







Schiller und Goethe.

Alle Rechte vorbehalten.

S33A ·Ybra

# Schiller und Goethe

im Urtheile ihrer Zeitgenossen.

Zeitungskritiken, Berichte und Notizen

Schiller und Goethe und deren Werke betreffend,

aus den Jahren

1773 - 1812,

gefammelt und herausgegeben

pon

Julius ZV. Zbraun.

Eine Ergänzung zu allen Ausgaben der Werte dieser Dichter.

Erste Abtheilung:

Schiller.

Erster Band.

1781 - 1793.

H26H37

Ceipzig,

Verlag von Bernhard Schlicke (Balthasar Elischer).

1882.



## Porrede.

Werthvoller als jede Meinung eines Nachgeborenen ist heute für uns die Meinung der Zeitgenossen Schillers über seine Hervorbringungen. Das Bedürfniß nach einer Sammlung von Kritiken und Berichten, den vornehmsten Journalen Deutschslands der Jahre 1781—1805 entnommen, wie dies Werk sie liefert, ist von den Gedildeten längst empfunden und anerkannt; die nicht geringen Schwierigkeiten der Herbeischaffung und Bewältigung des riesenhaften Zeitungsmaterials mögen die Ursache sein, daß sich die jetzt noch Niemand an die Aussührung dieses Unternehmens gewagt hat. Denn offen bekenn' ich, auch mir würde Kraft und Muth gesehlt haben, dies Werk zu schaffen, hätt' ich eine Uhnung gehabt von der Arbeitslast, die ich zur Lösung der mir selbst gestellten Ausgabe übernommen.

Es war zuerst nur meine Absicht, einen "Schiller im Urtheile seiner Zeitgenossen" herauszugeben. Aber unter der Hand ist auch — wie so natürlich! — ein "Goethe" entstanden und fertig geworden. Diesem "Goethe" soll dann ein

"Leffing" nachfolgen. Jedes dieser drei Werke soll ein selbständiges Ganze sein. Aber wie Schiller und Goethe durch ihr Leben und Wirken in der Geschichte unserer Literatur verseint dastehen, so mußten, unbeschadet ihrer Selbständigkeit, auch diese beiden Sammelwerke, Schiller und Goethe betreffend, geistig mit einander verbunden sein. Ich habe deshalb in diesen "Schiller" Alles gebracht, was ich über die Kenien gefunden, und serner alle Besprechungen über Goethe'sche Dichtungen, die gleichzeitig mit Schiller'schen in Zeitschriften und Almanachen erschienen sind.

Citate, Berichte über minderwichtige scenische Darstellungen, Besprechungen der Arbeiten Dritter in den von Schiller herausgegebenen Zeitschriften hab' ich, wo mir dies räthlich schien, theils gekürzt, theils gestrichen.

Die Original=Orthographie mit all' ihren Sonderbarkeiten und Inconsequenzen ist überall beibehalten; nur kleine, offenbare Oruck= (nicht Schreib=) Fehler hab' ich mir hie und da zu corrigiren erlaubt.

Der Herr Verleger wünschte, daß diese Sammlung mit der ersten Kritik über die Räuber begönne. Ich stelle deshalb folgende zwei ältere Zeitungsnotizen hierher:

Hat am 10. Jan. in dem Examinationssaal vor dem Durch = lauchtigsten Herzog und Hof, eine öffentliche Teutsche Rede gehalten: Von den Folgen der Tugend.

Hang, Schwäbisches Museum, Stuttgart, 1780, 1. Heft, pag. 53—54.

### Stuttgart.

Von den vielen kleinen Schriften, welche seit kurzem bey dasiger herzogl. Militairakademie herausgekommen sind, nur einige anzusühren, wird dienlich sehn, damit man auch auswärts einige Nachricht erhalte, wie gründlich und vollständig allerlen Wissenschaften, nicht blos die, welche man nach dem Namen der Akademie erwarten sollte, da getrieben werden. Der Raum verstattet aber nur kurze Erwähnung.

— Joh. Chrph. Schiller, Cand. der Med., über den Zussammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. Beyde werden im physischen Zusammenhange betrachtet, wie thierische Natur, die Thätigkeit des Geistes besestigt, und im philosophischem, wie thierische Triebe die geistigen erwecken und entwickeln, thierische Empfindungen die geistigen begleiten.

Söttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1781, 19. februar.

In Erschließung ber Quellen unterstützten mich namentlich:

- Herr Geheime Regierungsrath Lepfius, Oberbibliothekar ber Königlichen Bibliothek zu Berlin;
- herr Professor Dr. von halm, Director ber Königlichen hofund Staatsbibliothet zu München;
- herr Professor Dr. hermann Fischer, Bibliothekar ber Königlichen Deffentlichen Bibliothek gu Stuttgart;
- herr Dr. Rudolf Köhler, Bibliothekar der Großherzoglichen Bibliothek zu Beimar;

VIII

- Herr Dr. Heinrich Georges, Bibliothekar der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha;
- Herr Dr. Kerler, Oberbibliothekar der Königlichen Universitäts= Bibliothek zu Bürzburg;
- herr Anton Bichler, Regisseur des Großherzoglichen hofund National-Theaters zu Mannheim;
- herr Alfred Bördel, Bibliothekar bes Gutenberg-Casinos zu Mainz.

Ich sage den Herren für ihr freundliches Entgegenkommen hiermit öffentlich meinen lebhaftesten Dank!

Ebenso dank' ich Herrn Balthasar Elischer, in Firma Bernhard Schlicke zu Leipzig, dem Verleger dieses Werkes, für Herbeischaffung ebensalls manch' wichtigen Materials und überhaupt für das rege Interesse, das er dem Werke in jeder Beziehung widmet.

Möge dies Buch nun hinausgehen in die weite Welt und überall anklopfen, wo deutsche Herzen sind. Denn das weiß ich gewiß: Die Lectüre dieser Aritikensammlung wird zu erneuetem und dauerndem Studium der unvergleichlichen Schöpfungen Schillers, des Lieblingsdichters der Nation, energisch Anstoß geben: Die Abtrünnigen werden zu ihm zurückehren, und seine Getreuen werden sich inniger um ihn schaaren.

Berlin, ben 10. September 1881.

Julius 28. Braun.

## Inhaltsverzeichnist des ersten Bandes.

|                                  |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   | ( | šeite |
|----------------------------------|---------|------|-------|----|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Borrede                          |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   | ٠ | V     |
|                                  | 178     | 1.   |       |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Räuber                       |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 1     |
| Die Räuber                       |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 7     |
| Schiller, Berfaffer der Räuber   |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 8     |
|                                  |         |      |       |    |     |   |   | Ċ |   | 1 | • |       |
|                                  | 178     | 2.   |       |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Räuber                       |         |      | ι.    |    |     |   |   |   |   |   |   | 9     |
| Schillers neue Anthologie        |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 22    |
| Die Räuber, Darstellung in Ma    | mhein   | t    |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 23    |
| Die Räuber, Darstellung in Ha    | mburg   | 3    |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 23    |
| Die Käuber, Darstellung in Lei   | pzig    |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 24    |
| Plümicke arbeitet die Räuber un  |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 25    |
| Die Räuber                       |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 26    |
|                                  | 178     | 3.   |       |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Wirtembergisches Repertorium     |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 28    |
| Ueber die Heilart der Schauspie  | · · · · | nfh  | oito: | 1  | •   | • | • | • | • | • | • |       |
| Taschenbuch für die deutsche Sch |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Räuber, Darstellung in Bei   | rlin    | ymc, |       | 00 | •   | • | • | · | • | • | • | 30    |
| Fiesko                           |         | •    |       | •  | •   | • | • | • | ٠ | • | • | 30    |
| Die Räuber, bearbeitet von Plü   | imicte  | •    | •     | •  | •   | • | • | • | · | • | • | 32    |
| Die Räuber                       |         | •    | •     |    | •   | • | • | • | • | • | • | 32    |
|                                  |         |      | •     |    | · · | • | · | • | · | • | Ċ | 0     |
|                                  | 1784    | 4.   |       |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Fiesto, bearbeitet von Plümice   |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 65    |
| Fiesto, bearbeitet von Plümicke  |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 65    |
| Fiesko, Darstellung in Berlin    |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 66    |
| Fiesko, Darftellung in Mannhei   | 111 .   |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 68    |
| Kabale und Liebe                 |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 71    |
| Rabale und Liebe                 |         |      |       |    |     |   |   |   |   |   |   | 72    |

|                                                                                                                                                                                                                                      | Scite                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rabale und Liebe, Darstellung in Göttingen                                                                                                                                                                                           | 73                                                                                                           |
| Rabale und Liebe                                                                                                                                                                                                                     | 74                                                                                                           |
| Rabale und Liebe                                                                                                                                                                                                                     | 81                                                                                                           |
| Die Räuber, in Danzig verboten                                                                                                                                                                                                       | 81                                                                                                           |
| Die Räuber, Darstellung in Hamburg                                                                                                                                                                                                   | 82                                                                                                           |
| Die Räuber, bearbeitet von Plümicke                                                                                                                                                                                                  | 82                                                                                                           |
| Die Räuber, bearbeitet von Plümicke                                                                                                                                                                                                  | 94                                                                                                           |
| Rheinische Thalia                                                                                                                                                                                                                    | 97                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| 1785.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| Schiller, hat in Darmstadt Don Karlos vorgelesen                                                                                                                                                                                     | 102                                                                                                          |
| Rabale und Liebe, Darstellung in Berlin                                                                                                                                                                                              | 102                                                                                                          |
| Rabale und Liebe, Darstellung in Berlin                                                                                                                                                                                              | 103                                                                                                          |
| Rabale und Liebe, Darstellung in Mannheim                                                                                                                                                                                            | 104                                                                                                          |
| Widmung der Rheinischen Thalia                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
| Widmung des Dom Karlos                                                                                                                                                                                                               | 105                                                                                                          |
| Rheinische Thalia, I. Heft                                                                                                                                                                                                           | 106                                                                                                          |
| Rheinische Thalia, I. Heft<br>Borrede zu Dom Karlos<br>Kabale und Liebe, Darstellung in Breslau                                                                                                                                      | 106                                                                                                          |
| Rabale und Liebe, Varstellung in Breslau                                                                                                                                                                                             | 110                                                                                                          |
| Ueber die Schillerschen Trauerspiele                                                                                                                                                                                                 | 111                                                                                                          |
| Hinrichtung des Abbe Frick zu Strasburg                                                                                                                                                                                              | 112                                                                                                          |
| Kabale und Liebe, Darstellung                                                                                                                                                                                                        | 130                                                                                                          |
| Smiller, geht nach Weimar                                                                                                                                                                                                            | 131<br>131                                                                                                   |
| Beytrag zu einem jamavijajen Martyrvlogium                                                                                                                                                                                           | 191                                                                                                          |
| 1786.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| Die Räuber, Darstellung in Mannheim                                                                                                                                                                                                  | 125                                                                                                          |
| Who Maither Wartelling in Mammein                                                                                                                                                                                                    | 136                                                                                                          |
| -Tholia II heft                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Tholia II Neft                                                                                                                                                                                                                       | 138                                                                                                          |
| 20,000                                                                                                                                                                                                                               | 138<br>140                                                                                                   |
| Tholia, II, und III, Seft                                                                                                                                                                                                            | 138<br>140<br>141                                                                                            |
| -Thalia, II. und III. Heft                                                                                                                                                                                                           | 138<br>140<br>141<br>142                                                                                     |
| -Thalia, II. und III. Heft                                                                                                                                                                                                           | 138<br>140<br>141<br>142                                                                                     |
| Thalia, II. Heft -Thalia, II. Heft -Thalia, II. Heft -Thalia, II. Heft Thalia, II. Heft Thalia, III. Heft Thalia, III. Heft Thalia, III. Heft Thalia, III. Heft                                                                      | 138<br>140<br>141<br>142                                                                                     |
| -Thalia, II. und III. heft Thalia, III. heft Geschichte merkwürdiger Verschwörungen 2c. Thalia, III. heft Thalia, III. Etück                                                                                                         | 138<br>140<br>141<br>142                                                                                     |
| -Thalia, II. und III. Heft Thalia, III. Heft Ceschichte merkwürdiger Verschwörungen 2c. Thalia, III. Heft Thalia, III. Setüct Kiesto, bearbeitet von Vlümicke                                                                        | 138<br>140<br>141<br>142                                                                                     |
| -Thalia, II. und III. heft Thalia, III. heft Thalia, III. heft Geschichte merkwürdiger Verschwörungen 2c. Thalia, III. heft Thalia, III. Etück Fiesto, bearbeitet von Plümicke Nheinische Thalia, I. heft; Thalia, II. unt III. heft | 138<br>140<br>141<br>142                                                                                     |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stid. Thalia, III. Stid. Hiesto, bearbeitet von Plümicke Rheinische Thalia, I. Heft; Thalia, II. unt III. Heft                                                                                                          | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147                                                  |
| Thalia, III. Stüd                                                                                                                                                                                                                    | 138<br>140<br>141<br>142<br>144<br>144<br>145<br>146<br>147<br>170<br>171<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178 |

| Juhaltsverzeichniß.                                                                              | ΧI                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                  | 364               |
|                                                                                                  | Scite             |
| Dom Karlos                                                                                       | 183               |
| 2011 Ratios                                                                                      | 185               |
| 1788.                                                                                            |                   |
| Einige Bemerkungen über theatralische Vorstellungen                                              | 189               |
| Dom Rarlos                                                                                       | 190               |
| Dom Karlos                                                                                       | 192               |
| Thatia III IV und V. Heft                                                                        | 193<br>207        |
| Thalia, III., IV. und V. Seft<br>Gedanken über Herrn Schillers Gedicht: Die Götter Griechenlands | 208               |
| Shakespears und Friedrich Schillers außerlesene Früchte des Geistes.                             |                   |
| von Brun                                                                                         | 215               |
| Don Carlos                                                                                       | 216               |
| Neber Kabale und Liebe                                                                           | 222               |
| Fiesto                                                                                           | 226               |
| 1789.                                                                                            |                   |
| Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanis                                |                   |
| ichen Regierung                                                                                  | 231               |
| fchen Regierung                                                                                  | 201               |
| ichen Regierung                                                                                  | 233               |
| Geschichte bes Abfalls der vereinigten Riederlande von ber spani-                                | 024               |
| schichte der merkwürdigsten Rebellionen 2c., I. Band                                             | 234 $241$         |
| Uebersicht des heutigen Zustandes des teutschen Schaubühnen-                                     | 411               |
| Wesens                                                                                           | 242               |
| Wesens                                                                                           | 250               |
| Schiller, Professor zu Jena                                                                      | 253               |
| ichen Regierung                                                                                  | 254               |
| schale und Liebe, Zweybrücken                                                                    | 256               |
| Geburtsjahr und Geburtstaa Schillers                                                             | 206               |
|                                                                                                  | 258               |
| Selminie der mertiduroigen Revellidnen 20., 1. Sand                                              | 260               |
| 1790.                                                                                            |                   |
| Der Geisterseher                                                                                 | 262               |
| Schiller, Hofrath                                                                                | -264              |
| Ter Veisterseher, 1. Band                                                                        | 264<br>265        |
| Schiller, Sofrath                                                                                | 265               |
| Der Geisterseher, I. Band                                                                        | 266               |
| Thalia, VIII. und IX. Heft                                                                       | 272               |
| Bistorischer Calender für Damen, 1791                                                            | $\frac{274}{278}$ |
| Thalia, X. Heft                                                                                  | 279               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Scite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Geschichte bes 30jährigen Krieges wird ins Hollandische übersett .                                                                                                                                                                                                                                     | 280   |
| Hiftorischer Kalender für Damen, 1791                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280   |
| Siftorischer Calender für Damen, 1791                                                                                                                                                                                                                                                                  | 282   |
| Ueber die Mürde des Schriftstellers und über ein Gebicht non                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Srn. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284   |
| Habale und Liebe, Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                         | 293   |
| omenic and cive, crainfulicity                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200   |
| 1791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Schiller, Mitglied ber Akademie ber Wiffenschaften zu Erfurt                                                                                                                                                                                                                                           | 294   |
| Hiftorischer Ralender für Damen 1791                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295   |
| historischer Kalender für Damen, 1791                                                                                                                                                                                                                                                                  | 297   |
| Hiftprischer Galender für Damen 1791                                                                                                                                                                                                                                                                   | 297   |
| Siftorischer Kalender für Damen, 1791                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298   |
| Tholic X und XI west                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 306   |
| Thatia, X. und XI. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                | 308   |
| Schiller leht noch                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308   |
| Thesia V and VI west                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 308   |
| Schiller, lebt noch                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 312   |
| 2005 heißt und zu werdem Ende studitt man umbersatgeschichtes                                                                                                                                                                                                                                          | 512   |
| 1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Cilianista C.Y. S. Ch. C. 1500                                                                                                                                                                                                                                                                         | 014   |
| Siftorischer Calender für Damen, 1792                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314   |
| hiftorischer Calender für Damen, 1792                                                                                                                                                                                                                                                                  | 317   |
| Historischer Calender für Damen, 1792                                                                                                                                                                                                                                                                  | 318   |
| Augemeine Sammlung historicher Memoires 2c. 1. Abtheilung;                                                                                                                                                                                                                                             | 000   |
| 1., 11. uno 111. 20no                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320   |
| I., II. und III. Hand Thalia, 1792, I. Stück                                                                                                                                                                                                                                                           | 325   |
| Sylveria 1700 T Street                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 328   |
| Thalia, 1792, I. Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330   |
| Briefe litterarischen, moralischen und religiosen Inhalts, von                                                                                                                                                                                                                                         | 000   |
| Stolz                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 332   |
| Weldigie des Maithelerordens nach Vertot, I. Band                                                                                                                                                                                                                                                      | 333   |
| Merkwürdige Rechtsfälle, nach dem französischen Werk des                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bitaval, I. Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 335   |
| Cavale und Lieve, Varstellung in Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                             | 337   |
| Mighiere projetime Cariffen   Shell                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340   |
| Thalia, 1792, II. und III. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340   |
| Museum für das weibliche Geschlecht, von August Lafontaine,                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1. 20110                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342   |
| Historischer Calender für Damen, 1793                                                                                                                                                                                                                                                                  | 343   |
| Neue Thalia, II. und III. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345   |
| Riemere projacione Schriften, I. Theil                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347   |
| Historischer Calender für Damen, 1793                                                                                                                                                                                                                                                                  | 348   |
| Thalia, 1792, 1. und 11. Stück                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350   |
| Robert Chef des Brigands                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370   |
| Mue Thalia, II. und III. Heft Reinere prosaische Schriften, I. Theil Heinere prosaische Schriften, I. Theil Historischer Calender für Damen, 1793 Thalia, 1792, I. und II. Stück Robert Chef des Brigands Migemeine Sammlung historischer Memoires 2c. I. Abtheilung III. Band; II. Abtheilung I. Band |       |
| 111. Band; 11. Abtheilung I. Band                                                                                                                                                                                                                                                                      | 371   |
| Der Geisterseher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372   |

| <b>1793.</b> હા                                                       | ite |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Kleinere prosaische Schriften, I. Theil                               |     |
| Geschichte des dreißigjährigen Kriegs                                 | -   |
| Aleinere prosaische Schriften, I. Theil                               |     |
| The Robbers                                                           | -   |
| Geschichte des dreißigjährigen Krieges                                | -   |
| Fr. Schillers Geschichte des dreißigjährigen Krieges 38               | -   |
| Ueber Schillers Lied an die Freude                                    | -   |
| Neue Thalia, II. Band IV—VI. Stück, 1792; III. Band I. und            | 77  |
| II. Stück, 1793                                                       | 14  |
| Aeber den Theatergeschmack                                            |     |
| The Robbers                                                           |     |
| Akademie der schönen Redekünste, von G. A. Bürger. (Ueber die         |     |
| Rünftler.)                                                            | 18  |
| Neue Thalia, III. und IV. Stück, 1792 40                              | -   |
| Thalia, 1792, V. und VI. Stüd; 1793, I. Stüd 40                       |     |
| Veschichte der merkwürdigsten Rebellionen 2c., I. Band 40             |     |
| Veschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen | U   |
| Regierung                                                             | 96  |





#### 1781.

## Frankfurt und Leipzig.

Die Rauber. Ein Schauspiel. 1781. (12 Gr.) Gine Er= 1781. scheinung, die sich unter der unübersehbaren Menge ähnlicher Sächelchen gar fehr auszeichnet, wahrscheinlich noch fortbauern wird, wenn jene schon in ihr Nichts wieder zurückgegangen sind, noch ehe sie anfingen, recht zu leben. Ich glaube, daß sie um deswillen unsere besondere Aufmerksamkeit verdient. Volle blühende Sprache, Feuer im Ausdruck und Wortfügung, rascher Sdeengang, tune fortreisende Fantasie, einige hingeworfene, nicht genug überbachte Ausdrute, poetische Deklamazionen, und eine Neigung nicht gern einen glänzenden Gedanken zu unterdrücken, sondern alles zu sagen, was gesagt werden kan, alles das karakte= risirt den Verfasser als einen jungen Mann, der bei raschem Rreislauf des Bluts und einer fortreisenden Einbildungstraft, ein warmes Berg voll Gefül und Drang für die gute Sache hat. Haben wir je einen teutschen Shakespear zu erwarten, so ist es dieser. Aber eben diese grose Hofnung berechtiget uns auch zu gröseren Forderungen, als die Alltagskost für unsere gewönliche Kraftmänner, und suse Geisterchen. In der Vorrede fagt der Berfasser, daß er sein Werk nicht als Schausviel nach den Regeln des Aristoteles und Batteur, sondern als dramatisirte Geschichte beurteilt wissen will. Das mus freilich von einem jeden Meister

1781. abhängen, welche Form er seinem Werke geben will, und nach seinem Endaweck muffen wir ihn beurteilen: aber von einem auten Meister können wir doch wol erwarten, daß er für sein Werk die möglichst vollkommene Form wält. Ginen gemeinen Maler table ich nicht, wenn er ein Historienstüf in Rembrands oder Deniers Manier malt: aber von einem Künstler münsche ich die Geschichte lieber in Mengs ober Raffaels Geschmat zu seben. Es ist freilich leichter, einen reichhaltigen Gegenstand er= träglich zu bramatifiren, als ihn (nach bem Ausbruck bes Ber= fassers) in die allzuengen Pallisaden des Aristoteles und Batteur einzukeilen: allein ist das leichteste drum auch das beste? Einem mehr als mittelmäsigen Ropf gereicht es wenig zur Ehre, wenn er nur nach dem leichtesten, nicht nach dem vollkommensten strebt. und das wird doch wol der Verfasser niemand bereden wollen. daß ein nach den Regeln des Arift. verfertigtes Schausviel nicht vollkommener sei, als eine blos dramatisirte Geschichte? Regeln des Arist. sind feine Grillen eines musigen Kunftrichters. fie find von den besten Stuten des Altertums abgezogen, und in der Natur der Sache, in der Natur unserer Empfindung ge= gründet. Die Verlezung der Ginheiten ist Verlezung der Natur. und emport, ober verwirrt, ober schwächt die Empfindung eines jeben fein und richtig fülenden Menschen. Der Berfaffer halt es für eine widerfinnige Zumutung, in drei Stunden einige auserordentliche Menschen zu erschöpfen, hält es für unmöglich, daß sie sich auch dem durchdringenosten Geisterkenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblöfen folten. Mir dunkt, es komt nur auf die Kunst an, sie in diejenige Situazionen zu sezen, wo die geheimsten Fäden ihres Berzens durch innern ober burch äufern Drang, auch wider ihren Willen fich entwikeln muffen. Und hat Leffing in seiner Emilie Galotti weniger gethan? Es ist also nicht unmöglich, ist nicht widersinnige Zumutung, und änliche Beispiele werden dem B. mehr beifallen. Allein die Bumutung, in dren Stunden mit meinem Helben einen Reitraum von Jahren zu durchlaufen, in einer Zeitfolge von Augenbliken die Sitten der Handlungen eines halben Menschenalters zu durch= schauen, die Widersprüche nicht zu bemerken, mit der Leichtigkeit des Dichters über die Lüken hinwegschlüpfen, angewurzelt auf bent Raum eines Quadratschuhes, Städte zu burchwandern, und auf dem Raubermantel der Fantasie im Hui über Länder zu

fliegen, ohne eine Fuszehe zu rühren, ohne unwillig zu fragen, 1781. wie hängt das zusammen? wie ging das zu? was ging hier vor? Rurg, nur um mich zu täuschen, meine Fantasie zu jagen, meinen Berftand zu betäuben, und meine Sinnen Lugen zu ftrafen: wär diese Zumutung weniger widerfinnig? Ich weis es wol, daß es zum beliebten Scheniewesen gehört, auf Regeln aus Schulgeschwät zu schimpfen, Aristoteles und Batteur für Dummtöpfe zu halten, über Stock und Stein querfelbein zu fpringen und Raun und Seten niederzutreten. Aber ich weis auch bak wir nur noch turze Reit so fortfahren dürfen, um alles, was die besten Röpfe seit Sahrhunderten gebaut haben, niederzureisen, und mit Sturm und Drang, Sing und Sang in bas beliebte Reitalter ber Gothen zurutzukehren. Sedoch zu diesen wütenden Kraftschenies gehört unser Verfasser noch nicht, und ich hoffe, daß er sich mit dem Aristoteles noch aussönen, und uns Meister= stücke der Kunft liefern wird, die mit Shakespears so oft schon nachgeäften, aber bis ist noch unerreichten Schönheiten prangen, ohne durch seine Ausschweifungen verunstaltet zu werden. Gin Auszug aus dem Stud läfft fich nicht geben, ohne es zu verunstalten, zu entfräften. Man lese felbst, und es wird die Mühe reichlich belonen. Die Karaftere sind gröftenteils meisterhaft geschildert, fün angelegt, und treu ausgeführt, vorzüglich Karl Moors Karakter, der ein wahres Meisterstük ist. Franzens kurze Erzälung in ber erften Szene. S. 5. lafft uns mit einem Blif die Geschichte der Kindheit der ungleichen Brüder übersehen, und aus den verschiedenen Anlagen begreifen, daß jeder unter solchen Umständen das werden muste, was er wurde. Franz, der ichleichende heuchlerische Böswicht, und Rarl, der feltne grofe Mann, der unter andern Verbindungen die Bewunderung der Bölker gewesen wäre, den man aber auch ist als Mörder und Räuber, indem man seine Schandthaten hafft und verabscheut, noch bewundern, bedauern und lieben mus. Bis an das Ende bleibt er sich aleich: aleich aros, aleich liebens= und aleich ver= abichenungswürdig. Reine feiner auferordentlichsten Sandlungen tomt gang unerwartet, oder, ift unbegreiflich. Alles ist so angelegt, so zwischen Ursache und Wirkung verbunden, daß es nicht anders kommen konte. Das gilt auch von Franzens Sandlungen. Dessen Karakter ist nicht so schwer, weil er nicht so zusammen gefezt ist. Er ift blos abscheulich, bleibt sich aber auch immer

1781. gleich. Db es aber — was der Verfasser auch in seiner Vor= rede, mit fehr viel Zuversicht zu sich selbst, vom Böbel und von Abderiten sagen mag - ob es ein so gangliches Ungeheuer in der Natur giebt: das ist eine andere Frage. Er eifert ja selbst wider die Aufstellung der Ideale, und ich möchte mir doch zeigen lassen, welcher unter den alten oder neuen Dichtern es gewagt hätte, ein so volltommenes Ideal eines menschlichen Ungeheuers aufzustellen. Man legt schon lange Richardson seinen Lovelace zur Laft: und Lovelace ist boch gewis ein Heiliger gegen Franzen. Bar es nicht möglich, daß der Verfasser ihm alle zur Karatteriftik bes Studs nöthige Sauptzuge lies, und boch einige andere Buge hineinwebte, die ihn der wirklichen Menschennatur, die nie so gang, so burchaus, so ununterbrochen bos ift, näher gebracht hatten? Übrigens bleibt auch dieser Karakter bis an das Ende sich treu. Auch seine Verzweiflung und Gewissensangst gehören nothwendig dazu: benn seine niedrig boshafte Sele war zu klein. um auch in der Bosheit helbenmäsig zu verharren. Was wir von Amalien seben, ift gut, ist sehr schön: aber mich bunkt, wir seben zu wenig von ihr. Gine solche Hauptperson solte mehr ausgezeichnet, mehr in das hellste Licht gestellt, von mehreren Seiten gezeigt sein! und das hatte leicht geschehen können, wenn einige ganz überflüssige Nebenversonen ganz weggeblieben wären. Dazu gehören die meisten der Räuber. Wozu die ganze Rotte? zu nichts, als das ganze Stüf hier und da langweilig zu machen, und einige sehr widrige Szenen aufzuführen. Schweizer und Spiegelberg konten bleiben; dieser, um die Maschine in Bewegung zu sezen, wozu Moor für sich unfähig war; und jener, um ein würdiger Vertrauter Moors, und ein Werkzeug seiner edeln Sache zu sein. Der alte Moor ist ein guter gärtlicher Bater, aber ein schwacher Mann, und als dieser spielt er seine Rolle gut. Aber in Herrmanns Karafter fan ich mich nicht finden. Er ist boshaft und rachgierig genug, um sich von Franzen zum Werkzeug der abscheulichsten Schandthaten brauchen zu lassen, und unmittelbar darauf, ohne weitere Veranlassung, der autherzige Retter der Leidenden. Rum ersten ift hinlänglicher Grund und Veranlassung ba; zum lezten nicht. Der alte Daniel ift ganz überfluffig: benn zu Franzens Bertrauten schift er fich burchaus nicht. Wie war es möglich, bas ein so liftiger Boswicht, wie Franz, einem so alten einfältigen frommen Manne

5

fo bedenkliche Aufträge geben konnte? Das ist offenbar Wider= 1781. fpruch. Warum malte er nicht auch hierzu den Herrmann? Herrmann hatte ihm blutige Rache gelobt; itt war es Zeit, Gebrauch davon zu machen. Das war natürlich, und der Leser wurde einiger langweiliger Szenen zwischen Daniel und Frang. und Daniel und Karl überhoben. Besonders ist die Wieder= erkennungeszene zwischen den legten beiden, und Daniels Rinder= erzälung, mehr als langweilig, zumal zu einer Zeit, wo es von Karls Fassung nicht zu erwarten war, daß er Gedult genug haben konte, das einfältige Gewäsche des kindischen Alten so gelaffen anzuhören. Franzens Monolog S. 13, wo er seine Bosheit zu bemänteln sucht, scheint eine Nachamung bes schönen Edmundischen Monologs im Lear zu sein, da er seinen Bater behorcht hat. Er würde ebenso thun, und noch meisterhafter sein, wenn er kürzer war, allein er ist gar zu lang gerathen. Gben bas gilt von der Szene von S. 20 an. Spiegelbergs Erzälungen find nicht nur überflüffig und langweilig, sondern auch ekelhaft. Ber mag eine fo weitläufige Relazion lappischer Studentenstreiche mit anhören? Die Szene follte wenigstens um die Rälfte abgefürzt senn, und sie wäre noch immer mehr als hinlänglich. den grosen Entschluß nach und nach reifen zu lassen. Moors Berzweiflung und wütender Schmerz, und ein flüchtiger Einfall von Spiegelberg waren hinreichende Triebfedern, mithin der gröfte Teil des unbedeutenden Gewäsches der Übrigen überflüffig. Moors Verzweiflung von S. 39 an ist vortreflich, fürchterlich schön. Shakesvear läßt seinen Lear nicht rührender, nicht fürchterlicher rasen. Die erste Szene des zweiten Afts ist herrlich, und Franzens Überredung Herrmanns ein Meisterftüt der Runft. Die britte Szene ift zu gedehnt, und das Räubergeschwäz ekelhaft. Spiegelbergs Erzälung hat feine Verbindung mit dem Stuf, und die Geschichte mit dem Nonnenkloster ist zu schändlich, ist be= leidigend. Überhaupt folte der Verfasser hier und da mehr über fich wachen, damit ihm nicht zuweilen Ausdrücke entwischten, die jedem gärtlichen Ohr beleidigend sehn mussen. Sch mag fie nicht auszeichnen, um nicht denfelben Feler zu begehen. So auch bedient er sich einiger Provinzialausdrute, die an einigen Orten Teutschlands gang unverständlich sind, z. E. Beiben ftoz, Uufftreich, jolen, gettern, bretteln 2c. Go ift fein Big zuweilen gefucht und abenteuerlich. Nur ein paar Benspiele:

1781. Räuber S. Wahrhaftig, ba gab's manches zu man= ches zu verlieren, wenn ich bas verlieren wolte, was ich noch zu gewinnen habe. R. Ra zum Teufel! und manches zu gewinnen, wenn ich bas gewinnen wolte, was ich nicht verlieren fan. - Und nun bie Loofung zur Freiheit: es war ein Anall, als ob bem Simmelsfas ein Reif gefprungen mare; Rafen, Augen und Ohren schütteln fich: - ber Dolch ftat in feinem Bauch, wie ein Bfal im Beinberg; - Die Rraft ift versiegen gegangen; - die Gloden ber Auferstehung läuten. 2c. - Moor's Reue über das Unglück ber burch ihn angezündeten Stadt ift rührend. Er fagt: "Bore sie nicht. Rächer im Himmel! Was kan ich dafür? Was kanst du dafür, wenn beine Bestilenz, beine Teurung, beine Waffer= fluten den Gerechten mit dem Boswicht auffressen? Wer kan ber Flamme gebieten, daß sie nicht auch durch die gesegneten Saaten wüte, wenn sie das Genist ber Hornissel zerftoren foll? — Da steht der Anabe, schamroth und ausgehönt vor dem Auge bes himmels, ber fich anmaaste mit Jupiters Reile zu spielen, und Bigmeen niederwarf, da er Titanen zerschmettern wollte. — Beh, geh! du bist der Mann nicht, das Rachschwert Gottes zu regieren. — Sier entsag ich dem frechen Plan 2c." In der zweiten Szene des dritten Afts. "Seht, es ist alles hinaus= gegangen, sich in friedlichem Stral des Frülings zu sonnen: warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des Himmels? - Die gange Belt Gine Familie, und Gin Bater bort oben. — Mein Bater nicht! — Ich allein der Verstosene, ich allein ausgemustert aus den Reihen der Reinen — umlagert von Mördern, umzischt von Nattern, angeschmiedet an das Laster mit eisernen Banden — mitten in den Blumen der glücklichen Welt ein Abbadonna!" Rossinski's Anwerbung ist Episode, die mit bem Stut in gar teiner Berbindung fteht, aber um Rarls willen mir fo reizend, daß ich ganze Bande bafür hingebe. Die Szene von Moors Ausammentunft mit Amalien ist hinreisend icon. Das Räuberlied in ber fünften Szene bes vierten Afts und ein Teil ihrer Unterhaltung hatte wol wegbleiben konnen. Aber der darauf folgende Monolog Moors: Glaubt ihr, ich werde zittern? Geister meiner Erwürgten! ich werde nicht zittern zc. Warum hat ein Berillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß

die Menschheit in meinem glübenden Bauche bratet? Und: "Zeit 1781. und Ewigkeit — gekettet an ein ander durch ein einzig Moment! Grauser Schlüffel, der das Gefängniß des Lebens hinter mir schlieft, und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht - sage mir. 2c." Raum tan ich mich enthalten die gange Stelle abzuschreiben, sie ift sicher so schon, wo nicht schoner noch als, Samlets berühmter Monolog vom Sein und Nichtsein. ich muste beinahe bas ganze Stut ausschreiben, wenn ich alle portrefliche Stellen anmerken wolte. Die Szene, wo Moor seinen Bater entdekt, und Rache schwört, ist fürchterlich. — Im fünften Aft gefällt mir bei Franzens Berzweiflung sein Traum nicht: benn ich glaube fein Drama, sondern einige Rapitel aus der Offenbarung Johannis zu lesen; völlig derselbe Ton. Baftor Moser ift auch eine überfluffige Berson: benn sein Besuch bewirtt nichts. Er bringt nicht die mindeste Veränderung in dem Gemütszustand bes Verzweifelnden hervor: was foll er alfo? Seine Unterhaltung felbst macht uns feinen sonderlichen Begrif von ihm, da er weder den Menschenkenner, noch den Menschen= freund, noch den Philosophen, sondern den im ungewönlichen Autagston donnernden Gesezprediger macht. Amaliens Ermordung scheint mir zu ruhig vollzogen zu werben; und das Ende der ganzen Szene follte wol überhaupt mehr zusammengebrängt, und fürzer abgebrochen werden, um den Lefer nicht vor dem Ende schon erkalten zu laffen. — Ich bin weitläuftig gewesen: aber ich glaube, eine so feltne Erscheinung im bramatischen Rach verdient es. Ein Verfasser, bessen erstes Produkt sich schon so sehr auszeichnet, mus, wenn er aufmerksam auf sich ift, und die Bemerkungen kunftverständiger Freunde benutt, mit Riefenschritten zu Vollkommenheit fortschreiten, und das Publikum zu grosen Erwartungen berechtigen. Nur wünschte ich noch, daß er bei dem Studio Shakespears weniger den Goz, als Lessings Werke studiren mögte, da das Feuer seines Genies ohnehin mehr eines Zügels, als der Sporn bedarf.

Erfurtische Gelehrte Zeitung, Erfurt, 1781, 24. Julius.

Frankfurt und Leipzig. Ist allemal der Druckort, wenn man den wahren nicht sagen will. Also in Frankfurt und Leipzig

- 1781. kam heraus: Die Räuber, ein Schauspiel. in 8. 1781. hat ohne die Vorrede 222. S. und ein paar artige Kupser.

Ein Phänomen, das im Entstehen schon Aufsehen gemacht hat, und noch viel grössers machen wird, — wenn

vollends - -

Da tritt ein junger Mann auf, der mit dem ersten Schritte schoon Caravanen — von Theaterschriftstellern hinter sich schleus dert — Wenn der nicht epoque macht für unsere Nationals

bühnen! Run was ists benn?

Weiter? — Innhalt? — Genug, wenn ich zum erstenmal sage; daß sich die besten Kenner in diesem Fache zanken, wers nun verlegen, wers zuerst aufführen soll, wenn es erst eigentlich zum Aufführen fürs Theater umgearbeitet ist, das ursprünglich die Absicht nicht war. Und das ist wirklich die Beschäftigung des Bersassens. Also die dahin versparen wir auch die umständliche Anzeige und Beurtheilung von einem neuen Produkte des teutschen Wizes, an dem nächstens viele Kleinmeister, wie Zwergen, hinaufgaffen werden.

Justand der Wissenschaften und Künste in Schwaben, Angspurg, 1781, 28. September.

Das in der letzten Jubilatemesse (ohne Benennung des Berlegers und Druckers) beh Metzler in Stuttgardt herauß=gekommene Schauspiel, die Räuber, hat den Hrn. Regiments=doctor Schiller zu Stuttgardt zum Versasser.

Erfurtische Gelehrte Zeitung, Erfurt, 1781, 22. October.



## 1782.\*)

\*) Wir bringen an dieser Stelle die von Schiller selbst verfaßte Kritif über die Räuber:

Die Räuber.

Ein Schauspiel, von Friedrich Schiller.

1782.

(Ich nehme es nach der neuesten Theaterausgabe, wie es bisher 1782.

auf der Nationalbühne zu Mannheim ist vorgestellt worden.)

Das einzige Schauspiel auf Wirtembergischen Boben gewachsen. Die Fabel des Stücks ift ohngefähr diese: Ein fränkischer Graf, Maximilian von Moor ist Vater von zween Söhnen, Karl und Franz, die sich an Karafter sehr unähnlich sind. Karl, der ältere, ein Jüngling voll Talenten und Ebelmuth, geräth zu Leipzig in einen Zirfel süderlicher Brüder, stürzt in Erzesse und Schulden, muß zulezt mit einem Trupp seiner Spießgesellen aus Leipzig entsliehen. Unterdeß lebte Franz, der jüngere, zu Haus beim Bater, und da er heimtücksscher schadenfroher Gemüthsart war, wußte er die Zeitungen von den Lüderlichseiten seines Bruders zu seinem eigenen Vortheil zu verschlimmern, seine reuvollen und rührenden Briefe zu unterdrücken, andere nachtheiligen Inhalts unterzuschieben, und den Vater dergestalt gegen den Sohn zu erbittern, daß er ihm den Fluch gab, und ihn enterdte.

Karl, durch diesen Schritt zur Verzweiflung gebracht, verwickelt sich mit seinen Gefährten in ein Räuberkomplott, wird ihr Anführer, und führt sie in Vöhmische Wälder. Der alte Graf hatte eine Richte im Hause, die den jungen Grafen Karl schwärmerisch liebte. Dieses Wäckgen tämpfte mit allen Waffen der Liebe gegen den Jorn des Vaters, und hätte auch durch zudringliches Vitten zulezt ihren Zweck erreicht, wenn nicht Kranz, der von diesem Schritt alles zu besorgen hatte, der neben

1782. bem noch Absichten auf Amalie hegte, durch eine ersonnene List alles vereitelt hätte. Rämlich er unterrichtete einen seiner Vertrauten, der noch einen Privatgroll auf den alten und jungen Grasen gesaßt hatte, unter dem vorgeblichen Namen eines Freunds von Karln, die erdichtete Zeitung vom Tod dieses leztern zu dringen, und versah ihn hiezu mit den tüchtigsten Dokumenten. Der Streich gelang, die Trauerpost überraschte den Vater auf dem Krankenbett, und wirste so start auf seinen geschwächten Körper, daß er in einen Zustand versiel, den jedermann für den Tod erklärte. — Aber es war nur eine tiese Ohnmacht. — Franz der sich durch doshafte Streiche zu den abscheulichsten Verbrechen erhärtet hatte, benuzte diesen allgemeinen Wahn, vollzog das Leichenbegängnis, und brachte den Vater, mit Hülfe seines gedungenen Handers in einen abgelegenen Thurm, ihn alldort ferne von Menschen, Hungers sterden zu lassen, und trat sodenn in den vollkommensten Besizseiner Eiter Eriter und Rechte.

Unterbessen hatte sich Karl Moor an der Spize seiner Rotte durch ausservorentliche Streiche weit und breit ruchtbar und surchtbar gemacht. Sein Anhang wuchs, seine Güter stiegen, sein Dolch schrödte die kleinern Tyrannen, und authorisirten Beutelschneider, aber sein Beutel war der Rothdurft geöffnet, und sein Arm zu ihrem Schuze bereit. Riemals erlaubte er sich spizibilische Dieberei, sein Beg ging gerade, er hätte sich bälder zehen Mordthaten als einen einzigen Diebstahl vergeben. Das Gerücht seiner Thaten soderte die Gerechtigkeit auf; er wurde in einem Balde, wo hinein er sich nach einem Hauptstreich mit seiner ganzen Bande geworfen hatte, umringt, aber der zur Verzweislung gehezte Abentheurer schlug sich mit wenigem Berlust herzhaft durch, und entrann glücklich aus Böhmen. Izt verdand sich ein slüchtiger edler Böhme mit ihm, den sein widriges Geschick mit der bürgerlichen Gesellschaft entzweit hatte, dessen unglückliche Liedesgeschichte die schlasende Erinnerung der seinigen wieder ausweiche, und ihn zu dem Entschluß bewog, Baterland und Geliebte wieder zu sehen, welchen er auch schleunig ins Wert setze.

Her eröffnet sich die zweite Spoche der Geschichte. Franz Moor genoß indeß in aller wollüstigen Ruhe die Frucht seiner Büberei; nur Amalia stemmte sich standhaft gegen seine wollüstige Bestürmungen. Karl erscheint unter einem vorgeblichen Namen — Wilde Lebensart, Leidenschaft, und lange Trennung hatten ihn unkenntlich gemacht, nur die Liede, die sich niemals verläugnet, verweilt über dem sonderbaren Fremdling. Sinnliches Anschauen überwältigt die Erinnerung, Amalia fängt an ihren Karl in dem Undekannten zu lieden — und zu vergessen, und siedt sin doppelt, eben da sie ihm untreu zu werden sürchtet. Ihr Serz verräth sich dem seinigen, das seinige dem ihrigen, und der schafsschieden Franz wird aufmerksam, vergleicht, erräth, liberzeugt sich, und beschließt das Berberben des Bruders. Jum zweitenmal will er den Arm seines Handlangers dingen, der geheinmisse von ihm abspringt. Franz, selbst zu seinen Moord auszussühren, verschiebt die unmenschliche That. Unterdeß war schon der Eindruck von Karl so tief in das Hod. Unterdeß war, daß ein Heldenentschluß auf Seiten des ersten vonnöthen war, ihn zu

pertilgen. Er mußte bie verlaffen, von ber er geliebt mar, bie er liebte 1782. und doch nicht mehr besizen konnte; er sloh, nachdem sie ihn erkannt, zu seiner Bande zurück. Er traf diese im nächstgelegenen Wald. Es war der nämliche, worinn sein Bater im Thurm verzweifelte, von bem reuigen und rachfüchtigen Herrmann (so hieß Franzens Bertrauter) fummerlich genährt. Er findet seinen Bater, ben er mit Sulfe feiner Raubwertzeuge befreit. Ein Detachement von Räubern muß den ab-icheulichen Sohn herbeiholen, der aus dem Brand seines Schlosses, worein er fich aus Berzweiflung gefturzt hatte, muhfam errettet wird. Rarl läßt ihn durch feine Bande richten, die ihn verurtheilt, in bem nämlichen Thurme zu verhungern. Run entbeckt fich Karl feinem Bater, doch seine Lebensart nicht. Amalia war dem fliehenden Geliehten in ben Balb nachgeflohen, und wird hier von den streifenden Banditen aufgefangen, und vor den Hauptmann gebracht. Karl ift gezwungen fein Sandwert zu verrathen, wobei der Bater für Entsegen ftirbt. Much ist ist ihm seine Amalia noch treu. Er ift im Begriff ber glücklichste zu werden, aber die schwürige Bande steht wider ihn auf, und erinnert ihn an den feierlich geschwornen Gib. Karl auch im gröffesten Bebrängniß noch Mann, ermordet Amalien, die er nicht mehr besigen kann; verläßt die Bande, die er durch dieses unmenschliche Opfer befriedigt hat, und geht hin, fich felbst in die Sande der Juftig zu überlickern.

Man findet aus diesem Generalriß des Stücks, daß es an wahren bramatischen Situationen ungemein fruchtbar ift; daß es selbst aus der Feder eines mittelmäßigen Schriftstellers nicht ganz uninteressantssließen; daß es in den Händen eines bessern Kopfs ein Originalstück werden müsse; fragt sich nun, wie hat es der Dichter bearbeitet?

Zuerst benn von der Wahl ber Fabel. Rouffeau rühmte es an bem Plutarch, daß er erhabene Berbrecher zum Borwurf seiner Schilberung mählte. ¹) Wenigstens buntt es mich, solche bedurfen nothwendig einer eben fo groffen Dofis von Geiftestraft, als die erhabene Tugendhafte, und die Empfindung bes Abscheues vertrage fich nicht selten mit Untheil und Bewunderung. Aufferdem, daß im Schicksal des groffen Rechtschaffenen, nach der reinsten Moral, durchaus fein Knoten, fein Labyrinth ftatt findet, daß fich feine Werke und Schickfale nothwendiger Weise zu voraus bekannten Zielen lenken, welche beim ersten zu un= gewiffen Zielen durch frumme Mäander fich schlängeln, (ein Umftand der in der dramatischen Runft alles ausmacht) aufferdem daß die hizigsten Angriffe und Rabalen bes Lafters nur Binsengefechte gegen die siegende Tugend sind, und wir uns so gern auf die Parthie der Berlierer ichlagen, ein Runftgriff, wodurch Milton, der Panegyrifus ber Hölle, auch ben gartfühlendesten Leser einige Augenblicke zum gefallenen Engel macht, ausser dem, sage ich, kann ich die Tugend selbst in keinem triumphirenderen Glanze zeigen, als wenn ich sie in die Intriguen des Lafters verwickle, und ihre Stralen burch biefen Schatten erhebe, benn es findet sich nichts interessanteres in der moralisch äfthetischen Natur, als wenn Tugend und Lafter an einander sich reiben.

1782.

Räuber aber sind die Helben des Stücks, Räuber, und einer, der auch Räuber niederwägt, ein schleichen der Teusel. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, daß wir um so wärner sympathissieren, je weniger wir Gehilsen darin haben; daß wir dem, den die Welt ausstößt, unsere Thränen in die Wisse nachtragen; daß wir lieber mit Krusoe auf der menschenverlassenen Insel uns einnisten, als im drängenden Gewihle der Welt mitschwimmen. Diß wenigstens ist es, was uns in vorliegendem Stück an die so äusserst unworalische Zaunerhorden setzick an die so äusserst das sie der dürgerlichen Gesellschaft gegenüber formiren, seine Beschränkungen, seine Gebrechen, seine Gesahren, alles lock uns näher zu ihnen, aus einer unmerkbaren Trundneigung der Seele zum Gleichgewicht meynen wir durch unsern Beitritt, welches zugleich auch unserm Stolze schmeichelt, ihre leichte unmoralische Schaale so lang beschweren zu müssen, die magrecht mit der Gerechtigkeit steht. Ze entsernern Zusammenhang sie mit der Welt haben, desto nähern hat unser Herz mit shnen. — Ein Wensch, an den sich die ganze Welt knüpft, der sich wiederum an die ganze Welt klammert, ist ein Fremdling für unser Herz. — Wir lieben das

Ausschliessende in der Liebe und überall.

Der Dichter führte uns also in eine Republik hinein, auf welcher, als auf etwas auffergewöhnlichem, unfere Aufmerksamkeit weilet. Wir haben eine so ziemlich vollständige Dekonomie der ungeheuersten Menschen= verirrung, selbst ihre Quellen sind aufgedeckt, ihre Ressorts angegeben, ihre Katastrophe ist entfaltet. Allerdings murden wir por dem fühnen Gemälde der sittlichen Säglichkeit gurudtreten, wofern nicht der Dichter durch etliche Linfelftriche Menschlichkeit, und Erhabenheit hineingebracht hätte. Wir sind geneigter den Stempel der Gottheit aus den Grimassen des Lasters herauszulesen, als eben denselben in einem regelmäßigen Gemälde zu bewundern: eine Rose in der sandigten Buste entzuckt uns mehr, als beren ein ganger Sain in ben Sefperischen Garten. Bei Berbrechern, benen das Gefes als Idealen moralischer Säglichkeit, die Menschheit abgeriffen hat, erheben wir auch schon einen geringern Grad von Bosheit zur Tugend, so wie wir im Gegentheil all unserm (sic!) Wiz aufbieten, im Glanz eines Heiligen Flecken zu entdecken. Kraft eines ewigen Hangs, alles in dem Kreis unserer Sympathie zu versammeln, ziehen wir Teufel zu uns empor, und Engel herunter. Noch einen zweiten Runftgriff benuzte ber Dichter, indem er dem weltverworfenen Sünder einen ichleichenden entgegensezte, der seine icheußlichern Berbrechen mit gunftigerem Erfolge, und weniger Schande und Verfolgung vollbringt. Auf diese Art legen wir nach unserer ftrengen Gerechtigkeits= liebe mehr Schuld in die Schaale bes Begunftigten, und vermindern fie in der Schaale des Bestraften. Der erste ift um so viel schwärzer als er glücklicher, der zweite um so viel besser als er unglücklicher ift. Endlich hat der Verfaffer vermittelft einer einzigen Erfindung, ben fürchterlichen Berbrecher mit taufend Faben an unfer Berg geknüpft. -Der Mordbrenner liebt, und wird wieder geliebt.

Räuber Moor ift nicht Dieb, aber Mörber. Nicht Schurke, aber Ungeheuer. Wofern ich mich nicht irre, bankt dieser seltene Mensch seine Erundzüge bem Plutarch und Zervantes 2), die durch ben eigenen Geist bes Dichters, nach Shakespearischer Manier in einem neuen, mahren 1782 und harmonischen Karafter unter sich amalgamirt sind. In ber Borrede zum ersten Plan ift der Hauptriß von diesem Karafter entworfen. Die gräßlichsten seiner Berbrechen find weniger die Wirkung bösartiger Leibenschaften, als bes gerrutteten Systems ber guten. Indem er eine Stadt dem Verderben preis gibt, umfaßt er seinen Roller mit unges heuerm Enthusiasmus; weil er sein Mädchen zu seurig liebt als sie verlaffen zu konnen, ermordet er fie; weil er zu ebel benft, als ein Stlave ber Leute zu fenn, wirb er ihr Berberber; jebe niedrige Leidenschaft ist ihm fremde; die Privaterbitterung gegen den unzärtlichen Bater wüthet in einen Universalhaß gegen bas ganze Menschengeschlecht aus. "Reue und fein Erbarmen! - Ich möchte bas Meer vergiften, daß fie den Tod aus allen Quellen faufen." Ru groß für die kleine Reigung niederer Seelen, Gefährten im Lafter und Elend zu haben, fagt er zu einem Freiwilligen: "Berlaß biefen schrecklichen Bund! — Lern erst die Tiefe des Abgrunds kennen, eh du hinein springst. — Folge mir! mir! und mach dich eilig hinweg." Eben diese Hoheit der Empfindungen begleitet ein unüberwindlicher Heldenmuth, und eine erstaunenswerthe Gegenwart bes Geistes. Man erblicke ihn, umzingelt in den Böhmischen Wälbern, wie er sich aus der Berzweiflung seiner wenigen eine Armee wirbt — den grossen Mann volls endet ein unersättlicher Durft nach Berbesserung, und eine rastlose Thätigkeit des Geifts. Welches brangende Chaos von Ideen mag in dem Kopfe wohnen, der eine Bufte fodert sich zu sammeln, und eine Emigkeit fie zu entwickeln! — Das Aug wurzelt in den erhabenen armen Sünder, wenn schon lange der Vorhang gefallen ift, er gieng auf wie ein Meteor, und schwindet, wie eine finkende Sonne.

Einen überlegenden Schurfen dergleichen Franz, der jüngere Moor, ift, auf die Bühne zu bringen — oder besser (der Bersassergesteht, daß er nie an die Bühne dachte) ihn zum Gegenstand der diedenden Kunst zu machen, heißt mehr gewagt, als das Ansehen Shakespears, des größten Menschenmasers, der einen Jago und Richard erschuf, entschuldigen; mehr gewagt, als die unglücksleigste Plastis der Natur verantworten kann. Wahr ist es — so gewiß diese leztere an lächerlichen Driginalen auch die luxurirendste Phantasse des Karrikaturisten hinter sich läßt; so gewiß sie zu den bunten Träumen des Narrenmalers Frazen genug liesert, daß ihre getreuesten Kopisten nicht selten in den Vorwurf der Übertreibung versallen: so wenig wird sie jedennoch diese Idee unsers Dichters mit einem einzigen Beispiel zu rechtsetzigen wissen. Dazu kommt, wenn auch die Natur, nach einer hundertz und tausendiährigen Vorwereitung, so undändig über ihre Userräte, wenn ich diß auch zugeden könnte, sündigt nicht der Dichter underzeilsch gegen ihre ersten Geseze, der dieses Monstrum der sich selbst befleckenden Katur in eine Jünglingsselete verlegt? Noch einnal zugegeben, es sen so möglich; — wird nicht ein solcher Mensch derst tausend krumme Labyrinthe der Selbstverschlimmerung durchkriechen, tausend Kilhrungen der zum Kollkommenen strebenden Ratur verfälschen müssen. Mit einen Kilhrungen der zum Kollkommenen strebenden Ratur verfälschen müssen, um sie besachen zu können? — Mit einen Wort, wird er nicht

1782. erft alle Auswege versuchen, alle Berirrungen erschöpfen muffen, um Dieses abscheuliche non plus ultra mühsam zu erklettern? Die morali= ichen Beränderungen kennen eben so wenig einen Sprung als die physischen; auch liebe ich die Natur meiner Gattung zu sehr, als daß ich nicht lieber zehenmal ben Dichter verdamme, eh ich ihr eine solche frebsartige Berderbniß zumuthe. Mögen noch so viel Eiserer und un= gebungene Brediger ber Wahrheit von ihren Wolken herunterrusen: Der Nensch neigt sich ursprünglich zum Verderblichen: ich glaub es nicht, ich bente vielmehr überzeugt zu fenn, daß ber Zuftand bes moralischen Uebels im Gemuth eines Menschen, ein schlechterbinas gewaltsamer Zustand sen, welchen zu erreichen zuförderst bas Gleich= gewicht der ganzen geistigen Organisation (wenn ich so sagen darf) aufgehoben seyn muß, so wie das ganze System der thierischen Haushaltung, Rochung und Scheidung, Buls und Nervenfraft burcheinander geworfen fenn muffen, eh die Natur einem Fieber ober Konvulsionen Naum gibt. Unferm Jüngling, aufgewachsen im Rreis einer friedlichen schuldlosen Familie, - woher fam ihm eine fo herzverderbliche Philosophie? Der Dichter läßt uns diese Frage gang unbeantwortet; wir finden zu all benen abscheulichen Grundsägen und Werken keinen hinreichenden Grund, als das armselige Bedürfniß des Rünftlers, der um sein Gemalde auszustaffieren, die ganze menschliche Ratur in ber Person eines Teufels,

ber ihre Bildung usurpirt, an den Branger gestellt hat.

Es sind nicht sowol gerade die Werke, die uns an diesem grunds bösen Menschen empören — es ist auch nicht die abscheuliche Philosophie - Es ist vielmehr die Leichtigkeit, womit ihn diese zu jenen bestimmt. Wir hören vielleicht in einem Kreis Bagabunden dergleichen ausschweifende Bonmots über Moralität und Religion — unser inneres Gefühl emport sich dabei, aber wir glauben noch immer unter Menschen zu sein, so lang wir uns überreben können, daß das Herz niemals so grundverberbt werden kann als die Zunge es auf sich nimmt. Wiederum liefert uns die Geschichte Subjekte, die unsern Franz an unmensch= lichen Thaten weit hinter sich lassen 3), und boch schüttelt uns bieser Karakter so sehr. Man kann sagen: dort wissen wir nur die Fakta, unfre Fantasie hat Raum solche Triebfedern darzu zu träumen, als nur immer dergleichen Teufeleven, wohl nicht entschuldigen, doch begreiflich machen können. Hier zeichnet uns ber Dichter felbst die Schranken vor, indem er uns das Triebwerf enthillt, unfre Fantasie wird durch hifto-rische Fakta gefesselt; wir entsezen uns über den gräßlichen Sophismen, aber noch scheinen sie uns zu leicht und luftig zu senn, als daß sie zu wirklichen Berbrechen — barf ich sagen? — erwärmen könnten. Biels leicht gewinnt bas Herz bes Dichters auf Unkosten seiner bramatischen Schilderei; tausend Mordthaten zu geloben, taufend Menschen in Bedanken zu vernichten ift leicht, aber es ift eine herkulische Arbeit, einen einzigen Tobschlag wirklich zu begehen. Franz sagt uns in einem Monologen einen wichtigen Grund: "Verflucht sen die Thorheit unfrer Ammen und Wärterinnen, Die unfre Fantafie mit schredlichen Mährgen verberben, und gräßliche Bilber von Strafgerichten in unfer weiches Gehirnmart bruden, bag unwillführliche Schauer die Glieber bes Mannes noch

in frostige Angst rütteln, unsre kühnste Entschlossenheit 1782. sperren" u. s. f. Aber wer weißt es nicht, daß eben diese Spuren der ersten Erziehung in uns unwertligdar sind? In der neuen Auslage des Stücks, hat sich der Dichter gebessert. Der Bösewicht hat seinen Belsershelser verloren, und ist gezwungen seine eigenen Hände zu brauchen — "Wie? wenn ich selbst hinginge, und ihm den Degen in den Leib bohrte hinterrücks? — Sin verwundester Mann ist ein Knade — frisch! ich wills wagen! (er geht mit starken Schritten fort, bleibt aber plözlich in schreckhafter Erschlassung stehen.) Wer schleicht hinter mir? — Gesichter wie ich noch keine sah! — Schneidende Triller! (er läßt den Dolch aus dem Kleibe fallen.) Durch meine Knochen Zermalmung! — Nein! ich wills nicht thun" u. s. f. Der grössest Weichling kann Tyrann und Mörder seyn, aber er wird seinen Bravo an der Seite haben, und den Arm eines im Handwerf erhärteten Buben freveln. Oft ist die Feigheit, aber laufen nicht auch Schaueranwandlungen der wiederschen Menschheit mit unter?

Dann sind auch die Raisonnements, mit denen er sein Lasterspftem zuzustuzen versteht, das Resultat eines aufgeklärten Denkens und liberalen Studiums. Die Begriffe die sie voraussezen, hätten ihn nothwendig veredeln sollen, und bald verleitet uns der Dichter die Musen allgemein zu verdammen, die zu dergleichen Schelmereien jemals die

Sände führen fonnten.

Doch Rlag und kein Ende! Sonst ist bieser Karakter, so fehr er mit der menschlichen Ratur mißstimmt, gang übereinstimmend mit sich selbst; der Dichter hat alles gethan, was er thun konnte, nachdem er einmal den Menschen überhüpft hatte; diefer Karatter ift ein eigenes Universum, das ich gern jenseits der sublunarischen Welt, viel= leicht in einen Trabanten der Solle einquartiert miffen möchte; seine untreue Seele schlüpft geschmeidig in alle Masken, und schmiegt sich in alle Formen; beim Vater hört man ihn bethen; schwärmen neben bem Mäbchen, und neben bem Handlanger lästern. Kriechend wo er zu bitten hat, Tyrann wo er befehlen kann. Berständig genug die Bosheit eines andern zu verachten, nie so gerecht sie bei sich selbst zu verdammen. Un Klugheit dem Räuber überlegen, aber hölzern und feig neben dem empfindfamen Belben. Boll gepfropft von ichweren entfeglichen Geheimniffen, daß er felbft feinen Bahnmig für einen Berräther halt. "(Nachdem er aus einer Raserei, die sich in Ohnmacht verlor, zu sich selbst gebracht ward.) Was hab ich gefagt? Merke nicht drauf, ich hab eine Lüge gefagt, es sey was es wolle." Enblich in der unglücklichen Rataftrophe seiner Intrique, wo er mensch = lich leidet? — Wie fehr bestätigt die allgemeine Erfahrung wieder! - wir rücken ihm näher, so bald er sich uns nähert; seine Verzweiflung fängt an, uns mit seiner Abscheulichkeit zu versöhnen: Gin Teufel, erblickt auf den Foltern der ewigen Verdamniß, wurde Menschen weinen machen; wir zittern für ihr, und über eben das, mas wir so heißs grimmig auf ihn herab wünschten. Selbst ber Dichter scheint sich am Schluß seiner Rolle für ihn erwärmt zu haben: er versuchte durch einen Pinselstrich ihn auch bei uns zu veredeln: "Hier! nimm biesen

1782. Degen. Hurtig! Stoß mir ihn rücklings in ben Leib, daß nicht diese Buben kommen, und treiben ihren Spott aus mir." Stirbt er nicht bald wie ein groffer Mann, die kleine kriechende Seele!

Es findet sich in der gangen Tragodie nur ein Frauengimmer, man erwartet also billig im Karafter bieser Einzigen gewissermassen bie Repräsentantin ihres ganzen Geschlechts. Wenigstens wird die Aufmerksamkeit des Zuschauers und Lesers um so unverwandterer auf ihr haften, je einsamer sie im Rreise der Männer und Abentheurer fteht, wenigstens wird man von den wilden fturmischen Empfindungen, worinn uns die Räuberfzenen herumwerfen, in ihrer fanften weiblichen Seele auszuruhen gebenken. Aber zum Unglück wollte uns ber Dichter hier etwas aufferordentliches zukommen lassen, und hat uns um das Natürliche gebracht. Räuber mar einmal bie Barole bes Studs, ber lärmenbe Waffenton hat den leifern Flötengesang überstimmt. Der Geift des Dichters icheint sich überhaupt mehr zum heroischen und ftarken zu neigen. als zum weichen und niedlichen. Er ist glücklich in vollen saturirten Empfindungen, gut in jedem höchften Grade ber Leidenschaft, und in feinem Mittelweg zu gebrauchen. Daher schuf er uns hier ein weibliches Geschöpf, wobei wir, unbeschabet all der schönen Empsindungen, all der liebenswürdigen Schwärmerei doch immer das vermissen, was wir zuerst fuchen, das fanfte leidende, schmächtende Ding — das Mäbchen. Auch handelt sie im ganzen Stück durchaus zu wenig, ihr Roman bleibt durch die drei erften Afte immer auf eben derfelben Stelle fteben (fo mie. beiläufig zu sagen, das ganze Schauspiel in der Mitte erlahmt.) Sie fann fehr artig über ihren Ritter weinen, um ben man fie geprellt hat, fie kann auch dem (sic!) Betrüger aus vollem Halse herunter= machen, ber ihn weggebiffen hat, und boch auf ihrer Seite kein angelegter Blan den Berzeinzigen entweder zu haben, ober zu vergeffen, öder durch einen andern zu ersezen; ich habe mehr als die Hälfte des Stücks gelesen, und weiß nicht was das Mädchen will, oder was der Dichter mit dem Mädchen gewollt hat, ahnde auch nicht was etwa mit ihr geschehen könnte, kein gukunftiges Schicksal ift angekündet, ober por-bereitet, und zudem läßt ihr Geliebter bis zur lezten Zeile des — britten Afts fein halbes Wörtgen von ihr fallen. Diefes ift schlechterdings die tödtliche Seite bes gangen Stücks, wobei ber Dichter gang unter bem Mittelmäffigen geblieben ift. Aber vom vierten Att an wird er ganz wieder er felbst. Mit der Gegenwart ihres Geliebten fängt die intereffante Epoche bes Mädchens an. Sie glänzt in seinem Strale, erwärmt sich an seinem Feuer, schmachtet neben dem Starken, und ist ein Weib neben dem Mann. Die Szene im Garten welche der Verfasser in der neuen Auflage verändert liefert, ist ein wahres Gemälde der weiblichen Natur, und ungemein treffend für die drangvolle Situation. Nach einem Selbstgespräch, worinn fie gegen die Liebe zu Karln (ber unter einem fremden Namen ihr Gaft ist) als gegen einen Meineid fämpft; erscheint er selbst.

"Räuber Moor. Ich kam um Abschied zu nehmen. Doch himmel!

"Auf welcher Wallung muß ich ihnen begegnen?

"Amalia. Gehen Sie Graf — Bleiben Sie — Glücklich! Glück-

"lich! waren Sie nur jest nicht gekommen! Waren Sie nie ge= 1782.

"R. Moor. Glücklich wären Sie dann gewesen? — Leben Sie ..wohl.

"Amalia. Um Gottes willen! bleiben Sie — Das war nicht "meine Meinung! (Die Hände ringend.) Gott! und warum war fie es "nicht? — Graf! was that Ihnen das Mädchen, das Sie zur Ber-"brecherin machen? Was that Ihnen die Liebe, Die Gie zerftoren?

"M. Moor. Sie ermorden mich, Fräulein!
"Amalia. Mein Herz so rein, eh meine Augen Sie sahen!
"D daß sie verblindeten diese Augen, die mein Herz verkehrt haben!
"R. Moor. Mir! Mir diesen Fluch mein Engel! Diese Augen

"find unschuldig wie diß Herz.

"Amalia. Gang seine Blide! — Graf! ich beschwöre Sie, kehren "Sie diese Blide von mir, die mein innerftes durchwüten! — Ihn — "Ihn selbst heuchelt sie mir in diesen Blicken vor, Fantasie die Ver-"ratherin - Geben Sie! Rommen Sie in Rrofodilgestalt wieder, und "mir ift beffer.

"R. Moor (mit bem vollen Blid ber Liebe). Du lügft Madden. "Amalia (gartlicher). Und follteft Du falfch fenn, Graf? Sollteft "Du turzweilen mit meinem schwachen weiblichen Bergen? — Doch wie "tann Falschheit in einem Auge wohnen, das feinen Augen aus dem "Spiegel gleicht! — Ach! und erwunscht! wenn es auch mare! Gluck-"lich! wenn ich Dich haffen mußte! — Weh mir! wenn ich Dich nicht "lieben könnte!

"R. Moor. (Drudt ihre Sand wüthend an den Mund.)

"Amalia. Deine Ruffe brennen wie Feuer. "R. Moor. Meine Seele brennt in ihnen.

"Amalia. Geh — noch ift es Zeit! Noch! — Stark ist die Seele "des Manns! — Feure auch mich an mit Deinem Muth, Mann mit "der starfen Geele!

"R. Moor. Dein Zittern entnervt den Starken. Ich murzle hier "— (das Haupt an ihre Bruft gedrückt.) und hier will ich fterben.

"Amalia. Weg! laß mich! — Was hast Du gemacht, Mann? — "Beg mit Deinen Lippen! — Gottloses Feuer schleicht in meinen Abern. "(sie sträubt sich ohnmächtig gegen seine Bestürmungen.) Und mußtest "Du tommen aus fernen Landen eine Liebe zu zerstören, die dem Tode "trozte? (fie drückt ihn fester an die Brust.) Gott vergebe Dir's, Jüng-

"ling!" u. f. f.

Der Ausgang dieser Szene ist höchst tragisch, so wie sie überhaupt zugleich die rührendste und entsezlichste ift. Der Graf hat ihr ben Trauring, den sie ihm vor vielen Jahren gegeben, an den Finger gefpielt, ohne daß fie ihn erkannt hatte. Nun ift er mit ihr am Ziele wo er fie verlaffen, und fich ihr zu erkennen geben foll. Gine Gr= gählung ihrer eigenen Geschichte, die sie für eine andere auslegt, war sehr interessant. Sie vertheidigt das unglückliche Mädchen. Die Szene endet also:

"R. Moor. Meine Amalia ift ein unglückliches Mädchen.

"Umalia. Ungludlich! bag fie Dich von fich ftieß! 1782.

"R. Moor. Unglücklicher, weil sie mich zwisach umwindet. "Amalia. D dann gewiß unglücklich! — Das liebe Mädchen. "Sie sey meine Schwester, und dann noch eine bessere Welt —

"R. Moor. Wo die Schleger fallen, und die Liebe mit Entsezen "zuruckprallt — Ewigkeit heißt ihr Name — Meine Amalia ist ein .. unalüdliches Mädchen.

"Amalia (etwas bitter). Sind es alle, die Dich lieben und

"Almalia heiffen?

"R. Moor. Alle - wenn fie mahnen einen Engel zu umhalfen, "und ein Tobschläger in ihren Armen liegt. — Behe meiner Amalia! "Sie ift ein unglückliches Mabchen.

"Amalia (im Ausdruck der heftigften Rührung). Ich beweine fie! "R. Moor (nimmt ftillschweigend ihre Sand, und hält ihr ben Ring

"vor die Augen). Weine über Dich felber (und fturzt hinaus).

"Amalia (niedergesunken). Karl! Himmel und Erde!" Roch wär ein Wort über die zweideutige Katastrophe der ganzen Liebesgeschichte zu fagen. Man fragt, war es tragifch bag ber Lieb= haber sein Mädchen ermordet? War es in dem gegebenen Falle natürlich? War es nothwendig? War kein minder schrecks licher Ausweg mehr übrig? — Ich will auf das lezte zuerst antworten: Nein! — Möglich war keine Vereinigung mehr, unnatürlich und höchst undramatisch wär eine Resignation gewesen. Zwar viel= leicht diese leste möglich und schön auf Seiten des männlichen Räubers — aber wie äufserst widrig auf Seiten des Mädchens! Soll sie heimgehen, und sich tröften über das, was sie nicht ändern kann? Dann hätte sie nie geliebt. Soll sie sich selbst erstechen? Mir eckelt vor diesem alltäglichen Behulf der schlechten Dramatiker, die ihre Helden über hals über Ropf abschlachten, damit dem hungrigen Zuschauer die Suppe nicht falt werbe. Rein, man hore vielmehr ben Dichter felbft, und beantworte fich bann gelegenheitlich auch die übrigen Fragen. R. Moor hat Amalien auf einen Stein gesezt, und entblökt ihr ben Bufen.

"R. Moor. Schaut diese Schönheit, Banditen! — Schmelzt sie "euch nicht? — Schaut mich an Banditen. Jung bin ich und liebe. "Hier werbe ich geliebt. Angebethet. Bis ans Thor des Paradieses bin "ich gekommen. — Sollten mich meine Brüber guruckfcleubern?"

(Räuber ftimmen ein Gelächter an.) "R. Moor (entschlossen). Genug. Bis hieher Natur! It fängt "ber Mann an. Auch ich bin der Mordbrenner einer - und sihnen "entgegen mit Majestät) euer Sauptmann! Mit bem Schwerd wollt ihr "mit euerm herrn rechten, Banditen? (mit gebietender Stimme:) Strect "die Gewehre! Euer Herr spricht mit euch! (Räuber lassen zitternd ihre Waffen fallen.)

"R. Moor. Seht! Nun fend ihr nichts mehr als Anaben, und "ich — bin frei. Frei muß Moor seyn, wenn er groß seyn will. Um "ein Elisium voll Liebe ist mir dieser Triumph nicht feil. — Nennt es "nicht Wahnwiz, Banditen, was ihr das herz nicht habt Gröffe zu "nennen; der Wiz des Unglücks überflügelt den Schneckengang der "ruhigen Weisheit — Thaten wie diese überlegt man wenn sie gethan 1782. "sind. Ich will hernach davon reden. (Er ermordet das Mädchen.)"

Die Räuber preisen ben Sieg ihres Fürsten. Aber nun feine

Empfindungen nach der That.

"R. Moor. Kun ift sie mein (indem er sie mit dem Schwerd "bewacht.) Mein — oder die Swigkeit ist die Grille eines Dummkops "gewesen. Singesegnet mit dem Schwerd hab ich heimgesührt meine "Braut, vorüber an all den Zauberhunden meines Feindes Verhängniß! "— Und er muß süß gewesen seyn der Tod von Bräutigams Händen? "Nicht wahr, Amalia?

"Amalia (sterbend im Blut). Suffe. (streckt die hand aus und

"ftirbt.)

"Å. Moor (zu der Bande). Nun ihr erbärmlichen Gesellen! Habt "ihr noch was zu fordern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben "das schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abscheilichkeit und "Schande. — Ich hab euch einen Engel geschlachtet, Banditen! Wir sind quitt. Auf dieser Leiche liegt meine Handschrift zerrissen — Euch "schonlich ich die Eurige" u. s. f.

Offenbar front biese Wendung bas ganze Stud, und vollendet

den Karafter des Liebhabers und Räubers.

Schlechter bin ich mit bem Bater zufrieden. Er foll gärtlich und schwach senn, und ist flagend und kindisch. Man sieht es schon baraus, daß er die Erfindungen Franzens, die an fich plump und vermeffen genug sind, gar zu einfältig glaubt. Ein solcher Karafter kam freilich bem Dichter zu statten, um Franzen zum Zweck kommen zu lassen, aber warum gab er nicht lieber dem Bater mehr Wiz, um die Intriguen des Sohnes zu verfeinern? Frang muß allem Ansehen nach seinen Bater durchaus gekannt haben, daß er es für unnöthig hielt, seine ganze Rlugheit an ihm zu verschwenden? Überhaupt muß ich in der Kritik dieses lezteren noch nachholen, daß sein Kopf mehr verspricht, als seine Intriguen erfüllen, welche, unter uns gesagt, abentheuerlich grob und romanhaft find. Go mischt fich in die Bedauerniß über ben Bater ein gewisses verachtendes Achselzucken, das sein Interesse um vieles schwächt; so gewiß zwar eine gewisse Lassivität des Beleidigten unsern Grimm gegen ben Beleidiger mehr erhigt, als eine Selbftthatigfeit bes erftern, so gehört doch immer ein Grad von Hochachtung gegen ihn dazu, um uns für ihn zu interessiren — und wenn diese Hochachtung nicht auf intellektuelle Bollfommenheiten geht, worauf geht fie sonft? — Auf die moralischen? - Aber man weißt, wie genau sich diese leztern mit den erften amalgamiren muffen, um anziehend zu fenn. Überdiß ift der alte Moor mehr Bethichwester als Chrift, der seine religieusen Sprüche aus seiner Bibel herzubethen scheint. Endlich springt der Verfasser mit dem armen Alten gar zu tyrannisch um, und, unser Meinung nach, hätte dieser, wenn er auch dem zweiten Alte entronnen wäre, durch das Schwerd bes Bierten, fallen follen. — Er hat ein gar gabes Frofchleben, der Mann! das freilich dem Dichter recht à propos kommen mochte. — Doch der Dichter ist ja auch Arzt, und wird ihm schon Diat vorgeschrieben haben.

In den kontrastierenden Karakteren der Räuber Roller, Spiegelsberg, Schufterle, Kosinsky, Schweizer ist der B. glückticher gewesen. Jeder hat etwas auszeichnendes, seder das was er haben nuch, um auch noch neben dem Hauptmann zu interessiren, ohne ihm Abbruch zu thun. Der Rolle Herrmanns, die im ersten Plan höchst sehren haft war, ist in der zweiten Auslage eine vortheithaftere Wendung gegeben. Es ist eine interessante Stuation, wie sich in der Mitte des wierten Atts die beiden Schurken an einander zerschlagen. So wie sich der Karakter Herrmanns erhob, wurde der Karakter des alten Daniels

in Schatten geftellt.

Die Sprache und der Dialog dörften sich gleicher bleiben, und im Ganzen weniger poetisch seyn. Hier ist der Ausdruck lyrisch und episch, dort gar metaphysisch, an einem dritten Ort biblisch, an einem vierten platt. Franz sollte durchaus anders sprechen. Die blumigte Sprache verzeihen wir nur der erhizten Fantasie, und Franz sollte schlechterdings kalt seyn. Das Mädchen hat mir zu viel im Klopstock gelesen. Wenn man es dem Versassensche hat mir zu viel im Klopstock gelesen. Wenn man es dem Versassensche hat mir zu viel im Klopstock gelesen. Wenn man es dem Versassensche hat, so merkt man es desso gewisser an den Ausschweisungen. Das Erhabene mird durch poetische Versächtiger. Wo der Dickter am wahrsten süblte, und am durchdringendschen. Bo der Dickter am wahrsten süblte, und am durchdringendschen. Bewegte, sprach er wie unser einer. Im nächsten Drama erwartet man Besserung, oder man wird ihn zu der Ode verweisen.

Gewisse historische Beziehungen finde ich nicht ganz berichtigt. In der neuen Auslage ist die Geschichte in die Errichtung des teutschen Landfriedens verlegt worden. Das Stück war in der Anlage der Karaktere und der Fabel modern zugeschnitten, die Zeit wurde verändert, Fabel und Karaktere blieben. So entstand ein buntfärbiges Ding, wie die Hosen des Harlequins, alle Personen sprechen um viel zu studirt, izt findet man Anspielungen auf Sachen, die ein paar hundert Jahre

nachher geschahen, ober gestattet werden durften.

Auch sollte durchgängig mehr Anstand und Milderung beobachtet seyn. Laokoon kann in der Natur aus Schmerz brüllen, aber in der anschaulichen Kunst erlaubt man ihm nur eine leidende Miene. Der B. kann vorwenden: ich habe Käuber geschildert, und Käuber bes schen zu schildern wär ein Versehen gegen die Natur — Richtig Herr Autor! Aber warum haben Sie denn auch Käuber geschildert?

Nun das Stück von Seiten seiner Moral? — Bielleicht findet der Denker der gleichen darinn (besonders wenn er sie mitbringt) Halbdenkern und äfthetischen Maulaffen darf man es kühnlich konsi-

szieren.

Endlich der Verfasser — man frägt doch gern nach dem Künstler, wenn man sein Tableau umwendet — Seine Bildung kann schlechterzbings nur anschauend gewesen seyn; daß er keine Kritik gelesen, vielzleicht auch mit keiner zurecht kommt, lehren mich seine Schönheiten und wehr, seine kolosseiten Fehler. Er soll ein Arzt bei einem Wirtembergischen GrenadierzBataillon seyn, und wenn das ist, so macht es dem Scharssinn seines Landesherrn Ehre: So gewiß ich sein

Werf verftehe, fo muß er ftarte Dofen in Emeticis eben fo lieben 1782. als in Aestheticis und ich möchte ihm lieber geben Pferbe, als meine Frau zur Kur übergeben.

1) Schriften von H. E. Sturz. In den Denkwürdigkeiten von Rouffeau.
2) Jedermann kennt den ehrwürdigen Räuber Roque aus dem Don Onizote.
3) Man erzählt von einem Svizinben in unjern Gegenden, der mit Gefahr feines Lebens Personen, die er nicht einmal kannte, auf die abischenlichte Weise massakrite.
— Wiederum von einem andern, der ohne einigen Wangel au Rahrungsmitteln zu haben, die Kinder der Rachbarichaft an sich locke, und verzehrte.

#### Unhana

#### über die Borftellung ber Räuber.

Das Stud ift zu verschiedenen malen in Mannheim gesvielt worden. 3ch hoffe meine Lefer zu verbinden, wenn ich ihnen einen Brief mit= theile, ben mir mein Korrespondent, ber bem Schauspiel gu gefallen, dahin abgereißt mar, auf Ansuchen darüber geschrieben hat.

### Morms, ben 15. Jenner - 82.

"Borgeftern endlich gieng die Borftellung der Räuber des hrn. "Schillers vor fich. Ich tomme so eben von der Reise zuruck, und noch "warm von bem Eindruck, seze ich mich nieder, Ihnen zu schreiben. Nun "erft muß ich erstaunen welche unübersteiglich scheinende Sindernisse ber "Or. Präsident von Dalberg besiegen mußte, um dem Publikum daß "Stück auftischen zu können. Der Hr. Berfasser hat es freilich für die "Bühne umgearbeitet, aber wie? Gewiß auch nur für die, die der "thätige Geist Dalbergs beseelt; sur alle übrige, die ich wenigstens "stenne, bleibt es, nach wie vor, ein unregelmäßiges Stück. Unmöglich "wars, bei den fünf Aften zu bleiben; der Vorhang siel zweimal zwischen "den Szenen, damit Maschinisten und Schauspieler Zeit gewännen, man "spielte Zwischenafte, und so entstanden sieben Aufzüge. Doch das "siel nicht auf. Alle Versonen erschienen neu gekleidet, zwei herrliche "Deforazionen waren gang für bas Stud gemacht, Sr. Dangy hatte "auch die Zwischenafte neu aufgesezt, so daß nur die Unkoften der erften "Borftellung hundert Dukaten betrugen. Das Saus war ungewöhnlich "voll, daß eine groffe Menge abgewiesen murde. Das Stuck spielte "ganze vier Stunden, und mich baucht die Schauspieler hatten fich noch "beeilet."

"Doch — Sie werden ungedultig senn vom Erfolge zu hören. Im "Ganzen genommen, that es die vortrefflichfte Wirkung. Gr. Bod als "Räuberhauptmann, erfüllte feine Rolle, fo weit es bem Schaufpieler "möglich war, immer auf der Folter des Affekts gespannt zu liegen. "In der mitternächtlichen Szene am Thurm hör ich ihn noch, neben dem "Bater knieend mit aller pathetischen Sprache ben Mond und die Sterne "beschwören — Sie muffen wiffen bag ber Mond, wie ich noch auf "teiner Bühne gefehen, gemächlich über ben Theaterhorizont lief, und "nach Maasgab seines Laufs ein natürliches schröckliches Licht in ber 1782. "Gegend verbreitete - Schabe nur, daß Gr. Bod für seine Rolle nicht "Person genug hat. Ich hatte mir den Räuber hager und groß gedacht. "Hr. Iffland der den Franz vorstellte, hat mir (boch entscheidend soll, "meine Meinung nicht seyn) am vorzüglichsten gefallen. Ihnen gesteh "ich es, diese Rolle, die gar nicht für die Buhne ift, hatt ich schon für "verloren gehalten, und nie bin ich noch so angenehm betrogen worden. "Iffland hat sich in ben legtern Szenen als Meister gezeigt. Roch hör "ich ihn in der ausdrucksvollen Stellung, die der ganzen laut bejahenben "Natur entgegenftund, bas ruchlofe Rein fagen, und bann wieberum, "wie pon einer unfichtbaren Sand gerührt, ohnmächtig umfinken. "Sa! - broben einer über ben Sternen!" - Sie hatten ihn follen "sehen auf ben Knieen liegen, und bethen, als um ihn schon bie Ge-"mächer bes Schlosses brannten — Wenn nur Hr. Ifsland seine Worte "nicht so verschlänge, und sich nicht im Deklamiren so überstürzte! "Teutschland wird in diesem jungen Manne noch einen Meister sinden. "Gr. Beil, ber herrliche Kopf, war gang Schweizer. Gr. Meyer fpielte "ben Herrmann unverbesserlich, auch Kosinsth und Spiegelberg wurden "sehr gut getrossen. Madame Toskani gesiel, mir zum mindesten, un-"gemein. Ich fürchtete anfangs für diese Rolle, benn fie ift bem Dichter "an vielen Orten miglungen. Toskani fpielte burchaus weich und belikat, "auch wirklich mit Ausbruck in ben tragischen Situationen, nur zu viel "Theater-Affektationen und ermüdende weinerlich klagende Monotonie. "Der alte Moor konnte unmöglich gelingen, ba er ichon von haus aus "durch ben Dichter verdorben ift.

"Benn ich Ihnen meine Meinung teutsch heraussagen soll — Dieses "Stüd ist dem ohnerachtet kein Theaterstück. Nehme ich das Schiessen, "Sengen, Brennen, Stechen und dergleichen hinweg, so ist es für die "Bühne ermüdend und schwer. Ich hätte den Versasser dabei gewünscht, "er würde viel ausgestrichen haben, oder er müßte sehr eigenliebig und "äch sehn. Mir kam es auch vor, es waren zu viel Realitäten hineinzgedrängt, die den Haupteindruck belasten. Man hätte drei Theaterstücke "daraus machen können, und jedes hätte mehr Wirkung gethan. Man "spricht indeß langes und breites davon. Übermäßige Tadler und überz"mäßige Lober. Benigstens ist die bese beste Gewähr sir den Geist des "Bersasses. Bald werden wir es gedruckt haben. H. Hoffammerrath "Schwan, der zur Aufnahme des Stücks sehr viel beigetragen hatte, "und ein eifriger Liebhaber davon ist, wird es herausgeben. Ich habe

"die Chre zu fenn u. f. f.

Wirtembergisches Repertorium der Litteratur, (ohne Berlags: ort), 1782, 1. Stück, pag. 134—169.

Der Versasser des Schauspiels, die Räuber, welches nächstens zu Mannheim auf Verlangen der dortigen Bühne bei Schwan ganz umgearbeitet erscheinen wird, ist der Regimentsdoktor Schiller zu Stuttgardt, der eine neue Anthologie herausgeben wird, 1782. worin die meisten Gedichte von ihm selbst, und von einem Feuer sehn werden, wie man es vom Dichter der Räuber erwarten darf.

Litteratur= und Theater-Zeitung, Berlin, 1782, 16. februar.

### Mus Manbeim.

— Schwerlich hat je ein Stück in Deutschland mehr Wirftung auf dem Theater gemacht, als die Räuber; aber es ist auch noch kein Schauspiel in Manheim so gut gegeben worden, als dieses, und Sie mögen denken, was Sie wollen, ich zweisle, ob es an einem Orte in Deutschland so gegeben werden kann und wird, als hier. Island hat in der Rolle des Franz Wunder gethan, und das herr Böck den Känder Moor, ganz vortreslich gemacht, daran werden Sie nicht zweiseln, denn das sind seine Rollen.

Litteratur= und Theaterzeitung, Berlin, 1782, 27. Upril.

# Vom Hamburgischen Theater. September.

Den 21. zum erstenmale, die Räuber, Original-Trauerspiel in 5. A. nach der neuen Bearbeitung des Versassers. Die Vorstellung dieses schauberhaften Produkts unsere Muse war meistershaft. Alles ganz im Geiste des Stücks. Nur gegen das Costume möchte in Rücksicht der Zeit vielleicht eins oder das andre einzuwenden sehn. Vorzüglich thaten sich die Herren Fleck und Puccarini, als regierender Graf und Räuber, auch Herr Unzelmann als Franz von Moor, und hiernächst die Herren Stegmann und Beck als Schweizer und Roller, und Madam Vorchers als Amalie hervor. — Die neue Bearbeitung ist freilich in vielen Stücken theatralischer, als die erste. Doch wird dies Schauspiel in der Vorstellung wegen seines empörenden Inhalts nie anshaltenden Beisall behaupten können. Ungeheuer, wie Franz

1782. von Moor, find, dem Simmel fen Dank, zu felten um durch ihre Darstellung eine andere moralische Empfindung, als Gräuel und Abichen, und einen mächtigen Schauder zu erregen. Auch ift es unglaublich und unnatürlich, daß Rarl, auf die höchst unwahrscheinliche Nachricht, bes Fluchs eines sonst liebenden Vaters, sogleich, ohne vorher sich zu seinen Füßen zu werfen, den schrecklichen Entschluß faßt, Räuberhauptmann zu werben; — und burch das doppelte, ja fast dreifache Interesse bes Stücks ist es unmöglich, fämmtliche Charaftere fo burchzuführen, als nothwendia war, um den Zuschauer gang in die Lage zu versetzen, die der Berfasser zur Absicht hatte. Uebrigens ist es unleugbar, daß burchweg Spuren eines vielfassenden groffen Geistes hervorblicen, da aber diese, wie es am Tage liegt, auch bei dem meisterhaftesten Vortrage, fast immer größtentheils verloren gehen: fo ift es blos Neuheit und Larm, was einem folden Stude Auschauer verschaft. beides kann aber in einem mittelmäßigen Brobukt, mit minderm Genie Aufwande bewirkt werden. Sonst zeigte sich bei biefer Vorstellung ein wirklicher Nuten des Ballets. Indem die Tänzer das Chor der Räuber unstreitig mit mehrerer Wahrheit darstellten. als sonst ein Trupp Statisten, aus Schneider und Bäckerburschen zc. zusammengelesen, dergleichen zu bewirken vermocht haben würde. wie denn badurch in der That nicht felten alle Täuschung verloren geht, und die Aufzüge statt fenerlich zu sehn, lächerlich werden. Uebrigens war das Haus brechend voll, wiewol das häufige Schiessen den Damen ziemlich bange machte. Den 25. bie Ränber wiederholt. Der Bulauf danerte noch fort. Den 27. jum brittenmale, Die Räuber. Der Rulauf hatte aufferordentlich abgenommen, und alles ichien ben Fall bes Stucks zu verkündigen.

Litteratur= und Theaterzeitung, Berlin, 1782, 16. November.

## Leipzig.

Den 20. und 22. September wurden die Räuber vorsgestellt. Das declatare, welches Horaz von allen Werken der Dichtkunst verlangt, hat der Berf. gänzlich ausser Acht gelassen: die Unwahrscheinlichkeit der Handlung, die schrehende Beleidigung

alles Coftums und die nachläßige Schreibart find Flecken, die 1782. überdem Jedem auffallen muffen, der nur ein wenig weiß, was zu einem guten Schauspiele gehört. Lessing läßt eine Mutter im Sturme der Leidenschaft sagen: "tönnte ich Dir alle meine Galle ins Gesicht spehen;" der Verf. der Räuber hat das spehen in geisern verwandelt, und legt die Redensart einem jungen adelichen Frauenzimmer in den Mund: das heiß ich verbeffern! "Aber das Stück hat doch so fehr gefallen; hat es benn gar tein Berdienst?" Das Gefallen bewieß nichts: es haben gar manche elende Büchlein in Teutschland auf einige Zeit Glück gemacht: aber auch nach meinem Gefühl hat der Verf. der Räuber fehr viel Genie; er faßt fehr glücklich einen Charatter und weiß ihn mit Rraft barzustellen, (und biefe Gigenschaft mag fein Stud den Schauspielern angenehm gemacht haben,) er hat eine hohe auffliegende Imagination, er hat Wit; er studiere einige Jahre bie Menschen, mit benen er lebt, nicht die Menschen im Chakespear, er studiere die Teutsche Sprache und das Theater, und bann ichreibe er Schauspiele! Wenn fie bei ihrer Erscheinung fein solches Aufsehn machen, wie die Räuber, so werden sie da= für besto länger gelesen werden. Welch' Aufsehen machte Lenzens Hofmeister! Es gab Leute, die ihn über die Minna von Barnhelm fetten; und wer lieft jezt noch den hofmeifter? Warum das? Es fehlt bem Stude nicht an ichonen, noch weniger an starten Stellen; aber es ift fein ich ones Ganges. - Die Schauspieler führten die Räuber in jest üblicher Kleidung auf: nicht ganz mit Unrecht, da durch das ganze Stück die jetigen Sitten herrschen. Aber da doch auch vom Landfrieden, der eben zu Stande gekommen sehn foll, gesprochen wird; so wäre es besser gewesen, die Schauspieler hätten altteutsche Kleider angezogen: mancher Ausdruck wäre dadurch mehr verebelt morden.

Litteratur= und Cheaterzeitung, Berlin, 1782, 23. November.

## Nadricht.

Herr Plümide hat, auf Berlangen ber Theaterbirektion, eine Umarbeitung ber Räuber unternommen. Obwohl Plan und Be-

4782. handlung des Schillerschen Stücks mehrere durchaus nicht abzuhelsende Fehler enthält; so leuchten doch überall Züge eines grossen, oft aber nur zu wenig gedildeten, brausenden Genie's herdor. Je verschiedener bisher die Urtheile über den Werth dieses Stücks ausgefallen, und jemehr oft der nachmalige Eindruck der Vorstellung, besonders dei Stücken dieser Art, der Würkung beim Lesen zu widersprechen pflegte, um so grösser ist die Erwartung, womit man nunmehr, nach erfolgter Umarbeitung, dem Schück in Manheim, Hamburg und Leipzig mit ausserdentlichem Beisall gegeben worden.

Litteratur= und Cheaterzeitung, Berlin, 1782, 14. Dezember.

Die Räuber, ein Schauspiel. Frantsurt und Leipzig. 1781. 14 Bogen in 8.

Ein erschreckliches Gemälde bes bejammernswürdigften, mensch= lichen Elendes, der tiefsten Berirrung, bes schrecklichsten Lasters - Menschen bargeftellt, die voll Kraft zu bessern Dingen ge= bohren, hinabgesunten, nicht mehr an Bürde der Menschheit glauben, burch eine Reihe von Verführungen, ach! und von un= aludlichen Schickfalen babin gestoßen werden, tollkuhn und verzweifelnd dem Abgrunde entgegen zu eilen. So erschütternd bies Gemälde ist, Schlag auf Schlag, Abscheulichkeit auf Abscheulichfeit; so wenig es zu wünschen senn mag, daß man sein Berg an den Anblick dieser gräßlichen Scenen gewöhne; so untauglich dies Stud vielleicht zu einer Vorstellung auf dem Theater ift, so wohl (wir muffen es gestehen) ift es gezeichnet, so start ausgemalt, so lebhaft ist das Colorit. so äußerst fein auch hin und wieder ausgearbeitet und nüancirt. Gewiß ist der Verfasser tein gemeiner Kopf. — Aber wer würde das aus der langweiligen schlep= penden Vorrede ahnden? Die Charaftere der Räuber sind, unserm Gefühle nach, meisterhaft bearbeitet. Franz hingegen (bas wollen wir zur Ehre der Menschheit hoffen) ist ein Geschöpf. wie es beren nie gegeben hat. So gang von Grund aus verberbt, vergiftet, ohne daß man weiß woher: in dem Schoofe des

besten Baters erzogen, ohne je etwas gelitten, ohne je etwas er= 1782. sahren zu haben, welches das Feuer einer wilden Leidenschaft anzünden könnte, bloß aus dem einzigen Gefühle, daß er allein Herr sehn will, ein so eingesleischter Teufel! — Nein! das ist nicht möglich!

Allgemeine deutsche Bibliothek, Berlin und Stettin, 1782, 49. Band, 1. Stück, pag. 127.



## 1783.

#### Mus Schwaben.

1788. Seit Oftern verstoffenen Jahres ist auch eine neue Quartalsschrift: Wirtembergisches Repertorium, erschienen, wos zin der durch die Räuber so bekannt gewordene Gardemedikus Schiller, der vor kurzem sich einige Zeit in Manheim aufgeshalten, verschiedene Aufsähe geliefert hat.

Litteratur= und Theaterzeitung, Berlin, 1783, 25. Januar.

# Neber die Beilart der Schauspielerkrantheiten vom Bosrath Mai in Manheim.

Liebster Freund!

So eben, mein Bester! komme ich voll Wehmuth von der Bühne, wo die innersten Falten des leidenschaftlichen Menschensherzes zur Besserung der Sitten, zum Bergnügen und Erbauung meiner Mitbürger wöchentlich dreimal zergliedert werden. Man stellte das schauersiche Meisterstück, die Känder, vor, ein Stück, mein Freund! wobei das Menschenblut erfrieren, und die Nerven, sowohl beim Schauspieler als Zuschauer, erstarren müssen, wenn ihre Urahnen nicht von Pantosselholz gewesen sind. Nicht als blosser Zuschauer stand ich da, der nur zum Zeitvertreibe die

Schaubühne besucht, und manchmal, je nachdem die Witterung ist, undarmherzig tadelt, oder simmloß klatschet; als Arzt machte ich medicinische Betrachtungen über das Schickal der Schauspieler, über die vorbereitenden Ursachen ihrer unvermeiblichen Krankteiten, über die Schwierigkeiten, dieselben zu heisen, über die nothwendige aber unglücksche Empfindsamkeit ihrer Nerven, über die Gefahren, welchen der gefühlvolle Schauspieler unmöglich außeweichen kann, über das auf die Nerven heftig würkende Gewühl abwechslender Leidenschaften, und in diesem Augenblicke, wo sich alle diese Vilder in meine Eindildung hindrängten, fühlte ich Hochachtung und Mitseiden sür diese Gattung Nervenmärtirer, welche zu unserer Unterhaltung, zu unserm Besten, sehr wohlseise Schlachtopfer ihrer Kunst und unsers Vergnügens werden. 2c.

Litteratur: und Theaterzeitung, Berlin, 1783, 1. februar.

## Rezension.

Taschenbuch für die beutsche Schaubühne auf bas Sahr 1783. Gotha bei Ettinger.

Diesen neunten Jahrgang, der vorzüglich reich an interessaten Aussätzen ist, ziert das Porträt des Herrn Großmann, von Gehser nach Cöntgen gestochen, und zu den Monatskupsern hat Hr. Chodowiecki sechs Scenen aus den Räubern geliesert. Wer in diesen das neue Costume tadeln will, der bedenke, daß der Künstler die ächte Ausgabe dieses Tranerspiel vor sich gehabt hat, nach welcher das Stück in neuern Zeiten spielt. Der Mansheimer Umarbeiter setzte erst die Handlung dis in die Zeit des Landsriedens hinauf, welcher 1495 geschlossen wurde, und Hr. Plümicke behielt diese Abänderung des neuen Costums in das des mittlern Zeitalters mit Recht in seiner Bearbeitung für die hiesige Bühne bei.

Litteratur= und Theaterzeitung, Berlin, 1783, 15. februar.

1783.

## Vom hiefigen Deutschen Theater.

Den ersten Tag bieses Jahrs fenerten unfre Schauspieler mit dem neuen Trauerspiele: Die Räuber, dem hier eben der groffe Beifall ward, welchen es in Manheim und hamburg erhalten hatte. Das Stud hat Berr Plümide für unfre Bühne bearbeitet und einige alückliche Veränderungen damit getroffen. Nur wünschte ich, daß er die Verwandlung des Mönchs in eine Magistratsberson immer dem Manheimer Bearbeiter hatte abborgen mögen. Denn gewisse Versonen und Dinge, wenn man erstere nicht in einer anständigen Lage und letztere zur gehörigen Beit auf die Buhne bringen will, follte man lieber gang bavon ausschliessen, und von gewissen Sachen gar nicht auf dem Theater schwaten laffen. Die Räuber find seit bem 1. Januar bis jezt vierzehnmal aufgeführt worden. Das vortrefliche Sviel bes Kerrn Scholz, den man als Carl Moor nicht oft genug feben fonnte, veranlagte hauptfächlich die öftern Vorstellungen dieses Studs. Herr Scholz hat sich durch diese Rolle und den Otto von Wittelsbach ein bleibendes Denkmal bei uns gestiftet. Auch zog Herr Czechtisky als Franz Moor die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Die übrigen Rollen als die Amalia, Marimilian, Spiegelberg, Schweizer, Roller, Rofinsth, Herrmann, ber Bater, der alte Diener 2c. waren durch Mle. Döbbelin, die Herren Brückner, Reinwald, Langerhans, Schüler, Carl Döbbelin, Müller, Witthöft, Lang 2c. befett.

Litteratur= und Theaterzeitung, Berlin, 1783, 3. Mai.

Die Verschwörung des Siesko zu Genna. Ein republikanisches Trauerspiel von Friedrich Schiller. — Nam id kacinus inprimis ego memorabile existimo, sceleris atque periculi nouitate. Sallust vom Katilina. Manheim bep Schwan, 1785, J.2 Bogen. 8.

Es ist zu bedauern, daß dieser junge Mann nicht mehr Ersahrung hat von dem, was Wirkung bei der Vorstellung thut, und daß er nicht mehr Studium und Fleiß an die Ausseilung wendet. Jeht wollen wir ein wenig ins Detail einzelner Scenen und Charaktere gehen. Ansangs scheint nicht nur, nein ist Fiesko

wirklich verliebt in Julien. (Man lese nur das Ende des 4ten 1783. Auftritts im 1sten Aufzuge) und daß er hernach diese seine Leidenschaft als Verstellung, als ein Kunststück ausgiebt, kömmt — nicht unerwartet, sondern gänzlich und orbere it et. Der Charakter des Mooren ist dis gegen das Ende sehr gut gezeichnet, aber seine Kaltblütigkeit bei der Cärimonie, da er aufgeknüpst wird, (Vter Aufzug 10ter Auftritt) ist gegen die menschliche Katur.

Berrina's Fluch über seine Tochter (Seite 37) ist genugsam emporend. Die Gräfin Julie behandelt (Seite 42) Leonoren fo grob, als doch wahrlich feine feine Roquette von Stande thun fönnte. Die Sprache im Ganzen ist zu bilberreich, zu voll von Wortsvielen und Gleichnissen — Der Fehler aller neuern sehn= wollenden Shakespearschen Nachahmer — Fiesco war bis zum Ende des IIten Afts ein schätzbarer Mann, ein siegender Kämpfer gegen seine Leidenschaften. Warum konnte er nicht also bleiben? Bewiß hatte das Stud bennoch fo viel Interesse haben, ja! von manchen Kehlern befrenet werden können. Der IIIte Aufzug vom 3ten Auftritte an, gefällt dem Recensenten am besten. und der 6te Auftritt des IIIIten Aufzugs wird wegen der dop= pelten Scenen schwerlich gut barzustellen senn. Der 12. Auftritt und der Anfang des 13ten sind interessant, aber dann wird Riesko's Begegnung gegen Julien popelhaft grob, eines so feinen Mannes unwerth. Die jungen Schriftsteller nach neuer Mode glauben immer, was plump ist, ware stark. Unnatürlich ist es, (Vter Aufzug Ster Auftritt) daß Bourgognino seine Bertha nicht gleich erkennt. Warum muß die arme Leonore (11ter Auftritt) so jämmerlich umkommen? Wir reden hier nicht der sogenannten poetischen Gerechtigkeit das Wort; aber so etwas ist gar zu unnatürlich. Daß sich Fiesco so leicht über biefen entseklichen Berlust tröstet, (13ter Abschnitt) ist nach dem wie man den Mann anfangs gesehen hat, unwahrscheinlich.

Der Berfaffer hat gute Talente, aber sie bedürfen Aussbildung. Abentheuerliche Dinge sind nicht Zeichen von Genie.

Allgemeine deutsche Bibliothek, Berlin und Stettin, 1783,

56. Band, 1. Stück, pag. 122-123.

Die Räuber. Trauerspiel von Schiller, bearbeitet von Plumicke. Berlin, 1782, bey Maurer. 31 Bogen. 8.

Heinders, da schweizer den Bereffern bleiben lassen sollen, besonders, da schweizer kann und dars) Hand daran gelegt hat, es zweckniäßiger zur Vorstellung zu machen. Denn was Herr P. hier mit diesem Schauspiel vorgenommen hat, ist äußerst uns bedeutend. Dadurch daß Franz ein Bastart wird, und Herr P. den armen alten Moor zum Hahnrey macht, ist jener Charaster nicht weniger empörend geworden, und daß Hermann einem Sterbenden zumuthet, den Brief, welcher dies entwickelt, zu lesen, da er im Todeskampse auf der Erde liegt, das ist gar abgesschmackt. Auch weiß ich nicht, was das Stück daben gewonnen hat, daß Schweizer den Räuber Moor ersticht.

Allgemeine deutsche Bibliothek, Berlin und Stettin, 1783, 56. Band, J. Stiick, pag. 124—125.

# Die Räuber. Ein Schauspiel,

Das, wie der Dichter in der Vorrede sagt, sein Inhalt von der Schaubühne verbannt, und das aufzuführen er selbst mißzäth — also ein Schauspiel, das kein Schauspiel sehn soll. Doch er läßt die Entscheidung einem Dritten: und es ward für die Aufführung entschieden. Er selbst kürzte es hiezu ab, änderte vieles, versertigte neue Scenen, und wir sahn ein Stück, dem der von dem Versasser in der Vorrede so sehr gegeißelte Pöbel noch weit mehr als die Aufgeklärten, zulief, grosses Lob sprach, das aber den letztern aus Gründen, die der Versasser vielleicht am wenigsten muthmassete, nicht gefallen wollte, so sehr sie einzelne grosse Schönheiten des Schauspieles fühlten, und dem Talent des Dichters Gerechtigkeit wiedersahren ließen.

"Ein Mensch, ber ganz Bosheit ist, sagt ber Berfasser, ist schlechterbings kein Gegenstand ber Kunst, und äußert eine zurückstossende Rraft, Statt baß er bie Ausmerksamkeit der Leser fesseln

follte. 2c."1)

1783.

Und was ist Franz von Moor?

Der obige Grundsatz des Dichters ist falich. Aber sein Franz von Moor ist darum nicht gerettet. Es ist nichts in der Schöpfung, das nicht ein Gegenstand der Runft senn kann. Die Behandlung entscheidet. Gin Werk der Runft kann den lafter= haftesten Menschen der Welt schildern, aber dies darf nicht jede Kunft in jedem Taumel eines jeden Lasters ohne andre Rücksicht als der Schilderung wegen. Darstellung ist die erste Pflicht der Kunst, aber nicht ihre einzige, ihre gröste. Bon jeder Sache sind Millionen Darftellungen möglich; unter taufend ift kaum eine bas Werk wahrer Kunft — nicht wegen des falschen Darstellens: sondern wegen Mangel an Plan. Blose Kopirung ohne Dichtung ist nur Handwerkskunft, nicht Kunst bes Genies, geweiht ber Göttim, die aus dem Saupte des hohen Zevs entsprang. Darstellung zur Rührung ist der unmittelbare Zweck jeder Kunft, und nicht Darstellung um des richtigen Darstellens willen. Und dies ist der jett fast allgemein vergessene Sinn jenes Horazischen: non satis est pulchra esse poemata, dulcia sunto. Nicht jede richtige Darstellung rührt: sonst würde der Mensch, der auf der Schaubühne ein Geschäft des Thiers verrichtete, rühren. Auch nicht jede Rührung ber Seele ist 3weck der Schaubühne. Rühren heist nichts als das Herz in Bewegung seten, das Gefühl regen. Schwache gemeine Rührung ist unter bem Ziele; Empörung bes Herzens ift über den Grenzen. Das Vergnügen bestimmet das Maak: denn dies ist eigentlich der Zweck jeder Kunft, nicht Zeich= nung, nicht Moral, nicht Sturz des Lasters, Sieg der Tugend (welches so gar der richtigen Zeichnung der Welt meistens ent= gegen gesett ift). Nein, nicht einmal Besserung ber Sitten. Es ist Pflicht bes guten Burgers, so nach feinem Zwecke zu streben, daß Dämpfung ober gute Richtung der Leidenschaften, und Befferung ber Sitten Folgen seiner Stimmung werben; aber es find nicht nothwendige Resultate seiner Runft. Rührung ist die erste Stuffe, angenehme vergnügende Rührung die höchste. Rührung zur Erzeugung bes Guten ift ber Zweck, ben ihm ber Staat, nicht die Runft fetet. Das Gewöhnliche kann den Bobel vergnügen; das Uebertriebene, das wilde Aufferordentliche ist für das ungebildete Talent und den Böbel zugleich. Für den aufgeklärten, gesitteten, gefühlvollen, höhern Menschen arbeitet ber theatralische Dichter. Seine Darstellung nuß diesem so neu, so

1783. lebhaft, so wahr, so im Ganzen zur Täuschung geordnet, so vershältnißmäßig in allen Theilen, so dessen Empfindungen angemessen, so nach den beh allen ausgeklärten Nationen angenommenen Begriffen des Schönen vervollkommet sehn, daß das reinste edelste Vergnügen sich seines Herzens bemächtige, und seine ganze Seele zur wärmsten Theilnehmung angezogen werde. Gute Wirkung auf Sitten und Denkungsart ist dann ohne der erste Zweck zu sehn, unversehlbar.

Nach biesen Grundsätzen, die dem Wesen der Sache eigen sind, wie kann ein Mensch, der mit Kälte seinen Vater zum Tode des Hungers verdammt, der alles Gefühl der Natur verloren hat, der Gränel auf Gränel häuset, ohne eine einzige Seite zu haben, die anziehen könnte, ein vollkommener Bösewicht ohne Grösse, ein Freyer ohne Leidenschaft und Absicht, ein Käsonneur, der wie ein Nero mordet, und ein Atheist, den Träume wie Kinder einen Ball, von der Höhe schleudern, wie kann so ein

abaeschmacktes Ungeheuer eine theatralische Berson senn?

Aber die Medea der Alten, saat der Dichter, ist doch mit all ihren Gräueln ein groffes staunenswürdiges Weib. Freylich ist sie es - sie ist noch mehr - sie ist ein wahrer herrlicher theatralischer Charakter. Jedes Berbrechen der Medea ist viel= leicht an sich selbst nicht geringer als das gröfte des Franz Moor. Und bennoch ist der Unterschied zwischen benden so groß, als der zwischen einem ebeln, gefühlvollen, erhabnen Mädchen, das ein schreckliches Verhängniß und eine ohne Maak und Grenzen gereizte Leidenschaft in das unabsehbarfte Berderben stürzet, und zwischen einem gemeinen Satan, der mit einem trägen Blicke Die Welt vergiftet. Die Medeg des Eurivides und Seneka ift groß und erstaunungswürdig; Franz Moor ist niederträchtig, klein, feig, abgeschmackt. Euripids Medea rührt zum Mitleid, intereffirt alle Herzen; das Chor mischt seine Thränen mit den ihrigen, und nimmt bis zu Ende Theil an ihrem Schickfal. Franz Moor zerreißt alle Fäben ber Sympathie; sein ganzer Charafter stimmt nicht eine einzige Saite des Berzens; alle Kanäle des Interesse versiegen auf dem Sande seiner Gefühllosigkeit; sein Anblick erkältet alle Gefühle und emport die Menschheit. Man erwartet mit Sehnsucht seine Berbannung von der Scene wie die Entfernung einer Best. Um den falschen Begrif, den sich der Dichter von der Medea der Alten gemacht haben mag, und noch mehr, um iene groffen Benfpiele bes mahren Schönen, bes einfachen Style, 1783. bes unfehlbar Rührenden, der unnachahmlich hohen, dem Scheine nach, funstlosen Einfalt und der sicheren Bemächtigung unfrer Bergen wieder vor die Augen zu bringen, gebe ich hier bas Bild der Medea aus Enrividen felbit.

Medea war die Tochter des Königs Aetas, von äußerst groffen Fähigkeiten, welches Gelegenheit zur Fabel von ihren Zauberkunften gab. Ihre Liebe zu Jason war grenzenlos. Sie machte ihn zum Sieger über den schrecklichen Drachen und die Stiere mit dem flammenden Rachen, die das goldne Blies bewachten. Sie richtete hiedurch ihren eignen Bater zu Grunde, dessen Schickfal davon abhieng; und verließ ihr Baterland. Den Jason von dem graufamen Belias zu retten, blendete fie beffen eigene Töchter, daß sie ihren Bater tödteten. Tausend Gefahren entriß fie ihren Jason, taufend Gefahren überließ fie sich felbst wegen ihm. Und in Korinth verläßt er sie, um sich einer neuen Liebe zu ergeben.

Gleich zu Anfange der Scene klagt dies ihre Vertrante den Göttern. "D! daß das Schiff der Argonanten nie in Colchos angelangt wäre! daß Belions Fichten nie zu deffen Baue gefällt, das goldne Blies nicht wäre erobert worden! - Medea würde nicht strafbar, nicht unglücklich fenn - Gest ift fie in Berzweiflung; fie ruft die Götter zu Rengen ihres hymens und der geschändeten Trene! fie welft im Schmerze und wird davon aufgezehrt. Gie gleicht einem Steine; nur dann icheint fie zu leben, wenn fie weinet über ihren Bater, ihr Baterland, ihr Baus, das fie wegen einem Fremdlinge verrieth, der fie nun wieder hintergeht und verachtet. Bu spät lernet sie zu ihrem Unglude, wie füß es ift, in seinem mütterlichen Lande wohnen."

Wo ist ein so kaltes Herz, das nicht schon hiedurch zur Theilnehmung an dem Schickfale diefer unglücklichen, verrathenen und verlaffenen Königin gereizet wird? Als die kleinen Prinzen in das Zimmer der Koniginn treten, hort man fie felbst; fie nennt fich mit entsetlichem Schreyen bas unglüchfeligste unter allen Weibern 2c.

Die Frauen von Korinth, äußerst gerührt, verlangen sie zu

1783. sehen. Sie williget ein. "Die Fürsten, sagt sie, sündigen oft, indem sie sich zu viel oder zu wenig zeigen. Aber mein Schmerz fodert Einsamkeit. — Verslassen von meinem Gemahl, das Spiel eines fremsden Hofes, habe ich keine andre Zuflucht als zum Grabe." 2c.

Die Schaubühne verträgt das gröfte Verbrechen: aber es nunß verhältnißmäßige Masse von Leidenschaft, und verhältniß= mäßiger Reiz derselben da sehn. Gleich in der ersten Scene fagt die Bertraute: "Sie haffet fo gar ihre Rinder und tann ihren Unblid nicht mehr ertragen. Ich fenne Medea: ein so stolzes Berg wie das ihrige kann teine Schmach erdulben, ohne gur außersten Rache zu schreiten." - Wie fein und glücklich ist diese Vorbereitung zu der hohen Stufe ihres unmenschlichen Verbrechens! Nur groffe Seelen borfen hier ein groffes Lafter begehn. Der Stoff bes Schicksals und der glühende Sporn der Leidenschaft theilen die Schuld. Gine Thrane bes Buschauers fällt bem Berhangniß ber Menschheit, die andre dem Unglücklichen, der nun einmal über den Grenzen der Rettung in die Tiefen fortstürzet; die Bewunderung der Gröffe erhebt die Seele, der Abschen des Lafters veredelt sie; das moralische Resultat ist, wie das natürliche benm Anblicke eines groffen Brandes, Furcht vor dem erften Funken der Leidenschaft. Dies ist die Wirkung, die jeder Charafter her= vorbringt, der jenem der Medea gleicht. Zwo Stellen werden diesen so sehr interessanten Charakter ins vollkommenste Licht setzen. Eine ist die Rede an ihre Kinder, die man aus Inabe nicht mit der Mutter verbannen will; die andre ist ein Monolog der lezten Augenblicke, ehe sie ihre Kinder tödtet. "Liebe Rinder, ihr habt alfo einen sichern Aufenthalt in diesem Balaste. Ihr werdet darin wohnen ohne Mutter. Denn ach! eure Mutter wird in frembe Länder irren. Ich werde das füße Bergnügen nicht genieffen, das ich von eurem höhern Alter erwartete. Man wird mich nicht sehen euch Gattinnen aussuchen und die Fadel eures Symens angunden. Traurige Folgen meines Borns wider Areon! Bergebens trug ich euch also in meinem Schoofe; vergebens toftete es mich fo viele Sorgen, eure Kindheit'zu erziehen.

3ch hofte, daß ihr einst meine Stüte fenn, und baß 1783, fo theure Sande mir die legte Bflicht erweisen würden. Boffnung, fo füß ben Sterblichen, mas bift du für mich! Getrennt von meinen Rinbern werde ich ein ichmachtendes Leben fortichlepven. Ihr, enrer feits, gezwungen unter einer fremben Familie zu leben, werdet nicht mehr eine garte Mutter feben. Ach! warum richtet ihr eure Blide auf mich, beweinenswürdige Rinder! Diefe legten Liebkofungen, Diefes Lächeln wie gerreißet es mir bas Berg! - Diefer Anblid erweicht und entwaff= net mich. Dein, ich fann meinen granfamen Ent= ichlug nicht erfüllen! fie begleiten mich. Wie, um einen Undankbaren zu ftrafen, foll ich mich felbst elend machen? Rein. Aber foll ich hören, daß die Treulosen ungestraft der Medea spotten? Sa! meine Buth komt zurüd. Wir magen alles. Feige Bartlichkeit! fonntest du mir ein unwürdiges Mitleid erpressen? Gehet hinein, meine Rinder, ich folge euch. Wenn Götter Zeugen und Feinde eines folden Opfers find, was geht bas mich an: ich werde nicht glauben, daß meine Sande damit beflect find. - Bas mage ich? ach, mein Berg! laß mich eine fo ichreckliche That nicht begehen! lagt uns unfer eigenes Blut iconen! fie werden wenig= ftens leben, und mich auf meiner Flucht tröften. Rein, nein, ben allen Göttern der Hölle, ich werde es nicht dulden, daß meine graufamften Feinde ihre Rindheit mighandeln. Meinen Rindern ift in Diefer Lage der Tod unvermeidlich. Wohl an, da dies ihr Schicksal ift: fo follen fie ben Tod von berjenigen empfangen, die ihnen das Leben gab. Es ift be= ichloffen, ihr Urtheil ist gefällt. 2c." Sie ruft ihre Kinder noch einmal und gebiet ihnen wieder hinein zu gehen. "Ich unterliege bem Gewichte meines Unglücks. Ich fühle die gange Abscheulichkeit des Lasters, das ich begehe. Aber die Wuth hat die Bernunft ver= bannt, 2c."

Nun ihr lezter Kampf.

"Es ist miralso unmöglich, meine Rinder Areons Rache zu entreißen. Sie muffen fterben. Es fommt der Mutter zu, ihr Berg zu durchbohren. Bunden von ihr find nicht so schmerzlich, als von einer andern Sand. Wohlan, mein Berg, maffne dich mit Granfamteit. Bas gitterft bu? Berichieb nicht länger ein schreckliches aber nothwendiges Ber= brechen. Unglückselige Sand, nimm den Dolch; nimm ihn; endige jammervolle Tage. Bor auf zu beben, und vergiß, daß du dich in meinem Blute badest. D meine Sohne! theures und graufames Undenken! Dug ich denn Mutter fenn! Aber nein, ich will es wenigstens an diesem Tage vergessen! Schmerz und Thränen werden ihre Reit haben: denn fie find mir nicht weniger theuer: ich werde nicht weniger unglücklich fenn."

Man halte nun eine Rede des Franz Moor bagegen, 3. B.

Die, da er darauf finnt, wie er seinen Bater tödten will.

"Und wie ich nun werde zu Werke geben müffen. diese füsse friedliche Eintracht der Seele mit ihrem Leibe zu ftoren? Belde Gattung von Empfind= niffen ich werde wählen muffen, welche wohl ben Flor des Lebens am grimmigsten anfeinden? Born? Dieser heißhungrige Wolf frift sich zu schnell fatt - Sorge? Diefer Wurm nagt mir zu langfam -Gram? Diese Natter ichleicht mir zu träge - Furcht? Die Sofnung läßt fie nicht umgreifen. - Bas? find dies all die Benker des Menfchen? - Ift das Arsenal des Todes so bald erschöpft? (nachsinnend) wie? Run? Was? Rein? Sa! (Auffahrend) Schred! mas fann der Schreck nicht zc. wenn er auch diesem Sturm widerstünde. - D fo tomme du mir zu Sulfe Sammer. und du Reue, höllische Eumenide, grabende Schlange. die ihren Frag wiederkaut und ihren eigenen Roth wiederfrikt 2c."

Die Medea des Seneka ist weit unter jener des Euripides; aber immer ist sie doch rührend, groß, der Schaubühne würdig, im auffallenden Abstich mit dem Franz Moor. Seneka gab sogar einige neue Züge, die das Interesse sehr erhöhen. Er läßt

zum Beyspiele den Kreon die heiligen Rechte der Gastsreyheit 1783. verlegen, und Medea ganz allein zum Opfer des Hoses werden. Er läßt den Jason untren werden, um seine Kinder vom Tode zu retten, den ihnen Afaste drohete. Dies erhebt die Wahl von Medeas Rache sehr, und giebt den Stof zu den vorzüglichen Schönheiten der Scene zwischen Jason und Medea, die nachher Korneil so gläcklich entlehnte. Der lateinische Dichter läßt seine Medea freylich zu Zeiten über die Grenzen des Natürlichen außeschweisen; es sind Züge des fallenden Geschmacks seiner Zeit. Aber welche Grösse herrscht durchaus in ihrem ganzen Charakter! wie erhaben ist selbst die Anrusung der Götter um Rache gleich

zu Anfange.

"Dihr Götter bes geheiligten Ehebettes! Und du Lucina, Beschützerin der Gebärerinnen! Und all ihr Götter, bei denen Jason schwur! Und die Medea mit höherem Rechte ansleht, du ewige Nacht! du Hölle! und ihr Schatten der Hölle! Herrscher des traurigen Reiches, und du, Proserpina, nicht mit solchem Meineide geraubt! Herauf, herauf, Furien, Rächerinnen des Lasters. w. Erlebe, irre durch unbekannte Städte dürftig, verbannt, von Furcht gejagt, gehaßt, unsichrer Stätte! Mich wünsch er zum Weibe! Er flehe an fremder Schwelle, jest gewöhnlicher Gast! Und dies ist das schrecklichste, was ich wünschen kann. — Kinder, gleich dem Vater, gleich der Mutter! Ha! bereitet, bereitet ist die Rache: ich habe geboren. 2c."

Die Scene zwischen ihr und ihrer Wärterin ober Pflegerin im 2ten Aufz. ift voll groffer rührender Züge, noch mehr jene

zwischen ihr und Jason im 3ten Aufzuge.

B. Wenn alles verloren ist, dann ist auch die Hofnung verloren.

M. Wer nichts zu hoffen hat, verzweifle an

nichts.

B. Die Kolcher verließest du; dein Gemahl ist meineidig; was ist dir noch übrig von so grosser Macht?

M. Medea.

W. Zittre vor dem König.

1783. M. Ein König war auch mein Vater.

W. Du bist bes Todes. M. Den verlang ich.

23. Flieh!

M. Wär ich nie geflohen! Medea foll fliehen?

28. Du bist Mutter.

M. Von Jasons Kindern. 3)

Medea zu Jason:

"Lagt uns fliehen, Jafon, lagt uns fliehen. Fliehen ift uns ja nichts fo frembes. Nur die Ar= fache zu fliehen ift nen. Sonft floh ich wegen bir. Rest geh ich, wandre aus beinem Sause von bir verjagt. Wohin sendest du mich? Soll ich in bas Land, wo ich meinen Bater verrieth? Wo das Blut meines Bruders flieft? Welches Meer, welche Erbe zeigest du mir für meine Flucht? Alle Bege, Die ich bir öffnete, ichloß ich mir etc. Ben ber Soffnung beiner Rinder, ben biefen Sänden, die ich wegen beiner nie ichonte, ben den überstandnen Gefahren, ben dem Simmel und ben Meeren, ben Beugen un= frer Verbindung erbarme bich! - Glücklicher! ver= gilt der bittenden Medea! von so unermennen Schäten bracht ich nichts aus meiner Batererbe. als die zerstückten Glieber meines Brubers: auch die verschwendete ich dir. Dir opferte ich Bater= land, dir den Bater, Bruder, Chre, alles. Mit dieser Morgengabe mar ich beine Gattin. Gib ber Verlassenen bas ihrige." 2c. 4)

Jason. Medea wirft mir neue Liebe vor?

Med. Und Mord und Berrätheren.

Jas. Wie? welches Lasters kannst du mich be= schuldigen?

Med. Aller die ich that.

Jas. Was kann ich thun? rede.

Med. Für mich? Auch ein Verbrechen. Jas. Der König broht von allen Seiten.

Med. Es ist noch was grössers zu fürchten: Medea. 2c. <sup>5</sup>) Jas. Ich kann ehender des Tages, des Lebens 1783. entbehren, als meiner Kinder.

Med. Ha! so liebt er sie? Wohlan ich habe ge=

fiegt! Der Plat der Bunde ift gezeichnet. 6)

Meine Lefer mögen ben ganzen lezten Auftritt nachlesen. Benigstens sehn hier noch einige Stellen, die zeigen, daß auch

Seneta's Medea vor ihrem Verbrechen zurückbebt.

Medea. Run kommen mir alle meine Laster zu statten. Bu jeder That bringst du feine ungenbte Sand, Medea! - Belde Rache nimmft bu nun? 3ch weis nicht, was ins geheim das emporte Bemuth beichloß, und fich felbit zu gestehen kaum noch maget. Ich Thörin eilte zu fehr. Ach hätte er Rinder von Diesem Rebsweibe! was bein ift von ihm, ift Rren= ia's Brut. - D ihr einst meine Rinder, ihr müßt für die Lasterwerke eures Baters bufen! - Schreden ergreift mein Berg; faltes Starren fentt die Glie= ber; hier ift fein Born mehr, gang die Mutter, nichts von der Gattin. Soll ich meiner Rinder Blut vergieffen? Unfinnige Buth! was ift ihr Ber= brechen? Jason der Bater, noch mehr, Medea die Mutter. Sie fterben! fie find nicht mein. Sterben? boch find fie die meinigen, lafterfren und ichulblos - fomt, einziger tröftender Rest meines zerrütte= ten Sauses! fomt, schlingt euch in meine Urme, schmiegt euch an mein Herz; mögt ihr dem Bater leben, ihr lebet ja auch der Mutter. 7)

Dies ist die Medea des Seneka. Welche Aehnlichkeit hat sie nun mit Franz Moor? Welche Rechtsertigung liegt für diesen in ihr? Beyder Laster sind etwa von einer Größe, nicht ihr Chasrakter. Der Dichter, der sich auf Euripiden und Seneka stützet, hatte bey weitem ihren Gesichtspunkt nicht. Medea ist Bersbrecherin und Mensch; Franz Moor ist immer Bösewicht, nie

Menich.

Dem Franz Moor vergiest das Mitleid keine Thräne, auch seinem Schicksal nicht. Verachtung statt Bewunderung und vollstommnen Abschen seiner Person wirkte er und dies ist der Schaubühne unwürdig.

Was foll ich nun erft von der gräßlichen Ränberrotte fagen,

1783. die sich hier aufs Theater lagerte, dem Gränel und Unflate der Menschheit? Ist es möglich, daß dieß bey einer gesitteten Nation geduldet wird? Zwar sind nicht alle diese abscheulichen Neden, diese satunischen Gespräche verworsener entmenschter Geschöpfe, die das Werk selbst enthält, auf unsre Bühne gedracht worden: aber immer genug, um jedem Bohlgezogenen einen Ekel vor einer Scene zu wecken, die sich solcher Borstellungen nicht scheuet. Die keuschen Musen wandten in diesen Augenblicken ihr Augesicht von unsrer Schaubühne weg. Es ist zu sehr über alle Maaßen versabschenungswürdig; als daß ich die Behspiele ausühren mag. Wer lieber Mistsimpse als die edlen Grazien sieht, lieber das natürliche Schweinegrunzen als Apolls Leher hört, der mag die Scene, wo einer der Kerle vom Galgen kömmt, und andre dersgleichen selbst nachlesen und seinen Geschmack erquicken.

Silvis deducti caveant, me Judice, fauni,
Ne velut innati triviis, ac pene forenses,
Aut nimium teneris juvenentur versibus unquam,
Aut immunda coepent ignominiosaque dicta.
Offenduntur enim, quibus est equus, & pater & res:
Nec, si quid fricti ciceris probat & nucis emtor,
Aequis accipiunt animis donantque corona.

Hats der Dichter der Räuber nicht ben der lezten Sylbe

getroffen?

Bon Karl Moor, sagt ber Versasser: "ein Geist, ben bas äußerste Laster nur reizt um ber Größe willen, die ihm anhänget, und der Kraft willen, die es erheisschet, um ber Gefahren willen, die es begleiten. Ein merkwürdiger wichtiger Mensch, ausgestellet mit aller Kraft, nach der Richtung, die diese besomt, nothwendig ein Brutus oder ein Katilina zu wersen. Unglückliche Konjunkturen entscheiden für das zwehte, und erst am Ende einer ungeheuren Bersirung gelangt er zu dem ersten. Falsche Begriffe von Thätigkeit und Einfluß, Fülle von Kraft, die alle Gesehe übersprudelt, mußten sich natürlicher Weise an bürgerlichen Verhältnissen zerschlagen, und zu diesen enthussiastischen Träumen von Größe und Wirksamteit durfte sich nur eine Bitterkeit

gegen die unidealische Welt gesellen, so war der selt- 1783. jame Donquigote fertig, den wir im Räuber Moor versabschenen und lieben, bewundern und bedauern."

Fürwahr ein seltsamer Donquizote, nur kein theatralischer, bey dessen Anblicke ein Weiser lächeln und ein Narr klug werden könnte. Der Donquizote unseres Dichters schwazt zu viel abgeschmackes Zeng, erinnert zu sehr an unsre heutigen Kraftgenien, als daß wir wahre Größe an ihm wahrnehmen; ist zugleich zu ernsthaft, thut zu wichtige Dinge, als daß er komisch genug wäre, Lachen zu erwecken. Was Amalia und andre von ihm sagen, giebt uns freylich ein grosses Vimalia und andre von ihm sagen, giebt uns freylich ein grosses Vimalia und Andre won ihm der er selbst tritt gleich ausangs auf als das vollkommenste Muster der jezigen Genieritter. Seine Grundsähe und Kraftsprache sind aus ihrem Munde entlehnt.

Der lohe Lichtfunke Prometheus ist ausgebrannbt, dafür nimmt man jeht die Flamme von Berlappen= meel — Theaterfeuer, das keine Pfeise Tobak an= zündet. (Ann folgt eine Sentenz, die mir die Grazien und der Wohlstand abzuschreiben ver= bieten.) — —

Da verrammeln sie sich die gesunde Natur mit abgeschmackten Konventionen, haben das Herz. nicht ein Glas zu leeren, weil sie Gesundheit dazu trinken müssen — belecken den Schuhputer, daß er sie

vertrete ben Ihro Gnaden. 2c.

Rein, ich mag nicht dran denken. Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust, und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Ablerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet. Aber die Frenheit brütete-Kolossen und Extremitäten aus. Sie verpallisadiren sich ins Bauchsell eines Thrannen. 2c. Ach daß der Geist Hermanns noch in der Asche glimmte, stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, und aus Deutschland soll eine Republick werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster senn sollen. 2c.

Das ist wirklich schuurrig, und wenn es so fortginge; wenn ber Pursche lauter solches Zeug spräche, und biesen angemessene

1783. Sprünge machte: so könnte er uns so aut als ber spanische Don= aufrote von Anfange bis zu Ende belustigen. Aber er wird der Sauptmann von einer Räuberbande, würget und mordbrennet, daß einem das Blut erstarrt. Ist das Gröffe? verdient dieser schwülstige Raisonneur, Dieser ungeschliffene Renomist, Dieser tolle Grosplanderer Männerbewunderung? da er keine Bergebung von seinem Bater erhielt, erbitterte er sich wider das Menschengeschlecht. und ward aus Berzweiflung ein Straffenräuber. Was ist groffes hierin? Aber er hatte Anlage, ein Brutus ober Katiling zu werden: Konjunkturen 2c. entschieden für bas Lette. war ein Bosewicht, aber kein Donguirote. Es galt um Rom, um die Welt. Sier war der groffe Zweck den groffen Laftern, wie die groffen Kräfte dem hohen Awecke angemessen. Erst als der ungeheure Geist des Katiling keinen möglichen Ausweg mehr hatte, war das Refultat: incendium meum ruina restinguam. Karl Moor, der mehr einen schiefen als ungeheuren Geift, und noch ben weitem fein gang verderbtes Herz hatte, fängt ben der Aussicht in ein elendes Leben und auf die schändlichste aller Todesarten da an, wo der an ungeheure Laster gewöhnte Katilina mit der brennenden Seele nach der Berrschaft über die Welt endiate. Busammenfluß aller Laster in einem Berzen; Berschwörungen und Nachstellungen der Feinde; der Reiz, die Reichthümer der Provingen, und Königstronen zu feinen Füßen zu feben; unbegrenzter Saß wider die Mitbuhler um die Welt und dergleichen trieben den Katiling zu Empörungen und Erschütterungen der Republick: Karl Moor kann die Schulden nicht gahlen, erhält des Baters Berzeihung nicht, fühlt sich zum groffen Manne ge= boren, wird also ein Mordbrenner, würget in den Bäldern, verbrennt Städte, die mit übertriebener Andacht zu Gott bethen, will die Strafruthe des Weltrichters senn — ich schäme mich. daß ich in die Lage verset bin, einen Geniebraufer, einen verunglückten Universitätsschwärmer mit Katilina zu vergleichen.

Der Räuber Moor ist ein Bramarbas, dem ber Dichter Ansehen zu verschaffen sich bemüht; ein schwankender Kops, der nicht weis, was er thun soll, der ben jedem Schritte, den er thut, Kene hat, ben jeder Mordthat moralisirt; ein Prediger im Gränel der Schandthaten, ein gutherziger Mordbrenner; ein betender Atheist, ein sogenannter höherer Mensch, ein Engelteusel, ein Unding. Alles spricht von ihm eben so groß als er. Das

Gröffeste aber, was er thut, ist am Ende, um dem langen Stücke in Ende zu machen, und in der Scene mit dem Konumissär, wo man die Großmuth des Raubgesindels noch mehr als ihn bewundert; besonders da es ihm in einem Angenblicke treu bleibt, wo es Frenheit und Gnade erhalten soll, und er denselben unters Gesicht sagt: "Ihr send nicht Moor. Ihr send heillose Diebe! Elende Wertzenge meiner größern Plane, wie der Strick verächtlich in der Hand des Henters!" zc. Sie nuissen wirklich das gewesen sehn, wenn sie's so anhören tonnten, zugleich aber auch erhabne Menschen, um lieber sich selbst als einen andern zu opfern.

Amalia ist ein interessantes Mädchen, der einzige vortressiche Charakter des Stückes. So gar wird Karl Moor interessant durch sie, und die schönsten Auftritte des Schauspiels sind zwischen ihr und einem von den zween Brüdern. Schade daß dieser Charakter selbst nicht vollkommen ausgearbeitet, und daß der Dichter ben der Umarbeitung denselben und unsre Theilnehmung noch mehr geschwächt hat. So viel neue Schönheiten und metaphysische Feinheit die Scene zwischen ihr und Karl im Garten auch enthält, so thut es uns doch sehr wehe, daß sie ihrem Karl im Grunde untren wird. Und warum mußte auch ihr Wesen oft überspannt sehn? Einigemal slucht sie so gut als sie betet, gibt Maulschellen, und sie küßt Franzen, weil er sich einen Augenblick verstellt, um die Uebermaaß ihrer Liebe, gegen Karlen zu zeigen.

Nein dies that Amalia nicht. Dagegen that sie aber auch zu ihrem Ziele nichts, oder vielmehr man weiß gar nicht, ob sie einen Zweck hat. Und welch herrlichen Plan könnte sie nach ihrem Charakter haben, wie mächtig in den Plan des Ganzen wirken! Ihr Charakter verliert durch nichts mehr als durch das Lied im Garten, das nicht aus ihrem Munde kommen sollte, so poetisch schon es auch ist. Es blied ganz füglich ben der Aufsführung weg.

Sein Umarmen — wütendes Entzüden! Seine Küsse — paradisisch fühlen! — — Wie zwo Flammen sich ergreisen, wie Harfentöne in einander spielen zu der himmelvollen Harmonie, 1783.

Stürzten, flogen, raßten Geist und Geist zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, Seele rann in Seele — Erd und himmel schwammen Wie zerronnen um die Liebenden.

Die Rolle bes Baters ist unbedeutend an sich, dient doch einigemal zu grossen Situationen und herrlichen Zügen. Sie macht aber die Rolle des Franz Woor noch unerträglicher und unnatürlicher. Franz nimmt alle Furien der Hölle zu Hülse, um ein schwaches Kind zu überwältigen.

Die Rolle Hermanns ist ganz schicklich in das ganze vers webt und gewann beh der neuen Bearbeitung. Die neue Scenc, da er Franzens Betrug und Zorn Troz bietet, ist sehr theas

tralifch.

Das Stück hat keine einfache Haupthandlung zum Grunde. Wir sind es an unsern Modestücken schon gewöhnt, dies nicht zu suchen. Das einem jeden guten Kunstwerke so unentbehrliche simplex duntaxat & unum ist von jedem unsehlbar verbannt. Die meisten heutigen Stücke sehen so buntscheckigt aus, daß ich glauben möchte, die Dichter peinigen sich, allen guten Geschmack zu verderben, wenn ich nicht wüste, wie unendlich viel dazu gehöre. Geschmack zu erlangen. Auch versliegen in den Paar Stunden unseres Zuschauens wieder Jahre; und böhmische Wälder, Gärten, Schlösser ze. hüpsen vor unsern Augen wie in einem Guckfasten hin und her. Es wäre nöthig, daß immer einer daben stünde und riese: jetzt werdet ihr sehen. 2c.

Dies thut der Berfasser alles, um, wie er sagt, keine Kompendienmenschen zu zeichnen. Einheiten und Ausmalung eines Charakters hält er schlechterdings unmöglich. Sind dem Euripides Medea und Jphigenie, des Sophokles Dedip, und Elektra 2c. Kompendienmenschen? Oder hat der Dichter seine Menschen ganz gezeigt, wie sie waren? Dies ist ja offendar unmöglich, sonst müßten wir sie in allen ihren Launen, in jedem Alter, bey allen Beränderungen der Umstände und des Schicksales, in jeder Stimmung ihres Herzens, in jeder Lage ihres Geistes, so gar beh jedem Steigen und Fallen der Kraft ihres Körpers sehen. Nein, dies ist die Sache der Schaubühne nicht; sonst hätten wir oft Jahre lang an den Handlungen eines einzigen zu sehen. Die Schaubühne sodert Leidenschaften. Starke Leidenschaften wirken

geschwind. Der Dichter zeige, wie die Leidenschaften eines 1783. Menichen, beffen Charakter jum voraus festgesett wird, wirkten, und zwar in Situationen, die unter Millionen moglichen Die vorzüglichsten find, den Menschen auszuzeichnen und seiner Leidenichaft Schwung und rührende Gröffe zu geben. Dies ist bas erhabene Geschäft bes bramatischen Dichters; bies thaten bie Griechen in einem so hohen Grade, und brauchten hiezu feine Jahre, keine laternas magicas, keinen Trödelmark von Dekorationen, keine Rebenrollen zu Dutenden, keine Ueberschwemmung bes Hauptgegenstandes mit Episoden, feine Banditentruppen, Soldatenregimenter, Schlachten n. bergl. Weil unfre Schauspiels ichreiber den Theaterzweck durch hohe Einfalt nicht erreichen. nicht, gleich jenen groffen Röpfen, die unfehlbar höchstwirkende Situation unter fo viel taufenden berausfinden können: fo überladen sie ihr Stück mit der Menge, plündern alle Tragodien. um ein Schaufpiel tragisch zu machen, morben Menschen wie Frosche, pappen wie Kinder, Deforationen zusammen, trommeln. schiesen, schlagen Märsche, und wenn sie vom ersten Range Genien find, jo verpfeffern fie ihr Stück mit philosophischem Geplander. zersplittern recht metaphysisch jede Empfindung, bringen die ertappte Natur aus den Bierstuben, Ställen und Zigennerhütten baber, und, damit die Stärke ihres Geistes nicht mißkannt werde, fo laffen fie ben Helden und den Stuhlträger ihres Guckfastenspiels mit einem pot pourri von Metaphern auftreten.

Die Känber sind so sehr als irgend ein Stück mit Metaphern und Bildern überladen. Es kömt so viel schwülstiges Zeug, einige mal wahrer Unsinn vor, daß man in den ernsthaftesten Scenen sich kaum des Lachens enthalten kann. Oft fällt man auch auf unverständliche, undeutsche und ganz widersinnige Stellen, ohne an die Plattheiten, an die Hefe des Pöbelhaften, und an das äußerst Abscheuliche, alles gute Gefühl Empörende, die Sitten und die Menschheit schweder zu gedenken, das aus dem Munde der Banditen, dieses räuberischen Lumpengesindels kömt, und das ich nicht mehr nachlesen mag. Nur einige Stellen aus andern Rollen sühre ich zum Beweise an, wie ost Sprache, Geschmack

und Menschenverstand beleidigt ift.

"Wenn die ganze Sölle bankerot würde." Belcher Unfinn! 1783. "Frevel, die zum himmel hinaufstinken und bas

jungfte Gericht waffnen.

Wohl gepaart! der Hanswurst im Puppenspiel brachte einst eine Rechnung, die so anfängt: zuerst eine Pastete und ein Nachtstuhl 16 fl.

"Blut faufst du wie Wasser, Menschen wägen auf beinem mörderischen Dolch keine Luftblase."

Blut saufen, ist im uneigentlichen, Wasser saufen im uns eigentlichen Sinne. Und dann, auf einem Dolche Menschen und Luftblasen wägen!

Ein Anblick foll eine Brille gleich einer fener=

haarigen Furie aus bem Ropfe geißeln!!

"Die Gnabe selbst würde an den Bettelstab ge= bracht, und die unendliche Erbarmung bankerot werden, wenn sie für meine Schulden alle gut sagen sollte."

Welch rasender Unsinn!

"Meine arme Lippen sollen nimmermehr einen Bater ermorden."

Was soll ich bey armen Lippen benken? Man sagt: ein Wort töbtet, aber arme Lippen morben?

"Er geht ben lebendigem Leibe um" — ift ganz unbeutsch.

"So ift er Herr eurer Güter, König seiner Triebe." Dies sagt man von einem, der seine Triebe beherrscht, nicht von dem, der sich denselben überläßt.

"Lag dich von Ambrofiaduften begraben, die aus

seinem Rachen dampfen!"

"Wenn mit dem Körper der Geist zum Krüppel verdirbt."

"Müffen denn meine Entwürfe fich unter bas

eiserne Joch des Mechanismus bengen?"

Ein Mensch, der hohe Entwürfe macht, beugt sich unter ein eisernes Joch: aber Entwürfe, eisernes Joch, Mecha-

nismus und beugen gehört nicht zusammen.

"Ich möchte es machen wie der gescheide Arzt (nur umgekehrt) der nicht der Natur durch einen Duerstrich den Weg verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange den Weg befördert."

Wie fünstlich, gezwungen und undeutlich!

"Wer sollte and hier nicht seine Flügel ver= 1783.

fuchen?"

Nach dem Monde zu sliegen? Nein es ist die Nede von Gistmischeren und dergl. "Flügel die Pulsschläge zu berechnen!"

"Diefer Blid hätte ench über bie Sterne ge=

tragen."

Ist wahrer Schwulst.

"Daß ber Tob beine verfluchte Zunge versiegel!" Den Mund versiegeln, sagt man, aber die Zunge versiegeln ift falsch.

"Das Krenz des Erlösers ist die Frenstatt der

betrognen Liebe."

Das Kreuz eine Freystatt!

"Blut wird beine ganze Seele füllen."

Was ist dies?

"Wer ist ber Glüdliche, um ben sich das Auge eines Engels versilbert?"

Wie kostbar!

"Warum hat mein Perillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß die Menschheit in meinem glühen= den Bauche bratet?"

Dies sagt Moor mit Schauer geschüttelt, wir hörens vom

äußersten Frost angewandelt.

"Wenn du mir irgend einen eingeäscherten Weltstreis allein ließest, den du aus beinen Augen versbannt hast, wo die einsame Nacht und die ewige Wüste meine Aussichten sind? Ich würde dann die schweigende Dede mit meinen Phantasien bevölkern, und hätte die Ewigkeit zur Muße, das verworrene Bild des allgemeinen Elends zu zergliedern. — Nein, ich will dulden; die Qualerlahme an meinem Stolz."

Das heif' ich bramarbafirt.

Die ganze Scene nach bem Hamletischen: fenn ober nicht fenn? ift voll Phobus.

"Mennt ihr, dem Arm des Vergelters im öden

Reiche des Nichts zu entlaufen?"

Wahrer Nonsens. Im Reiche des Richts findet weber Braun, Schiller.

1783. ein Entlaufen noch ein rächender Arm Statt. Und was ist das übe Reich des Nichts?

Als Amalia im letten Aufzuge Karlen sich um den Hals

wirft, ruft dieser:

"Reißt sie von meinem Salfe! tödtet fie! tödtet

ihn! Mich! Euch! Alles!" -

Dies würde große Wirkung machen; wenns die Räuber thäten; aber sie müssens eben so für Unsinn halten als die Zusschauer. So oft ich diese Stelle hörte oder las, konnte ich mich des Erinnerns an ein Stückhen aus dem Marionettenspiele nicht enthalten. Alle Personen wurden vom Könige zum Tode versdammt. Da die Geliebte des Königs unter den Verurtheilten war, so kniete der König sich auch, um gleichfalls zu sterben; endlich kniete sich der Hanswurst mit dem Beile auch, und so blieben sie alle behm Leben.

"Und wenn der Erzengel Michael mit dem Mo=

loch ins Sandgemenge kommen follte"!!

"Subst du nicht deine Sand zum eifernen Gid?"

"Die mißhandelte Ordnung heilen!" 2c.

Qui variare cupit rem prodigialiter unam, Delphinum

Silvis appungit, fluctibus aprum.

Dies Denksprüchlein ist sehr oft ben unserm Dichter einsgetroffen; aber nirgends auffallender, als da der kalte Franz Moor eben so wie der feurige Karl in Vilbern ohne Ende und Maaß spricht. Hieher gehört auch die Untereinanderwerfung der Gebräuche und Jahrhunderte, z. B. wenn der Verfasser Kutschen mit 4 Pferden daher rasseln läßt, den Edelleuten Schokolade auftischt zc. Doch könnte man auch ohne dergleichen ein ächter

Nachahmer Schakespears sein?

Wenn die Frage ift, wie ein Stück, worin so viel Unedles, Ungereimtes, Scheußliches 2c. zusammensließt, doch manchen Anhänger, warme Vertheidiger, und einen grossen Zulauf haben konnte: so muß die Unpartheylichkeit und die schärsste Aritik antworten, daß es immer ein außerordentsliches Talent, viel Menschenkenntniß, das glühendste Gefühl verräth, interessante Scenen, grosse Jüge, erhabne Schönheiten habe. Es sind Perlen im Gassenstaube. Auch ein grosser Theil des Behsalls vieler, den dies Schauspiel erhielt, gehört dem hohen Spiel Islands und Vöcks, den Dekorationen, und überhaupt der prächtigen Auf-

führung, und dann der Liebe jum Flittergold der gehäuften 1783. Metapher, der Neuheit der Ueberspannungen im Ausdrucke, dem Mangel an Bilbung, dem falschen Geschmade, und ber Geistes= schwäche ein Vanzes zu übersehen. Die schwelgerische Einbildungs= fraft eines Malers schuf einst ein Bild, vor dem eine halbe Nation staunte. Es hatte einen Leib von kolossalischer Grösse. mehrere Köpfe, wie sie Raphael zeichnet, neben diesen Furien= gesichter und Höllenfragen von Brigels Binfel; der untere Theil dieser Figur war halb Pferd, halb Schwein: Bourguignon und Sneyders malten diese Thiere nicht fühner; es war mit Blumen von Segers Kolorit ausgeschmückt; und hatte Adlersflügel von Hundergotter - lauter Theile von wahrer Schönheit, Meister= stücke der ersten Klasse — aber das Ganze war ein Ungeheuer. Indeffen läßt auch ber Renner, ber Mann von feinerm Gefühle so ein Ding nicht ungesehen und zollt dem Urheber auch unterm Lächeln Bewunderung. Betrachte ich die Schönheiten der Räuber: so ehre ich wirklich das Talent des Verfassers, bedaure ihn aber selbst, daß er nicht für die Unsterblichkeit gearbeitet hat.

Ich erfülle meine Pflicht, das Gute des Versassers anzuszeigen, sehr gerne; weil ich hieben wahres Vergnügen fühle, da ich die Fehler nur rüge, die zu belehren, die es bedürfen.

Gleich in der ersten Scene, deren Länge man zwar kaum aushält, sind einige schöne Züge; und wenn schon Franz Moor in der Folge unerträglich wird: so bringt doch seine Intrike wirklich Interesse.

Franz Moor. "Run sagt mir einmal — wenn ihr diesen Sohn nicht den euren nennen müßtet, ihr wärt ein alücklicher Mann?"

Der alte Moor. "Stille, o stille! da ihn die Weh= mutter mir brachte, hub ich ihn gen Himmel und rief: Bin ich nicht ein glücklicher Mann?"

Dies ist wirklich schön ohne Bilberglanz, einfach, natürlich,

wahr, aus ben Tiefen der Empfindung.

Die dritte Scene zwischen Franz und Amalia ist noch interseffanter, der Dialog wie in obiger und in verschiedenen folgenden lebhaft. Aber auch diese, wie die meisten Scenen des Stückes, ist zu lang; die grossen unnatürlichen Monologen sind sast durchsaus unerträglich; blieben doch größtentheils ben der Umarbeistung weg.

4\*

1783. Franz. "Du siehst weg, Amalia? Berdien ich

weniger als der, den der Bater verflucht hat?

Amalia. Weg! ha bes liebevollen Baters, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern Preis gibt! Daheim labt er sich 2c., während sein grofser herrelicher Sohn darbt. — Schämt euch, ihr Unmenschen! Schämt euch, ihr Schande der Menschheit! — seinen einzigen Sohn!

Franz. Ich bächte, er hätt' ihrer zween.

Amalia. Ja, er verdient solche Söhne zu haben, wie du bist. Auf seinem Todbette wird er umsonst die welken Hände ausstrecken nach seinem Karl, und schaubernd zurücksahren, wenn er die eiskalte Hand seines Franzens sakt. — Des ist süß, köstlich süß, von beinem Bater verslucht zu werden.

Franz. Du schwärmft, meine Liebe, du bift zu be=

bauern.

Amalia. Dich bitte bich — bedauerst du beinen Bruber? Rein, Unmensch, bu haffest ihn! bu haffest

mich doch auch? 2c.

Franz. Allerliebste Träumerin! wie sehr bewundere ich dein sanftes liebevolles Herz! (ihr auf die Brust klopsend.) hier, hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel! Karl stand vor dir im Wachen, Karl regierte in deinen Träumen, die ganze Schöpfung schien dir nur in dem Einzigen zu zersliesen, dem Einzigen widerzustralen, dem Einzigen dir entgegen zu tönen." 2c.

Herrschte durch das ganze Schauspiel dieser edle natürliche

Ton, wie groß wäre das Berdienst des Berfassers!

Der Anfang ber 3 ten Scene bes zweyten Aufzugs ist rührenb.

Amalia trift den alten Moor träumend von Karln an.

Der alte Moor. (halb wach.) Er war nicht ba? Drückt ich nicht seine Hände? Garstiger Franz! wilst bu ihn auch meinen Träumen entreißen? 2c.

Amalia. Wieist ench? Ihr schlieft einen erquiden =

den Schlummer.

Der a. Moor. Mir träumte von meinem Sohne.

Barum hab ich nicht fortgeträumt? Lielleicht hätt 1783. ich Berzeihung erhalten aus feinem Munde.

Amalia. Engel grollen nicht — er verzeiht ench. (faßt feine Sand mit Wehmuth.) Bater meines Karls! ich verzeih ench.

Der a. Moor. Nein meine Tochter! Die Tobtensfarbe Deiner Wangen zeuget wider Dein Herz. Ich brachte Dich um die Freuden Deiner Jugend — ofluche mir nicht. 2c.

Um. Die Liebe hat nur einen Fluch gelernt. Diefen, mein Bater. (sie kußt seine Hand mit Bartlichkeit).

Dergleichen Stellen nähern sich wirklich ber erhabnen griechischen Einfalt, und sind unendlich schätzbarer als die bilber-

strotende Sprache, die die Leidenschaft nicht kennt.

Das Lied in dieser Scene, das bey der Vorstellung wegs blieb, vermuthlich, weil die Schauspielerin nicht singt, ist sehr schön. Ich sehe es hieher.

Andromachens und hektors Abichied.

Undromache.

Willst dich, Hektor, ewig mir entreissen, Wo des Acaciden mordend Eisen Dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künstig deinen Kleinen lehren Speere wersen und die Götter ehren, Wenn hinunter dich der Xanthus schlingt?

Settor.

Theures Weib, geh, hol die Todeslanze, Laß mich fort zum wilden Kriegestanze, Meine Schultern tragen Flium; Ueber Afthanag unfre Götter! Heftor fällt, ein Baterlands Erretter, Und wir sehn uns wieder in Elisium.

Andromache.

Nimmer lausch ich beiner Waffen Schalle, Ginsam liegt bein Eisen in der Halle, Priams großer Helbenstamm verdirbt! Du wirst hingehn wo kein Tag mehr scheinet, Der Cochtus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt. 1783.

Settor.

All mein Sehnen, all mein Denken Soll der schwarze Lethefluß ertränken, Aber meine Liebe nicht! — — Horch! der Wilbe raßt schon an den Mauren — Gürte mir das Schwert um, laß das Trauren, Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht!

Einer der schönften Züge des Stückes ist das Wort der Amalia, als sie den Namen Franz auf dem von Herrmann gebrachten Schwerte lieft, und Karls Hand zu erkennen glaubt.

"Seiliger Gott! es ist seine Hand. — Er hat mich nie geliebt. (schnell ab.)

Wer kann aber folgendes anhören?

Franz. Reizt meinen Grimm nicht. Ich verlaß

euch im Tode. —

Der a. M. Scheusal! Scheusal! schaf mir meinen Sohn wie ber! (fährt aus dem Sessel, will Franzen an der Gurgel greifen, der ihn zurück schleudert. s)

Franz. Araftlose Anochen, ihr wagt es - sterbt!

verzweifelt!"

Die erste Scene des dritten Attes ist desselben Inhalts wie die dritte des ersten. Nur ist Franzens Ton anders, weil er jett Herr ist. Auch in dieser Scene schlägt ihn Amalia; welches nicht die vortheilhafteste Wiederholung ist. Doch in der neuen Ausgabe blieb die erste Maulschelle weg. Die Entdeckung Herrmanns, daß Karl und ihr Oheim leben, macht gute Wirkung; die Scene ist kurz; der Dialog vortreslich.

Die Erzählung bes Romans von Kosinsth gibt zu einem sehr vortreslichen Zuge Anlaß. Das Wort: "Ich muß sie sehen! auf!" ist ein herrliches grosses Wort, das Resultat unbegrenzter Empfindungen. Aber mit diesem Worte hätte sich die Scene schliessen sollen. Das solgende ist noch schwächer als das bekannte des Seneka! Hic mare & terras vides, ferrumque & ignes &c.

Karls Empfindungen benm Eintritt in dem Schloßhof gibt

ber Dichter in ber ersten Ausgabe schon und rührend.

Ich möchte den ganzen Auftritt zwischen Karln und Amalien hier abschreiben; aber meine Leser kennen ihn — er ist sehr

schön — nicht der schönste, aber vielleicht der vollkommenste; 1783. weil man nicht wohl etwas darin streichen kann. Die darauf folgenden Scenen zwischen Franz und Daniel sind von guter Wirkung, schilbern Franzens Seelenunruhe im hohen Grade. Der Dichter hat eine grosse Situation versehlt: die Zusammenkunft Karls und Franzens. Freylich würde die Schwierigkeit äußerst groß gewesen sehn: aber es forderte weiter nichts als einen Meistervinsel.

D daß die vierte Scene dieses vierten Aftes geblieben wäre,

wie sie in der ersten Ausgabe war!

Hier ists, was mich vorzüglich rührt.

Amalia. "Wie beneid' ich ihre Amalia!"

Moor. Die ist ein unglückliches Mädchen, ihre Liebe ist für einen der verloren ist, und wird ewig niemals belohnt.

Amalia. Sagt man nicht, es gebe eine bessere Belt, wo die Traurigen sich freuen und die Lie=

benden sich wieder erkennen?

Moor. Ja eine Welt, wo die Schleher wegfallen, und die Liebe sich schrecklich wieder findet — Ewig= feit heißt ihr Name — meine Amalia ist ein un= glückliches Mädchen.

Amalia. Unglücklich und fie lieben.

Moor. Unglücklich weil sie mich liebt! Wie? wenn ich ein Tobtschläger wäre? Wie mein Fräuslein, wenn ihr Geliebter ihnen für jeden Kuß einen Mord aufzählen könnte? Wehe meiner Amalia!

fie ift ein unglückliches Mädchen!

Amalia. (froh aufhüpfend.) Ha! wie bin ich ein glüde liches Mädchen! Mein Einziger ift Nachstral ber Gottheit, und die Gottheit ist Hulb und Erbarmen! Nicht eine Fliege konnte er leiden sehen — seine Seele ist so fern von einem blutigen Gedanken, als fern der Mittag von der Mitternacht.

Moor. (kehrt sich schnell ab, in ein Gebüsche, blickt starr in

die Gegend.)

Die Entbeckung bes alten Moors in der Höhle von seinem Sohne Karl in den lezten Scenen des vierten Aufzuges ist von groffer Wirkung. Es ist ein schauerlicher Auftritt. Die Rührung

1783. entsteht noch mehr aus der Sache selbst, als aus der dichterischen Behandlung. Denn neben den wahren natürlichen Schönheiten kömmt wieder viel übertriebnes vor; sogar eine der schönften und rührendsten Stellen wird mit einem Zuge beschlossen, der frenlich dem Scheine nach erhabner als das vorheraehende, im Grunde

aber nichts als Schwulft ist.

Moor. "Steh auf Schweizer! und rühre diese heiligen Loken an! (er führt ihn zu seinem Bater und gibt ihm eine Loke in die Hand.) Du weist noch wie du einst mals jenem böhmischen Reuter den Kopf spaltetest, da er eben den Säbel über mich zückte, und ich athemslos und erschöpft von der Arbeit in die Knie gesunken war? Dazumal verhieß ich dir eine Belohnung, die königlich wäre, ich konnte diese Schuld bisher niemals bezahlen. Jeht will ich bezahlen. Schweizer, so ist noch kein Sterblicher geehrt worden wie du!

- Räche meinen Bater."

Hörten wir dies lezte aus dem Munde eines groffen ruhms vollen Menschen, der eines Bolkes Retter wäre, und einem eblen erhabnen Freunde die Rache seines Baters vor den Augen einer weinenden oder bebenden Nation empsiele — dann wäre es eine der ersten Schönheiten, die je ein glücklicher Dichter der Eingebung seiner Muse dankte. Auf den Lippen Moors ist es falsch. Wir glandens nicht, können uns auch nicht täuschen es zu glanden. So sehr können alle Erhabnen, Unsterblichen nicht vor uns versichwinden, daß es uns wahr seh, wenn ein Räuberhauptmann zu einem Käuber sagt:

"So ift noch fein Sterblicher geehrt worden wie du!"

In den Augen Moors selbst ist es nicht einmal wahr; es sen denn, man nehme an, daß er durchaus ein Bramarbas ober

Donquigote bleibe.

Man möchte wegen der einzigen ersten Scene des fünften Aufzugs dem Versasser den Gedanken verzeihen, ein so scheußeliches Ungeheuer, als Franz ist, auf die Schaubühne zu bringen. In der schwärzesten Mitternacht von den Gespenstern seiner Laster aufgepeitscht, von allen Schrecknissen einer nahen verzweiflungsevollen Ewigkeit umgeben, von allen Dualen eines rächenden Gewissens ergriffen und hin und her geschlendert, erscheint Franz Moor, sucht Zuslucht in der Helle angezündeter Lichter, in dem

strafenden Aublick eines ehrlichen Bedienten, in Trugschlüffen, Die 1783. fein gepreßtes Berg nicht erleichtern können. Schauer durchlief Die Abern der Buschauer ben diesem Auftritte. Die Stärke der Dichterischen Darstellung, und das Spiel Islands wirkten gleich mächtig. Diese einzige Scene rechtfertigt den Dichter wiber jeden Borwurf, den man feinem moralischen Gefühl der Räuber wegen machte. Es ist in diesem Stücke des Sittenlehrens und Predigens nur zu viel. Seine Fehler sind wider die Natur der Schaubuhne: seine Absichten sind die besten. Auch diese Scene ist ben all ihren Schönheiten zu lange und hat wieber vieles übersvannt. Der Traum von Franz Moor ist fürchterlich, schreckbar wirkend; aber wird ihn Franz Moor in seiner Lage so umständlich erzählen? Man mußte diese Erzählung hier nicht als Erzählung nchmen, sondern als ein wirkliches, gegenwärtiges Gesicht der Rhantasie: sonst hat es feine Wahrscheinlichkeit. Denn ist Franz noch ben sich, so erzählt er solchen Traum nicht; hat ihn Verstand und Geistesgegenwart verlassen: so ist ihm das Gedächtniß so tren nicht, kann das Vergangne so wohlgeordnet, weitläufig und richtig nicht wiedergeben. Der Paftor Mofer blieb bei der Bor= stellung weg. Dies ist besser als die Veränderung des Mönchen im Walbe in einen Kommissär, der eine jämmerliche Figur spielt. Mit dem Bastor Moser verlieren wir aber einige Büge von der höchsten theatralischen Schönheit. Hier ist das Ende der Unterredung zwischen ihm und Franzen.

Frang. Sag mir, was ift bie gröfte Sünbe, und bie ihn am grimmigften aufbringt?

Moser. Ich kenne nur zwo. Aber sie werden nicht von Menschen begangen; auch ahnden sie Menschen nicht.

Franz. Diese Zwo! -

Moser. (sehr bedeutend.) Batermord heißt die eine, Brudermord die andre. — Was macht euch auf einmal sobleich?

Franz. Was Alter! Stehft du mit dem Himmel! ober mit der Hölle im Bündniß? Wer hat dir das gefagt?

Mofer. Wehe bem, der sie beide auf dem Herzen hat! Ihm mare besser, daß er nie geboren mare!

1783. Aber fend ruhig, ihr habt weder Bater noch Bru-

der mehr!

Franz. Ha! — was? kennst du keine drüber? Bestinne dich nochmals — Tod, Himmel, Ewigkeit, Berdammniß schwebt auf dem Laut deines Mundes — keine einzige drüber?

Mofer. Reine einzige brüber.

Franz. (fällt in einen Stuhl.) Zernichtung! Zernich =

tung!

Moser. Freut end, freut end boch! preist end boch glücklich! — Ben allen enern Gräneln send ihr noch ein Heiliger gegen ben Batermörder. —

Des Känbers Moor Erklärung vor seinem Vater, daß er sein Sohn Karl sey, Franzens Gericht, Amaliens letzter Auftritt, und des Käuberhauptmanns Entschlüß, einen Bedürftigen mit Hingebung seines Lebens vom Elend zu retten, sind rührend und erreichen eine hohe Stuse theatralischer Wirkung. Und hiemit will ich die Beurtheilung dieses Stückes schliessen. Jeder, der gebildetes Gesühl hat, wird in diesem Schauspiel noch weit mehr Schönheiten, besonders in den zween lezten Aufzügen, und weit mehr Fehler sinden, als ich hier anzeigte. Den Werth desselben zu bestimmen, dent ich, ist genug gesagt. Nur will ich am Ende das herrliche Lied Moors aus der ersten Scene des 4ten Aufz., das beh der Vorstellung wegblieb, noch ganz hersehen. Nie sah ich an einem Kunstwerke zwischen so viel und so ungeheuren Mängeln so vorzügliche und grosse Schönheiten; nie hab ich das Vergnügen, Schönheiten zu bewundern, so unvollsommen genossen.

Das

Decipimur specie recti: brevis esse laboro, Obscurus fio: sectantem laevia, nervi Deficiunt animique: professus grandia, turget

war das Schicksal des Verkassers, ist das Schicksal aller, die ben allen glänzenden Geistesgaden Erfahrung, und lange Uebung nicht darüber hingesetht haben. Ich bitte den Dichter der Räuber zu bedenken, daß edler Ausdruck, natürliche Einfalt, Reinigkeit, Runsdung und Wohlklang der Sprache, schöner Vers, einfache Handslung, zweckmäßige Charaktere, Wahrheit ohne Prunk, erschöpfende Kürze, Wohlstand, sittliche Bescheidenheit, Eigentum ohne sichtbare

Nachahmung, glückliche Anwendung des schon vorhandnen, Feilung 1788. und Glättung jeder Zeile, Gesetze aus der Natur der Sache, Grazie, mit einem Worte, daß Schönheit — Vollkommenheit keine Kleiniakeiten sind.

Bon den Räubern kenne ich zwo Beurtheilungen die in der allg. deutschen Bibliothek\*) und eine französische. Jene ist ein schöner Machtspruch, wie die meisten Urtheile dieses Werks, ohne

Beweise, ohne Belehrung, ohne Erklärung.

Die Zweyte siehe, Pot Pourri volume II. N. 12. p. 368. Der Urtheiler hat das Stück weder gesehen, noch gelesen; was er davon ansührt, soll aus einem Schreiben voll Gedanken seyn. Aber auch der Briefschreiber muß entweder in jenem Falle, oder der deutschen Sprache nicht kundig sehn. Er sagt:

On y voit sans emotion sur la moindre altercation le fils empoisonner le pere, le frere assassiner

son frere.

Sievon sah und sas ich wirklich nichts.
"La Noblesse n'y a point paru."

Hieraus sieht man, daß auch des Briefschreibers Nachricht=

geber die Sache nicht weis.

Dem, der schweigt, kann man Unwissenheit verzeihen; aber Urtheile von Dingen in der Welt bekannt zu machen, die man gar nicht kennt! was soll ich erst von folgendem ungereimten Schliß sagen?

"Il est surprenant qu'une ville si long tems renommée pour la beauté de ses spectacles, aïe laissé sitôt corrompre son gout."

Ist denn der Abel, der, wie der Verfasser glaubte, bey der Vorstellung nicht erschien, und dadurch den schlechten Werth des Schauspiels nach seinem Sinne zu erkennen geben wollte, nicht ein wichtiger Theil der Stadt, der die Schauspiele besucht? Und ist dies Beweis, daß der Geschmack von Manheim verdorben ist, wenn der lezte Pöbel, der die Henkersgerüfte umgibt, einem Schauspiele seinen Beysall gibt?

"Comment peut on prendre pour succès le suffrage du peuple? il entoure aussi les echaffauts" sagt der Rezensent selbst. Und so gar der Pöbel soll nach dem Versasser nur aus

<sup>\*)</sup> Siehe pag. 26. Die frangösische Kritif konnten wir nicht beschaffen. Der Herausgeber.

1783. flüchtigem Borwițe zugelaufen sehn, und dem Schauspiel bald

Gerechtigkeit widerfahren laffen.

Ce n'est qu'une curiosité passagere, encore quelques Representations de cinq heures et le Parterre fera lui même justice &c.

Welche Schluffolgen!

Der Benfall bes Pöbels ist unbedeutend, sagt der Rezensent, der Abel war nicht ben der Vorstellung; Nur ein vorübergehender Vorwit verursachte den Zulauf.

Und bennoch ist der Geschmack von Manheim verdorben!

Mich beuchts, wenn ein schlechtes Stück gegeben würde, könnte man zur Ehre Manheims nicht mehr sagen: als Leute von Stande (dies versteht doch Rezensent unter dem Abel: denn sonst ifts vollkommner Unsinn was er sagt) gingen nicht hinein, und der Pöbel selbst wirds nur einige mal sehen mögen.

Aus ben Schlüffen biefes Rezensenten folgte gang offenbar, baß ber Geschmack von Paris in ben blühenbsten Zeiten seiner

Bühne verdorben gewesen wäre.

Le theatre français, fagt er, a aussi une mauvaise comedie dont Cartouche est le heros et le sujet, mais on ne la

represente pas.

Nein jest nicht, aber im Jahr 1721 den 21sten Oktober wurde sie vorgestellt. Die Ungeduld des Parterres, dieses erbärmliche Lustspiel zu sehen, war so groß, daß die Schauspieler das erste Stück: Esop am Hose nicht endigen konnten. Man mußte es unterbrechen, und dem Geschrehe des Parterres nachsgeben, das immer Kartusch rief.

Nein so etwas erlebten wir in Manheim nicht. Der Pöbel hat hier eine zu schwache Stimme. Pöbel und Parterre sind hier nicht einerley. Die Einrichtung ist so gemacht, daß Abel, Gelehrte und Bürger im Parterre so wohl als in den Logen sich vertheilen. Auch gibt der Stand den Grad der Einsicht nicht.

Das schöne Stück Les voleurs ober Cartouche wurde bretzgehnmal auf der Pariser Schaubühne vorgestellt, ohne die Vorstellungen zu zählen, die von einem noch weit schlechtern unter demselben Titel auf dem Italienischen Theater in Paris gemacht wurden. <sup>9</sup>)

Das allerabgeschmackteste ist ber Vergleich ber Räuber und bes französischen Kartusches — sie haben so viel Aehnlichkeit als

ein Gaffenlied und Crebillons Ratilina. Aber so armseliges fran= 1783. zösisches Gewäsche, wie dieser Rezensent über die Räuber machte. wird noch vieles in Deutschland gelesen und stimmt leider! oft den Ton in groffen Gesellschaften. Gben da ich mein Mpt. in den Druck geben will, erhalte ich noch eine Beurtheilung ber Räuber, im Wirtembergischen Repertorium\*), worin viel Schones und Wahres gesagt wird. Karl Moor wird aus einem andern Gefichtspunkt als hier betrachtet; Amalia gefällt bem Regenfenten weniger. Mich deuchts, es jen mehr Rezension eines Romans als eines Theaterstückes. Auch verfährt der Verfasser mit dem Dichter einige mal sehr ungerecht. 3. B.: "Von Amalia, sagt er, läßt ihr Geliebter bis zur legten Zeile bes dritten Aftes fein halbes Wörtchen fallen." Gleich im ersten, als Moor das erste mal erscheint, sagt er zu Spiegelberg: "Im Schatten meiner väterlichen Saine, in den Armen meiner Amalia lodt mich ein edler Veranngen." Als Moor bas britte mal auf der Schaubühne erscheint. kömt schon das groffe Wort: "ich muß fie feben". Dies ift von unendlich größerer Wirfung, als wenn er vorher vieles von ihr gesagt hätte. Hier er= hält das Stück, wie der Rezensent selbst bemerkt, neuen Schwung.

Tiefe Stille.

Moor. (nimmt die Laute und spielt.)

Brutus.

Sey willsommen friedliches Gefilde, Nimm den Lezten aller Kömer aus, Von Philippi, wo die Mordschlacht brüllte, Schleicht mein gramgebengter Lauf. <sup>10</sup>) Kahius wo bist du? — Kom verloren! Hingewürgt mein brüderliches Heer, Meine Juflucht in des Todes Thoren! Keine Welt für Brutus mehr.

Cefar.

Wer mit Schritten eines Niebesiegten Wandert dort vom Felsenhang? — — Ha! wenn meine Augen mir nicht lügten? Das ist eines Kömers Gaug! — —

<sup>\*)</sup> Siehe pag. 9.

Tybersohn! von wannen beine Reise? Dauert noch die Siebenhügelstadt? Oft geweinet hab ich um die Waise, Daß sie nicht mehr einen Cesar hat.

Brutus.

Ha! du mit der dreh und zwanzigsachen Bunde! Ber rief Todter dich ans Licht? Schaudre rückwärts zu des Orkus Schlunde, Stolzer Weiner! — triumphire nicht!

Auf Philippis eisernem Altare

Raucht der Freyheit leztes Opferblut; Kom verröchelt über Brutus Bahre,

Brutus geht zu Minos - freuch in deine Flut!

Cefar.

O ein Todesstoß von Brutus Schwerte! Auch du — Brutus — du?

Sohn — es war bein Bater — Sohn — bie Erbe Wär gefallen dir als Erbe 311;

Geh — du bist der gröfte Kömer worden, Da in Baters Brust dein Eisen drang,

Geh — und heul es bis zu jenen Pforten: Brutus ist der gröste Kömer worden

Da in Baters Brust seine Gisen drang;

Geh — du weists nun, was an Lethe's Strande Mich noch bannte —

Schwarzer Schiffer stoß vom Lande!

Brutus.

Bater halt! — im ganzen Sonnenreiche Hab ich einen nur gekannt,

Der dem groffen Cefar gleiche;

Diesen Einen hast du Sohn genannt. Nur ein Cesar mochte Rom verderben,

Nur nicht Cesar mochte Brutus stehn, Wo ein Brutus lebt, muß Cesar sterben,

Geh du linkwärts, laß mich rechtwärts gehn.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ben Anziehung der Stellen aus den Räubern bediene ich mich zu Zeiten der ersten Ausgabe, einen Charafter und dergl. in helleres Licht zu setzen.

- Dii conjugales! tuque genialis tori
  Lucina custos et quoscunque juravit mihi
  Deos Jason; quosque Medeae magis
  Fas est precari; noctis aeternae chaos
  Aversa superis regna, Manesque impios,
  Dominumque regni tristis et dominam fide
  Meliore raptam voce non fausta precor!
  Adeste, adeste sceleris ultrices Deae etc.
  Vivat, per urbes erret ignotas egens,
  Exul, pavens, invisus, incerti laris.
  Me conjugem optet; limen alienum expetat
  Jam notus hospes; quoque non aliud queam
  Pejus precari, liberos similes patri,
  Similesque matri, parta ultio est: peperi etc.
- 3) Nutrix. Spes nulla monstrat rebus afflictis viam.

  Medea. Qui nil potest sperare, desperet nihil.

  Nut. Abiere Colchi, conjugis nulla est fides,

  Nihi que superest opibus e tantis tibi.

Med. Medea superest. Nut. Rex est timendus.

Med. Rex meus fuerat pater. Nut. Moriere.

Nut. Moriere. Med. Cupio. Nut. Profuge.

Med. Poenituit fugae. Medea fugiam.

Nut. Mater es. Med. Cui sim, vides.

Medea. Ex opibus illis nil exul tuli, Nisi Fratris artus; hos quoque impendi tibi. Tibi patria cessit, tibi pater, frater, pudor. Hac dote nupsi. Redde fugienti sua.

5) Jason. Medea amores objicit? Medea. Et caedem et dolos.

Jas. Objicere crimen quod potes tandem mihi?

Med. Quodcunque feci.

Jas. Quid facere possim, eloquere.

Med. Pro me? vel scelus. Jas. Hinc rex et illinc.

Med. Est et his major metus, Medea etc.

begins of both street, begins of the street,

7) Medea. Ad omne facinus non rudem dexteram afferes.

Quo te igitur, ira, mittis? — Nescio quid ferox

Decrevit animus intus, et nondum sibi Audet fateri. Stulta properavi nimis. Ex pellice utinam liberos hostis meus

Aliquos haberet! quidquid ex illo tuum est, Creusa peperit. — Liberi quondam mei, Vos pro paternis sceleribus poenas date! Cor pepulit horror. Membra torpescunt gelu, Pectusque tremuit. Ira discessit loco, Materque toto conjuge expulsa redit. E gon' ut meorum liberum ac prolis meae Fundam cruorem — quod scelus miseri luent? Scelus est Jason genitor et majus scelus Medea mater. Occidant: non sunt mei. Pereant? mei sunt. Crimine et culpa carent — Huc cara proles, unicum afflictae domus Solamen, huc vos verte, et infusos mihi Conjungite artus. Habeat incolumes pater, Dum et mater habeat. etc.

8) Der ihm entspringt, nach der zwenten Auflage: und das

lezte von Franz blieb weißlich weg.

9) Siehe Dictionaire portatif des Theatres etc. à Paris. 1754.

10) Ein gramgebeugter Lauf, der schleicht.

Pfälzisches Museum, Mannheim vom Jahre 1783—1784,

1. Band, pag. 225-290.\*)

<sup>\*)</sup> Berfasser bieser Kritik ift: P. Klein (Mitglied ber Gesellschaft Jesu), Mannheim. Der Herausgeber.



Berlin. Nächstens wird Hrn. Schillers Verschwörung 1784. des Fiesko zu Genua, nach der Umarbeitung des Hrn. Plümide, auf dem Döbbelinschen Theater ausgeführt werden. Hr. Plümide läßt auch das Stück, so wie er es umgeändert hat, in Hrn. Himburgs Verlage drucken. Dem Vernehmen nach wird es in einigen Wochen fertig werden, und ein Titelstupfer, von Hrn. Hoffmann gezeichnet und radirt, erhalten. Dieser Hoffmann hat schwaben, nach Hrn. Plümides Umsarbeitung u. s. w. die Zeichnungen gemacht, und man kann also schwaben vorher wissen, was man sich zu versprechen hat.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1784, 24. März.

Die Verschwörung des Siesto. Ein republitanisches Cranerspiel in sünf Aufzügen von S. Schiller. Sür die Bühne bearbeitet von C. M. Plümicke. Mit einem Titcltupfer von Glaßbach nach Hossmann. S. Berlin 1784. 12 Bogen. Ber Himburg verlegt.

Daß Schiller, der Verfasser der Räuber und des Fiesko, einer der wenigen theatralischen Genien ist, die wir Teutschen aufzuweisen haben, diese evidente Wahrheit können nur Personen, die von seichten, französischen Vorurtheilen angesteckt sind, und der

5

66 Fiesko.

1784. schwarzgalligte Sandwerksneid ableugnen. Doch sind selbst die Freunde der Schillerschen Muse genöthigt einzugestehen, daß es in den Produtten dieses vortreflichen jungen Mannes an wilden, üppigen Auswüchsen nicht fehlet, und daß ein strenger kritischer Freund ihm nöthig wäre, ber mit forgfältiger Feile diefe Mängel hinwegtilgte. Einen folchen hat Sr. Sch. in bem Bearbeiter bes Fiesto gefunden. Br. Plumide, febr vortheilhaft befannt burch verschiedene Ueberarbeitungen theatralischer Stücke zum Behuf unserer Bühne, hat mit weiser Mäßigung und mit aller Achtsamteit vor bem Schillerschen Genius, Beranderungen ge= troffen, Bufate, Abkurzungen gemacht, wie feine praktischen Gin= sichten vom Theater und wie sein geläuterter Geschmack sie ihm an die Sand gaben. Der Raum dieser Blätter verstattet nicht, hiervon Beläge zu liefern, auch würde man, wenn es gleich nicht an Raum gebräche, es doch deshalb nicht thun, weil man bem Bergnügen der Lefer in Bergleichung bender Stücke nicht vorgreifen mag. Nur so viel noch! Schiller hat nicht Ursach sich der Katastrophen, die weit befriedigendere und interessantere Wendung bekommen, und ber Blumideschen Ginschaltung zu schämen, und die Vorstellung bieses Studes muß jest von un= gleich gröfferer Wirkung fenn. Roftet in den Bogischen Buchhandlungen hier und in Potsbam 12 Gr.

Königlich privilegirte Berlinische Staats= und gelehrte Zeitung,\*)
Berlin, 1784, 11. Märg.

## Vom hiesigen Theater.

Endlich erschien am 8ten März die mit so vieler Sehnsucht erwartete erste Vorstellung der Verschwörung des Fiesko zu Genua, republ. Trauerspiel in 5 A. von Hrn. Schiller, für die Bühne bearbeitet von Hrn. Plümicke. Kenner und Nichtkenner sanden hier einmal wieder volle Nahrung für den Geist. Jeder kam darin überein, daß das Stück nicht nur ganz vorzüglich gespielt, sondern auch ohne Ersparung der nöthigen zur Verschönerung des Theaters und zu neuen Kleidern ersorderslichen Kosten gegeben wurde.

<sup>\*)</sup> Voßische Zeitung.

Wir enthalten uns hier aller Zergliederung der ungahlbaren 1784. Schönheiten dieses Studs, das durch die Bearbeitung des hrn. R. zur Vorstellung brauchbar geworden ift. Auch dürfte wol keiner unfrer Lefer diefes vortrefliche, fo oft gepriefene Driginalprobuft. blos von weitem oder nur dem Namen nach kennen. Bon den wenigen, mit dem Plan zu fehr verwebten Mängeln bes Studs fagen wir nichts, weil wir dafür durch eine Menge unendlich gröfferer Schönheiten hinreichend entschädiget werden. Nur glauben wir, hier beiläufig einige ben Charafter des Fiesto, und feine von Brn. B. gewählte, veränderte Todesart, betreffende Bemer= fungen unsern Lesern schuldig zu senn, da es leicht möglich ist. daß einer und anderer von benen, die dieses so viel umfassende Stück nur obenhin gesehen, oder flüchtig durchlasen, auf Ameifel stökt, die ihm die Wahrheit des Hauptcharafters verdächtig machen. Bielleicht wurden diese zugleich durch eine Berwechselung des= jenigen, was man auf dem Theater fah, mit einigen, freilich noch zu schwankenden Charakterzügen der Schillerschen Drigingl= ausgabe, wodurch mehrere (unseres Wissens) zu Migverständnissen verleitet wurden, noch mehr begunstigt. Bei näherer Beleuchtung eines Charafters dieser Art muß man billig zugleich auf die dem Dichter nöthigen Modifikationen desselben merken. Auch wird die von der Geschichte gang abweichende Art des Todes (über deren Wahl aus Gründen sich der Berr Bearbeiter in seiner Borrede, und noch fürzlich bei Gelegenheit einer Unterredung gegen uns äufferte) alsdann gerechtfertigt. Ein Konguerant, wie Fiesto zwischen dem unbezähmten Trieb nach Ehre und ber gärtlichsten Liebe gegen seine Gattin getheilt, der diese ihn beherrschenden Leidenschaften zu Ende des zwenten Afts, nicht weniger in der ersten Rebe bes 14ten Auftr. im vierten Aft, und gegen den Schluß bes Stücks (S. 177.) ausbrücklich als Motiven feines Berfahrens angiebt, bleibt gang in dem Gange der Natur, ob er gleich durch die Grosmuth seines Feindes (Auftr. 9. Akt 4.) wenigstens vorübergehend, erschüttert wird, und die unglückliche, unvorsichtige That der Ermordung seiner Gattin (Auftr. 12, Alft 5.) durch die Ausbrüche der höchsten Berzweiflung bufft. Auch durste er auf der Bühne durch keinen Fehltritt bei Besteigung einer Galeere (welches freilich der wahren Geschichte angemessen wäre), oder durch fremde Dolche den Tod finden. Da, wo der von ihm gefränkte, verrathene Andreas sein durch Leonorens Tod erst

5\*

68 Fiesto.

1784. frisch verwundetes Herz auf der empsindlichsten Seite bestürmt;
— wo blosse Holmeng des Throns dem nicht genügen dars, den Andreas selbst seines Gleichen nennt, und wo der plangerechte Eroberer zu groß sein muß, durch einen einzigen unrühmlichen Rückschritt die Ehre seiner vorherigen Handlung verdächtig zu machen, oder sich zu einem freiwilligen lebenslänglichem Exilium zu verstehn, — da ist es ganz in den Grenzen der Natur, ihn Leonoren solgen und als Fürst endigen zu sehn. Seinen Mittelsweg giebt es hier nicht, man sage auch, was man wolle, — es wäre denn, daß Leonore am Leben bliebe, für welche neue Wendung der Katastrophe dem Bearbeiter zwar manche Dantsgung von Seiten des schönen Geschlechts zu Theil geworden sehn dürste; aber diese Neuerung hätte wahrscheinlich auch Fiesko's Erhaltung am Ende nothwendig gemacht, wobei sein Charakter augenscheinlich an Wahrheit verlieren würde.

Litteratur= und Theater-Zeitung, Berlin, 1784, 10. Upril.

#### Aus Mannheim.

Nachbem Hr. Schiller die Verschwörung des Fiesko zu Genua für die hiesige Bühne neu bearbeitet hatte, so ward dieses grosse Trauerspiel am 18. Januar d. J. zum erstenmal gegeben. Der Versasser hatte bei dieser Gelegenheit eine Erinnerung an das Publikum neben den Anschlagzettel drucken lassen, die allerbings in Ihrer Zeitung ausbehalten zu werden verdient. Hier ist sie:

"Eigentlich sollte das Tableau für den Künstler reden, und er selbst die Entscheidung hinter dem Vorhang erwarten. — Es ist auch jetzt meine Absicht nicht, das Urtheil der Zuschauer für meine Manier zu bestechen, und der Faden des Trauerspiels liegt nicht sehr versteckt — dennoch setze ich einen zu grossen Werth in die Ausmerksamkeit meines Publikums; als daß ich ihm nicht auch die wenigen Augenblicke sollte zu retten suchen, die darauf gehen würden, die es ihn fände."

"Fiesko ist der grosse Punkt dieses Stücks, gegen welchen sich alle darin spielende Handlungen und Karaktere, gleich Strömen nach dem Weltmeer, hinsenken — Fiesko, von dem ich porFiesto. 69

läufig nichts Empfehlenderes weiß, als daß ihn 3. 3. Rouffeau 1784. im Bergen trug - Fiesko, ein groffer, furchtbarer Ropf, ber unter der täuschenden Sulle eines weichlichen epikurischen Muffiggangs, in ftiller geräuschlofer Dunkelheit, gleich bem gebahren = den Beist auf dem Chaos einsam und unbehorcht eine Welt aus brütet, und die leere lächelnde Miene eines Taugenichts luat, während daß Riesenplane und wüthende Wünsche in seinem brennenden Bufen gahren - Fiesto, der lange genug miß= fannt, endlich einem Gott gleich hervortritt, das reife, vollendete Werk vor erstaunende Augen stellt, und ein gelassener Auschauer dasteht, wenn die Räder der groffen Maschine dem gewünschten Biel unfehlbar entgegen laufen — Fiesto, ber nichts fürchtet, als feines Gleichen zu finden — ber ftolzer barauf ift, fein eigenes Berg zu besiegen, als einen furchtbaren Staat - Riesko. der zulett den verführerischen schimmernden Breis seiner Arbeit. die Krone von Genua, mit göttlicher Selbstüberwindung hinmegwirft, und eine höhere Wollust darin findet, der glücklichste

Bürger als ber Fürst seines Bolks zu senn."

Man erwartet vielleicht, daß ich die Freiheiten rechtfertige, die ich mir in diesem umgeformten Fiesko gegen die historische Wahrheit — ja gegen meine erste Darftellung selbst erlaubte. — Nach jener sowohl als nach dieser arbeitet der Graf auf den Umsturz der Republik, in beiden kommt er in der Verschwörung um. — Mit der Historie getraue ich mir bald fertig zu werden. denn ich bin nicht sein Geschichtschreiber, und eine einzige groffe Aufwallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Bruft meiner Zuschauer bewirke, wiegt bei mir die strengste historische Genauigkeit auf. — Der Genueser Fiesko sollte zu meinem Fiesko nichts als den Namen und die Maste hergeben - das übrige mochte er behalten. - Ift es benn meine Schuld, wenn er weniger edel dachte — wenn er unglücklicher war? Müffen meine Zuschauer diese verdrießliche Wendung entgelten? Mein Fiesto ift aller= dings nur untergeschoben, doch was bekümmert mich bas, wenn er nur gröffer ift als ber mahre — wenn mein Bublikum nur Geschmack an ihm findet? - Warum ich aber jest meiner eigenen Ersten Schilderung widerspreche, die den Grafen durch seine Herrschsucht umkommen läßt, ift eine andere Frage. Es mag nun senn, daß ich zur Zeit, wo ich jenen entwarf, gewissenhafter ober verzagter gewesen. - Bielleicht aber auch, daß ich für den

Fiesto. 70

1784. ruhigen Lefer, der den verworrensten Raden mit Bedacht außeinander löft, mit Aleiß anders dichten wollte, als für den bingeriffenen Hörer, der augenblicklich geniessen muß - und reizen= ber ift es nun boch mit einem groffen Manne in die Wette zu laufen, als von einem gestraften Verbrecher sich belehren zu Laffen."

"Ueber die moralische Beziehung dieses Stücks wird wohl Niemand zweifelhaft fenn. Wenn es zum Unglud ber Menschheit so gemein und alltäglich ift, daß so oft unsere göttlichsten Triebe. daß unsere besten Reime zu Groffen und Guten unter dem Drud des bürgerlichen Lebens begraben werden — wenn Kleingeistelei und Mode der Natur fühnen Umriß beschneiden — wenn tausend lächerliche Ronvenienzen am groffen Stempel der Gottheit herumfünsteln — so kann dasienige Schausviel nicht zwecklos senn, das und den Spiegel unserer ganzen Kraft vor die Augen hält, das den sterbenden Junken des Heldenmuths belebend wieder emporflammt — das uns aus dem engen dumpfen Kreise unsers all= täglichen Lebens in eine höhere Sphäre ruckt. Dieses Schauspiel,

hoffe ich, ift Fiesto's Berschwörung."

"Seilig und feierlich war immer der stille, der groffe Augen= blid in dem Schauspielhaus, wo die Berzen so vieler Sunderte, wie auf den allmächtigen Schlag einer magischen Ruthe, nach der Fantasie eines Dichters beben — wo herausgerissen aus allen Masten und Winkeln ber natürliche Mensch mit offenen Sinnen horcht — wo ich des Zuschauers Seele am Zügel führe, und nach meinem Gefallen, einen Ball gleich bem himmel ober der Hölle zuwerfen kann — und es ist Hochverrath an dem Genius - Hochverrath an der Menschheit, diesen glücklichen Augenblick zu versäumen, wo fo vieles für das Berg kann verloren ober gewonnen werden. - Wenn jeder von uns zum Besten des Baterlands diejenige Krone hinwegwerfen lernt, die er fähig ift zu erringen, so ift die Moral des Fiesto die größte bes Lebens."

"Weniger konnt' ich einem Bublikum nicht fagen, das durch Die gutigfte Aufnahme meiner Rauber meine Leidenschaft für die Bühne belebte, und dem alle meine künftigen dramatischen Produkte gewidmet sind."

Die Besehung der Rollen im Fiesto mar folgende: Fiesto, Br. Boed. Andreas Doria, Br. Rirchhöfer. Gianettino Fiesko. 71

Doria, Gr. Engel. Berring, Sr. Ifland. Bourgogning, Sr. 1784. Bed. Raltagno, Br. Renichub. Satto, Br. Gern. Graf Lomellino, Br. Tostani. Mulei Haffan, Br. Beil. Romano. or. Frant. Gin Deutscher ber Berzoglichen Leibwache, Dr. Brand. Fiesto's Gemahlin, Mad. Bed. Julia, Wittme Imperiali, Mad. Renfchüb. Bertha, Mlle. Baumann. Laura, Mile, Saguemain. Rosa und Arabella, Mad, Nicola und Mad. Wallenstein. Bekannt ist das unermüdete Bestreben unserer Herren Boed, Ffland, Beil, Bed und anderer, arosse wichtige Vorstellungen groß aufzuführen. Aber durch die gange beinahe vierstündige Länge des Studs mit einer Rraft, mit einer Stärke ben begierigen Auschauer in einer Aufmerksamkeit zu erhalten, wie besonders Br. Boed und Br. Ifland geleistet haben, dieses wurde bei dieser Vorstellung noch mehr bewundert. Die Musit zur Eröffnung und ben Amischenakten bieses Studs hat Hr. Ferdinand Frängl, ber Sohn, verfertigt. Die übrige Aufführung glich an Bracht, Geschmad, Reichthum an Bersonen allem, mas fich von der schönen Ginrichtung unfers Schauspiel= wesens erwarten ließ.

Litteratur= und Theater=Zeitung, Berlin, 1784, 22. Mai.

#### Manheim.

Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Auszügen, von Friedr. Schiller. In der Schwanischen Buchbandlung, 1784. 8. 167 Seiten. (10 gl.) Dieses ist das dritte Trauerspiel, womit Hr. Schiller, der sich jest als Theaterdichter bey der Manheimer Schauspielergesellschaft aushält, die deutsche Bühne bereichert. Aus seinen zwey ersten Stücken, die Käuber und die Verschwörung des Fiesko zu Genua, kennt man bereitzseine Manier, kennt ihn als Maler schrecklicher Scenen, und Schöpfer Shakespearscher Gedanken, und so sindet man ihn auch hier. Zwar möchte vielleicht die Prädilection einiger Leser sürseine vorigen Stücke (es geht mit den Schriften österz, wie mit der Liebe gegen Freunde und Mädchen, wo die erste ebenfalls die stärkste zu sehn pflegt,) dieses jenen etwas nachsehen. Aber es hat würklich herrliche Scenen, und die Charaktere sind vor-

trefflich durchgeführt. Sollte der Präsident und der Hofmarschall, jener zu abscheulich, und letzterer für ein Trauerspiel zu komisch scheinen, so erwäge man, daß die Charaktere auf der Schaubühne etwas übertrieben sehn müssen, und daß man, wie Leßing einmal sagte, auch im Trauerspiel lachen dürse. Glücklicher Weise werden durch unsre neuen Original-Trauerspiele die sogenannten hohen Tragödien, worin die Helden auf Stelzen gehen, und in Sentenzen sprechen, bald ganz von unseren Bühnen verdrängt werden. Von einem der berühmtesten davon, (Voltärs Mahomed), sagte Lessing, es gleiche einer umgekehrten Tapete.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1784, 29. May.

Rabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen, von Friedrich Schiller. In Bahrheit wieder einmal ein Product, was unseren Zeiten — Schande macht! Mit welcher Stirn tann ein Mensch boch folden Unfinn schreiben und drucken lassen, und wie muß es in dessen Ropf und Berg aussehen, der folche Geburten seines Geiftes mit Wohlgefallen betrachten kann! — Doch wir wollen nicht beclamiren. Ber 167 Seiten voll ekelhafter Biederholungen gottesläfterlicher Ausbrücke, wo ein Geck um ein dummes affectirtes Mädchen mit der Vorsicht rechtet, und voll craffen, pobelhaften Wipes, oder unverständlicher Galimathias, durchlesen kann und mag — ber prüfe felbst. So schreiben beißt Geschmack und gesunde Rritik mit Füßen treten; und darin hat benn ber Verfaffer biesmal fich selbst übertroffen. Aus einigen Scenen hatte was werben konnen, aber alles was diefer Verfaffer angreift, wird unter feinen Bänden zu Schaum und Blafe. - Roftet in der Boffischen Buchbandlung allhier 10 Gr. \*)

> Königlich privilegirte Berlinische Staats= und gelehrte Teitung, Berlin, 1784, 21. Juli.

<sup>\*)</sup> Verfaffer dieser Kritik: Carl Philipp Morit, damals Nector am Grauen Rlofter zu Berlin.

#### Von der Großmannschen Gesellschaft. Göttingen, ben 8. August 1784.

Den 3ten August wurde zuerst Rabale und Liebe, ein 1784. Schillersches Trauerspiel gegeben; das heißt, ein Stud, worin oft herrliche Theatersituationen, die die größte Wirkung thun, und die Aufmerksamkeit des Zuschauers gang zu fesseln vermögen: aber auch die übersvanntesten Karaktere vorkommen, die mehr Grausen und Abscheu, als Rührung und Mitleid hervorbringen: worin beralicher und förnigter Dialog mit schwülftigen über= triebnen Bildern und Ausdrücken abwechseln. Das Stud möchte, nach meinem Urtheile, ziemlich hinter den Räubern und der Ber= schwörung des Fiesko ftehen; die Karaktere scheint Br. Schiller alle aus bem Gemmingschen Sausvater genommen zu haben; nur daß Graf Wodmar ein edler Mann und Präfident Walter ein Bösewicht ist; aber eben daher, wie viel angenehmer ist's, edle Sandlungen guter, als Abscheulichkeiten verworfner Geschöpfe anzusehen? Der sonst edle Ferdinand sollte nie, weder bis jum Giftmischer herabsinken, noch die Ehrfurcht gegen seinen Vater. der trot feiner Riederträchtigkeit immer Bater bleibt, ber ibn liebt. - fo ganz verleten. Nur Ladn Millford gewinnt, in der Bergleichung mit der Gräfin Amaldi; jener Karakter ift ausgeführter als dieser, und der brittische Edelmuth, mit dem die Millford endlich die Mätressenbande abwirft, macht sie sehr inter= effant. Madam Steamann spielte diese Rolle nicht schlecht. boch hatte man von einer ehemaligen Schausvielerin bes Samburger Theaters - ber Schule unfrer treflichsten Schausvieler! mehr Aufmerksamkeit auf die feinern Rüanzen, die in ihrer Rolle so reichlich liegen, erwartet. Noch eins: wie viel simpler und edler ist nicht der Dialog des Gemmingschen Stücks, als die langen, schwülftigen Deklamationen, wodurch in Rabale und Liebe die Schauspieler, da wo sie glühenden Affett und Empfindung zeigen follen, verlegen gemacht werden? Br. Schmibt - ein Schauspieler, ben ich auszeichnend schätze, und ber mich burch fein feines, burchgebachtes Spiel, schon ehmals bei einer andern Buhne, oft entzuckt hat - spielte den Ferdinand vortreflich. weniger in den Scenen der Liebe, als in den der Entschloffenheit, des männlichen Tropes, und der wüthenden halbverbifnen Gifersucht. Man warf ihm vor, er fiele oft in den Predigerton, aber,

1784. sag nicht die Schuld am Stücke? wenn er 3. B. einmal zu seinem Mädchen fagt: "Du wußtest nicht, daß du mir alles warft! Mles! — Es ist ein armes verächtliches Wort, aber die Ewigkeit "hat Mühe, es zu vollenden, Weltsusteme vollenden ihre Bahnen "barin!" Wie fehr fällt nicht so etwas auf! Freilich, niemand verstand besser die Runft, sich darin zu helfen, wie Mad, Albrecht als Louise, die durch ihre meisterhafte, immer bis auf einzelne Sylben richtige Deklamation, jeden in ftumme Entzückung versette. Schon der Ton ihrer Stimme ist Ohrenschmaus, mit Scherasmin zu reden! Die fah ich dabei eine fimplere, natur= lichere Aftion, als die ihrige; sie ist immer, und immer gang bei ihrer Rolle: man vergißt bei ihr mehr als je, daß man nur por ber Bühne steht und nicht wirkliches sieht. Sie zeichnete bas unschuldige Mädchen, das ihren Ferdinand nur als ihn, nicht als ben Major von Walter liebte; ben Kampf zwischen ber Liebe zu ihm und ihrem Bater: und mit einem Worte alles. was nur zu zeichnen war, als ächte Kennerin der Ratur und des Berzens. Ihr glühender liebevoller Ausbruck, ihr fanfter Blick, ihre intereffante Figur, alles vereinigte sich; man muß sie selbst seben, um hingerissen zu werden und gang zu begreifen, was Schauspielkunft durch sie gewonnen hat! - Außer diesen spielte Br. Steamann ben alten bidern Miller vortreflich, und brachte durch fein berg= liches Spiel die größte Rührung hervor. Hr. Diezel als Hofmarschall v. Kalb gefiel auch außerordentlich, und schien fein Spiel mit ziemlicher Feinheit durchgedacht zu haben. Gr. Groß= mann machte die kleine Rolle bes fürftlichen Rammerdieners auffallend, nur spielte er sie fast zu feierlich. Der Bräfident wurde von Srn. Ruth mittelmäßig gesvielt.

Litteratur= und Cheater-Zeitung, Berlin, 1784, 28. August.

Noch etwas über das Schiller'sche Trauerspiel: Kabale und Liebe. Da ich höre, daß man hin und wieder mit meinem Urtheil über Kabale und Liebe unzufrieden ist, so glaube ich dem Publicum die Uchtung schuldig zu sein, von dem, was ich behauptet habe, den Beweiß zu geben, welcher mir denn eben nicht schwer fallen wird. Der Inhalt des Stückes ist kurz dieser:

ein Bräfident will seinen Sohn an die Maitresse feines Fürsten 1784. verfuppeln, um badurch seinen Einfluß am Hofe zu erhalten. Das ist die Kabale. Der Sohn des Präsidenten hat sich in eine Geigerstochter vergafft, das ist die Liebe. Zuleht vergiftet er sich zugleich mit dieser Geigerstochter, das ist denn die vollständige Tragodie. Der Präsident ist ein Ungeheuer, vor dem Die Menschheit zurudbebt, bem sein eigener Sohn ins Gesicht jagen muß: er muffe ben Bater wie ben Rubpler ber= fluchen - es fen ein leichtfertiges Schelmenftud von ihm, daß er ihm das Leben gegeben, wenn er ibm feine Ehre rauben wolle - es fen beffer, gar nicht gebohren zu fenn, als ben Miffethaten eines folden Baters zur Aushülfe zu bienen - er ent= fage dem Erbe, das ihn an einen abschenlichen Bater erinnere. — Auf biefe und ähnliche Reben feines Sohnes antwortet der Vater: "Söre junger Mensch, bringe mich nicht auf!" - ober: "in aller Belt, wo bringft Du bas Maul her, Junge?" u. s. w. — ein gar artiger Dialog zwischen Bater und Sohn! — Freisich mußte ber Sohn fo reben, wenn ber Bater so handelt. Aber was sollen bergleichen Ungeheuer, wie 3. B. der abscheuliche Franz Moor in den Räubern, und biefer Bräsident auf bem Schauplat? Da man überhaupt gar nicht erfährt, wie diese Menschen so geworden find, Wozu nütt es benn, die Einbildungstraft mit folchen Bilbern anzufüllen, wodurch wahrlich weder der Berstand noch das Berz gebessert wird? Doch wir gehen weiter. Der Beiger ist der Mahler im Hausvater, aber in der Schiller'ichen Manier bargeftellt, ber ihn im Born feiner Frau bor ben Sintern stoßen, und ihn im Affect, da fie fagt: "ber Bergog ver= lange ihn vielleicht in's Drchester", antworten läßt: "Drchefter! - ja, wo Du Rupplerin ben Distant wirft heulen, und mein blauer Sinterer ben Bag -Gott im Simmel!" - Es ift efelhaft, in folden Schillerichen Buft zu wühlen, aber man muß sich nun einmal schon durch= arbeiten. — Die Frau des Geigers ist ein äußerst niederträchtiges, pobelhaftes Beib, die ihrem Mann zu Gemuth führt, "wie manden ichonen Grofden ihr die Brafenter" bes Liebhabers ihrer Tochter verschafft - und ber Geiger ift burchaus ein pobelhafter, ungezogener Kerl, der benm Anblick einer Summe

1784. Goldes, das ihm von dem Liebhaber seiner Tochter angeboten wird, ausruft: "ins Benters Ramen um Gottes Chrifti willen - Gold!" - und als er es empfängt: "nun will ich Rumero fünf Drenkonig ranchen, und wenn ich wieder auf dem dren Bagen Blat fite, foll mich ber Teufel hohlen", und zu feiner Frau fagte er: "Du blanes Donnermaul!" und indem er zu ihr von seiner Tochter fpricht: "gieb Du Acht, wenn Du aus jebem Aug' ein Aftloch stecktest, und vor jedem Bluts= tropfen Schildwache ständest, er wird sie Dir auf ber Rafe beschwaßen, bem Mädel eines hinseben. und führt fie ab, und bas Mädel ift verschimpfieret auf ihr Lebenlang, bleibt figen, oder hats Sand= wert verichmedt, treibt's fort - Refus Chriftus!" - So geht's benn alle Augenblick, wenn unmittelbar vorher vom Sintern und Suren und bergleichen saubern Sachen die Rede ift: Gott im Simmel! Jefus Chriftus! Gott erbarme Dich! u. f. w. und bann fpricht biefer Mensch auf einmal wieder, als ob er aus den Romanen, die seine Tochter lieft, zuweilen einen ganzen Verioden aufgeschnappt hatte - fo faat er z. B. zu feiner Tochter, die ihm eine Stelle aus einem Roman vorgebetet hat: "Theures — herrliches Rind nimm meinen alten mürben Rovf - nimm alles alles — u. s. w." — Doch, ich hätte viel zu thun, wenn ich alle die Widersprüche und ben Unfinn an den Schillerschen Charakteren herausheben wollte, er schwimmt schon auf ber Oberfläche, ich darf ja nur abschöpfen. — Louise, die Heldin des Studs, ist die Tochter dieses saubern Baares, von denen sie freilich eine gar feine Erziehung muß genoffen haben, und die bann ihr Liebhaber burch Lecture gebildet hat. Die Reden und das Benehmen dieser Tochter machen dann einen sonderbaren Contrast mit den Reben und Betragen ihrer Eltern. Diese Eltern muffen frehlich erstaunen, wenn sie auf einmal fagt: "Der Simmel und Ferdinand reifen an meiner bluten= ben Seele!" und bald nachher, "verzeih Er mir, mein Bater - ich will ja nur an Ihn benten - bies bischen Leben - burft' ich es hinhauchen in ein leifes, ichmeichelndes Lüftchen, fein Geficht abqu= fühlen! - bies Blumden Jugend - mare es ein Beilchen, und er trete darauf, und es durfte be= 1784. scheiben unter ihm sterben." — Ift das Sprache ber Natur? ist es nicht, als ob sie das Alles aus einem Romane berbetete? und in dem Tone geht es nun fo fort, und um eine folde affectierte Zierpuppe will ihr Liebhaber rasend werden. — "Er wird nicht wiffen", fagt fie zu ihrem Bater. "daß Ferdinand mein ift, mir geschaffen, mir gur Freude vom Bater ber Liebenden - als ich ihn bas erfte= mal sah, froher jagten alle Pulse, jede Wallung sprach, jeder Athem lispelte: er ist's! u. s. w. Wie rednerisch! Aft das Sprache des Herzens und der Natur? -Die lerne Berr Schiller erft von elenden zusammengestoppelten Phrasen und auswendig gelernter Büchersprache unterscheiden und dann schreibe er Trauerspiele! — Und gegen dies Mädchen, das sich ihr Liebhaber Ferdinand selber so zugestutt hat, wird derselbe nun für Liebe toll: Denn toll muß er fenn, sonst könnte er nicht ju ihr fagen: Lag hinterniffe, wie Gebirge zwischen uns treten, ich will fie für Treppen nehmen, und barüber hin in Louisens Arme fliegen. Welche Raseren! seit wann flieat man denn über die Treppen? und wenn er doch einmal fliegen wollte. so dürfte er ja nur gleich über die Berge fliegen! — Herr Schiller will freilich auch fliegen, das merkt man an allem wohl, aber es geht ihm, wie jenem großen Vogel in Leisings Kabel, welcher laut ausrief: Schaut her, ich will fliegen, ja fliegen will ich! und dann mit ausgebreiteten Flügeln immer an der Erde hinschoß, die sein Juß berührte. — Der Ferdinand ift nun vollends ein unausstehlicher Mensch, der immer das Maul erschrecklich voll nimmt, und doch am Ende nur, wie ein Geck handelt. - Berr Schiller denkt wohl, es fen erhaben, und start gesprochen, und erschüttere Mark und Bein, wenn er feinen Ferdinand zu Louisen sagen läft: "Sch will fren wie ein Mann mählen, daß diefe Infectenfeelen am Riefen= werk meiner Liebe hinaufichwindeln! - Der Augen= blid, der diese zwo Sande trennt, gerreißt ben Faden zwischen mir und ber Schöpfung! - Die Fußtapfe in wilden sandigten Buften ift mir in= tereffanter, als bas Münster in meiner Beimath:"und zum hofmarichall: .. wie er da steht dem sechsten Schöpfungstage zum Schimpf, als ob ihn ein Tü1784, binger Buchhändler bem Allmächtigen nachgedruct hätte. - Schabe für die Unge Behirn, Die fo fchlecht in diesem Schadel wuchert - einen Bavian hatte fie vollends zum Menschen geholfen, da fie jest nur einen Bruch von Vernunft macht!" - worauf bann ber Hofmarschall fagt: "Gott Lob, er wird wizig!"und nachher, da Ferdinand Louisen untren glaubt: "ach! Du wußtest nicht, daß Du mir alles warft - alles! es ift ein armes verächtliches Wort, aber die Ewigkeit hat Mühe es zu um wandern; Beltinfteme vollenden ihre Bahnen darin." - Und da er sich vorgenommen hat, fie zu ermorden, "wenn ihr Bater nun da ftehet und fein erstarrter Blid die entvölkerte Unendlichkeit fruchtlos burchwandert - ich will Dich nicht zur Rede stellen, Gott, Schöpfer! - aber warum Dein Bift in fo iconen Gefäßen, - Alles fo icon (an ihr) - ben Gott! als ware die große Belt nur ent= fanden, ben Schöpfer für bies Meisterstück in Laune gu fegen! und nur in der Geele follte fich Gott vergriffen haben" und was Louise darauf für eine Armseligkeit fagt: "Des frevelhaften Gigenfinns! ehe er fich eine Uebereilung gestände, greift er lieber ben Simmel an" - und nachher Ferdinand wieder: am Tage unfers erften Ruffes u. f. w. hüpften goldene Sahrtaufende, wie Bräute vor unferer Seele vorben u. f. w. -Wenn nun herr Schiller glaubt, daß dies ftarte Sprache fen, und Mark und Bein erschüttere, so irrt er sich gar gewaltig; es ift faber Unfinn; ber ein mitleibiges Achselzucken über dergleichen Ausdrücke verursacht, die bei dem Verfasser einen Bruch von Vernunft befürchten laffen. — Sobald Ferdinand anfängt vernünftiger zu reden, schmückt sich auch der Berfasser mit fremden Federn, und schreibt die ganze lette schauder= volle Scene zwischen dem Othello und der Desdemona aus dem Shakespear aus, aber frenlich auch in ber Schiller'schen Manier: "fie foll daran!" drückt sich z. B. Ferdinand auf gut henkermäßig aus. Das übrige alles, mit der Lüge, womit sie nicht aus der Welt fahren soll, und daß er noch für ihre Seele Sorge trägt u. f. w. ift fast wörtlich aus bem Shakespear, der fich sein ganzes Stück hindurch so viel

Mühe giebt, es wahricheinlich zu machen, daß Othello feine 1784. geliebte Desdemona aus Gifersucht ermorbet, und biefen Stoff baher auch reich genug findet, um ein ganges Stud bavon zu schreiben. — Dergleichen ist aber bei den höheren Talenten bes Brn. Schiller nur Kleinigfeit, ber alles burch ein paar Scenen zu bewirken weiß: benn erst gegen das Ende des Stucks fanat sich Ferdinands Eifersucht aus einer höchst unwahrscheinlichen Urfach an, und schließt sich gleich mit ber Bergiftung, woben er benn so einfältig ift, sich selbst mit zu vergiften, ba er boch feine theure Louise mit völliger Ueberzeugung für weiter nichts als eine Mete hält. Ben ber Entbedung ihrer Unschuld hätt' er es thun sollen, aber freylich nuß Hr. Schiller bergleichen Sachen beffer verstehen als Shakesvear! — Bu Anfang bes fünften Acts erzählt Louise ihrem Vater, daß sie sich um's Leben bringen, und wie sie's machen will wem bas ein Ernst ift, ber pfleat eben nicht viel davon vorher zu sprechen. Was muß die Lady Milford von der Louise benten, wenn diese zu ihr sagt: "warum mahnen Sie mich aufs Neue an mein Glück? wenn felbit die Gottheit dem Blide ber Erichaf= fenen ihre Strahlen verbirgt, daß nicht ihr oberfter Seraph vor feiner Berfinsterung zurückschaure u.f. w., welcher Gallimathias! und nachber: aonnen Sie mir eine Blindheit, die mich allein mit meinem Loos ber= föhnt - fühlt fich boch bas Infect in einem Tropfen Waffers so selig, bis man ihm von einem Weltmeer erzählt, worin Flotten und Wallfische spielen!" -Br. Schiller muß wohl gang eigene Insecten kennen, benen sich so etwas erzählen läßt. — Aber die Lady Milford selbst spricht in einem viel zu preciösen Tone für eine Maitresse und beclamirt viel zu viel von Tugend, sonst waren die Scenen, worin sie hervorfticht, diejenigen, woraus gewiß etwas hatte werben konnen, wenn nicht alles, was herr Schiller anrührt, unter seinen Händen zu Schaum und Blase würde. — Der Hofmarschall eines Deutschen Fürsten ift ebenfalls ein Charakter, der freilich noch zu wenig von unseren bramatischen Dichtern gebraucht, aber hier viel zu fraß gezeichnet ist, indem man nicht den Hofmarschall, sondern blos den Verfasser, der sich über ihn luftig macht, zu hören glaubt. — Die Geschichte ber Milford hatte allein Stoff genug zu einem sehr interessanten Drama hergegeben, aber freilich

1784. ist es leichter, viele sonderbare, fürchterliche Geschichten zusammen zu häufen, als eine einzige mubfam auszuarbeiten. — Eine vortreffliche Moral äußert der Held des Stückes, da er zu Louisen fagt, indem er mit ihr entfliehen will: "Ich werbe Belb auf meinen Bater heben! - es ift erlaubt, einen Räuber gu plündern, find feine Schate nicht Blutgelb bes Baterlandes?" - So ungefähr benkt auch Rarl Moor in ben Räubern — und boch scheinen bies bie Lieblingscharaktere bes Berfaffers zu fein, die er gewiß mit Bohlgefallen betrachten muß, soust würde er sie ja nicht erschaffen haben. Db nun folch Geschöpf aber seinem Ropf und Bergen Chre machen, das mag ihm fein eigenes Gewiffen fagen! - Ferdinand saat auch einmal zu seinem Vater, da ihm dieser seine Louise entreißen will: "Bater, Sie machen ein beigen bes Basquill auf die Gottheit, die fich fo übel auf ihre Leute verstand und aus vollkommenen Senkers= fnechten schlechte Minister macht!" - wie fraß! - Das Rechten mit ber Gottheit, das im Moment des höchsten Schmerzes wirklich etwas fürchterlich Erhabenes und Pathetisches hat, wird unfinnig und abgeschmackt, wenn es so oft wiederholt wird, wie in diesem Stude, wo es eine elende Zuflucht des Berfaffers ift, ber wenigstens durch das Gräfliche unser Gefühl betäuben will. da es ihm an der Kunst, das Herz zu rühren, gänzlich fehlt fo läßt er nun seinen Seld bei jeder verliebten Grille, die er fich in den Kopf sett, ausrufen: - Doch ich bin endlich einmal müde, mehr Unfinn abzuschreiben. Blod ber Unwille barüber. daß ein Mensch das Bublicum durch falschen Schimmer blendet. ihm Staub in die Augen streuet, und auf solche Weise den Beifall zu erschleichen sucht, ben sich ein Leffing und andere mit allen ihren Talenten und dem eifrigsten Kunftfleiß kaum zu er= werben vermochten, konnte zu dieser ekelhaften Beschäftigung anspornen. - Nun sei es aber genug; ich wasche meine Sande von diesem Schiller'schen Schmute, und werde mich wohl hüten, mich je wieder damit zu befassen! M.\*)

Königlich privilegirte Berlinische Staats- und gelehrte Zeitung, Berlin, 1784, 6. September.

<sup>\*)</sup> Carl Philipp Morit.

### Aus einem Briefe an den Berausgeber.

In einer ansehnlichen Stadt in Schwaben wurde unläugst bas befannte Trauersviel von Berrn Schiller, Die Räuber. vorgestellt. Ein Junge von 12 bis 14 Jahren wurde von dem romanhaften Rarafter Rarl Moor's so hingerissen, daß er den andern Tag mit seinen Mitschülern eine Verschwörung machte. als Räuber zu Fuß durch die Welt zu streichen. Der Tag zur Abreise war schon bestimmt, und alles in Bereitschaft, was zur Ausrüftung der jungen Stragenhelben nöthig schien. Aber einer unter ihnen konnte es nicht über's Berg bringen, ohne Abschied von der Mama fortzugehen. Dadurch wurde die Sache verrathen. und die guten Jungen mußten auf ben Schulbanken fiten bleiben. — In Leipzig wurden vor zwei Jahren während der ersten Vorstellung dieses Trauerspiels im Theater und in der Stadt ansehnliche Summen gestohlen, welches natürlich viel Gerede verursachte, und dem dortigen Magistrat bewog, nach der zweiten Vorstellung die fernere Aufführung des Stücks in der Stille zu verbieten. So wenig sonst ein Verbot in Sachen bes Geschmacks zu loben ift, so scheint boch dieses sehr guten Grund zu haben, nicht als ob man hätte befürchten dürfen, die Leipziger Studenten möchten durch das Stück verführt worden senn, sich in eine Räuberbande zusammenzurotten, sondern weil ich glaube, daß die Absicht bes Schauspiels ift zu vergnügen, pobelhafte Reden, welche in dem Stücke vorkommen, durch die Vorstellung desselben, zu sehr unter junge Leute in Schwung kommen, und daß gräßliche Schauspiele ein Volk ungesittet, und das Berg junger Leute hart und zu Grausamkeit geneigt machen.

Litteratur= und Cheater=Zeitung, Berlin, 1784, 23. Oftober.

# Bins und das andre über die Schuchische Gesellschaft bev ihrem Aufenthalte in Danzig.

1784.

Die Käuber von Hrn. Schiller nach einer Manheimer Umarbeitung wurden uns auch versprochen, auch abgekündigt, doch den Tag darauf durch unsern Censor untersagt. Madame Schuch, die durch dieses Schauspiel ihre Kasse vorzüglich zu

6

1784. füllen glaubte, betrauert den Verluft deffelben gar fehr, und wir, ba fich Gr. Engelhard als Graf und Gr. Adermann als Räuber Moor so fehr zu ihrem Vortheil darin auszeichnen sollen. nicht minder. Empfindlich ist es immer für ben Schauspielliebhaber, wenn er durch Versprechungen und Verheißungen, durch betaillirte Erzählung alle Vollkommenheiten eines Stucks und ber Schauspieler, die in demfelben Rollen haben, auf den höchsten Grad menschlicher Erwartung gesetht ist; wenn er nun bas Stud selbst auf den morgenden Tag ankündigen hört; nun froh und vergnügt nach Sause eilt, und sich freut, ob bes Bergnügens. bas ihn den kommenden Abend beglücken foll; schon seelige Bor= empfindungen genießt, die menschlicher Natur gemäß dem großen Bergnügen vorhergeben, und bann - getäuscht wird; burch eine Urfache getäuscht wird, die dem gnügen mag, dem sie wichtig ge= nug ist; durch die Meinung eines einzigen Mannes, ber ba glaubt, daß ein Stud, wie das obengenannte, wo so viele Aluche und Gebete vermischt, wo Mörder beten und Räuber Gott er= tennen. - Genügt bir diefe Urfache, liebes Bublifum: nun benn, fo tröfte Bott ben, ber ba fagt, bag bu unruhig und aufrührisch warest.

Litteratur= und Theater=Zeitung, Berlin, 1784, 6. November.

#### Vom Hamburgischen Theater. Oktober.

Den 25sten die Räuber, T. 5. A. Dieses grausame Trauerspiel hat hier nie ausgezeichneten Beisall erhalten, auch heute war berselbe nicht sehr groß.

Litteratur= und Theater-Zeitung, Berlin, 1784, 27. November.

Die Räuber. Trauerspiel von Friedrich Schiller. Sur die Berliner Bühne bearbeitet von E. M. Plümicke. 8, S. 170. Berlin, bey Maurer. 1783.

Seitbem Legings Dramaturgie, oder die nähere Bekanntschaft mit Engellands Schaubühne, unseren Geschmad an französischen

Traurspielen das erste Schnippchen schlug, haben die meisten 1784. unsrer Theatraldichter mit Shakespears Kalbe zu pflügen gesucht, und wenn sie da, wo der Britte erndete, Unkraut pflückten,

fo lag die Schuld gewiß am guten Willen nicht.

Unstatt im Gewühl ber Menschen ihren Seherblick zu schärfen, ihre anschaulichen Begriffe von Leibenschaften, Neigungen, Charaftern und Situationen zuvervielsächen und die verschiedenen Nüsanzen von jeder auszuspähen, haben sie mit Bücherpsychologie sich begnügt, ihren Geist mit abentheurlichen Ibealen vollgepropft, und diese in dialogisierten Romanen dargestellt. Wie Sie es gut fanden! — nur seh es uns erlaudt, zu behaupten, daß eine Leben segeschicht die voll blutiger Auftritte, durch die Eintheilung in fünf Aufzüge, reich an schönen Zügen, und doch ein höchstelndes Traurspiel werden kann. Ob die Räuber mit in diese Klasse gehören oder nicht gehören, mag deren Zergliederung entschieden.

Maximilian, regierender Graf von Moor, ift Bater von zween Söhnen. Carl und Franz, bende verliebt in Amalia dessen Richte. Carl ber Altere, ber nach Angab so seine 27 Jahre auf der Schulter haben mag, der überdies des Baters Liebling und der Nichte Begünstigter ist, befindet sich in Leipzig. Frägt jemand, warum? so sind wir überfragt. Diese Abwesen= heit durch Gründe zu motivieren, hat der Verfasser vergessen: und Muthmassungen, wie man weiß, sind wie Frrwische, die weit vom Ziel führen. Des Studierens wegen doch nicht, sonst würde ihm der, nur um zwei Jahre, jüngere Bruder wohl Gesellschaft leisten? Geschäfte wegen auch nicht, denn wärens biese, die ihn vom liebenden Vater und der Geliebten Nichte wegtrieben, so würden Sie ihn nicht Jahre lang hingehalten, oder doch in diesem Fall eine Erwähnung verdient haben. Daran liegt wenig, genug Er ist weg, wird mancher sagen! Um Bergebung, baran liegt viel. Ben der Hauptperson im Traurspiel muß jede Handlung und jede Situation ihren hinreichenden Grund haben; ober alles Folgende wird zur langen Kette ohne erstes Glieb. — Wär Carl nicht in Leipzig, wo bliebe dann das ganze Traurspiel?

Franz, der jüngere Sohn, häßlich von Figur, mindergeliebt vom Bater, und von Amalia verachtet, will seine Physionomie nicht Lügen strafen, benützt des Bruders Abwesenheit, um densselben enterben zu lassen, und steht da, als der plangerechteste Bösewicht, den Gottes Sonne jemahls beschien. Und warum

1784. nicht? Gefräntter Stolz, niedrige Sabsucht, und tiefbrütende Gifersucht entflammen gewöhnlich zur Rache, und wie bekannt hat die Rachbegierde der feigen Memme nur da Schranken, wo der Lift des Schurken alle Stränge reiffen — aut gefagt! aber daß man nicht erfährt, wie der erste Reim der Teufelen in des Buben Seele kam, noch durch was für Umstände diefer Reim genehrt und groß genflegt wurde: daß sich die heimtückische Bosheit aus Frangens Bergen von felbst erhebt, wie eine einheimische Pflange aus ihrem natürlichen Boden, das ift doch so eine Art von Deus ex machina, oder ein Nothbehelf des Verfassers, den nur Ein Genie aus den 70 Jahren sich erlauben sollte. Frenlich saat dies nur unfre Stimme, und vielleicht ift nichts gewöhnlicher. als Satane in Menschengestalt - wenn ja, so mag biefer unter ben übrigen mitlauffen, und bem großen Leffing Gins aufs Dhr geben, daß Er mit dem Aristoteles zu behaupten und zu beweisen wagte, "Ein durchaus lasterhafter Rerl tauge nicht

in Traursviele!"

Die Szene eröffnet fich in Frangens Rimmer. Der Ort ift aut gewählt: Bosewichter entwerfen ihre Plane hinter ver= schlossnen Thuren und nicht, wie ben ben Frangosen, im gemein= ichaftlichen Saal, wo sie jeden Ueberfalls gewärtig sehn muffen. Ben Aufzug des Vorhangs erscheint ein gewisser Berrmann. Franzens Vertrauter, Baftard eines Edelmanns, und Rachedürstend über den alten Grafen, wie über Carln: über jenen, weil Er ihn ben einer Anwerbung um Amalia verächtlich abgewiesen, und über diesen, weil Er ihn über die Treppe weg zum haus hinaus= geschmissen hatte. Auf Rittersart wollte der Kerl den Schimpf nicht ahnden, und doch Rache üben, folglich haben wir an ihm die zwote feige Memme, und den zweyten Schurken. — Was die Dichter nicht alles aus den Menschen machen! Freylich bedurfte Franz eines Vertrauten, indem Er ja seine Plane ohne Benhülf nicht ausführen konnte. Dieser Vertraute mußte nicht bloß selbst beleidiget senn, oder sich beleidiget glauben, er mußte bekanntermaffen eine feile Seele haben, damit Frang sich demselben ungescheut entdecken dürfte: und eingestanden, solche Menschen giebts zuweilen! aber was wir minder begreiffen, ift, wie ein Kerl von Herrmanns Gelichter, sich unterwinden durfte, um die Nichte eines regierenden Grafen zu werben, und wie das Mißglücken seines Unternehmens ihn so gewaltig erbittern konnte.

85

Der Feige, den Stolz befeelt, und Lift belebt, fest fich fonft nicht 1784. gerne porausgesehenen Beschimpfungen bloß; wenn er es aber thut, so nimmt er sie gedultiger mit, als hier angegeben wird. Doch wie dem sen: Herrmann hatte den Auftrag übernommen, im Namen des Leipziger Correspondenten einen Brief zu schmieden, der Rarin ben dem alten Grafen schaden follte. und diesen Brief bringt er. Franz wünscht ihn zu haben, allein sein Mitgenosse spielt den Reuenden, bis jener in der Sitze ihn einen Baftarden schilt und nun geht's! Berrmann überliefert den untergeschobenen Brief, rückt aber zugleich mit einem zwenten vor, den die alte Gräfin ben ihrem Tod unter ihrem Kopffüssen gelassen hatte, der in Herrmanns Sände gefallen war, und in welchem Sie erklärt, daß ihr jüngfter Sohn die Frucht einer strafbaren Umarmung fen. Frang erbebt, erholt sich und frohlockt, daß Maximilian nicht sein Bater. Rarl nicht fein Bruder ware, und er alfo feinen Plan befto te der verfolgen dürfte. Von Herrmann läßt er sich Verschwiegenheit versprechen, und verbürgt ihm dagegen mit einem ritterlichen Sandichlag Umalia zur Belohnung, und drey der schönften Ländereyen zur Mitgift. Sobald aber jener abgeht, giebt er zu verstehen, "der Erfüllung seines Handschlags werde er sich durch einen hinter= listigen Dolchstoß zu entheben wissen." Diese Szene ware schön. wenn sie nicht abscheulich und herzempörend wäre. Die Abstufung vom Entschlossnen zum Wankenscheinenden, vom abgefeimten zum noch abgefeimteren Bösewicht, ist start und doch fein gezeichnet: nur daß der Zuschauer nicht sieht, wie und durch masfür Umstände bende das wurden, was fie sind, und daß ein ein= gefleischter Teufel nicht Mitleiden, nicht Furcht, sondern den heftigsten Abscheu erweckt, und, gleich ben dem ersten Auftritt, die Seele des Zuschauers auf den höchsten Grad des Widerwillens spannt. Baren eben biefe Empfindungen würklich biejenigen, welche der Dichter bezwecken foll, so wünschten wir, die Gründe Dieser Meinung zu hören. Die unsere ist sie nicht!

Der zwehte Auftritt beginnt im Zimmer des alten Grafen — also fällt die Einheit des Ortes weg, und für uns Deutsche desto besser! Bey den Griechen war die Bühne gewöhnlich ein offener Plat, wo nach damaligen Sitten die wichtigsten Dinge geschehen, und abgethan werden konnten. Wir beschliessen und handeln in unsern Zimmern, und so muß der Zuschauer sichs

1784, schon gefallen lassen, ben handelnden Versonen aus einem in bas andre zu folgen, und das wird er allemal lieber thun, als auf die Frage weswegen kommt der und dieser, so gelegen und im Augenblick, wo der Dichter seiner bedarf?" die befrie digende Ant= wort vermissen: aber fordern wird er doch, daß die Verson. welcher er oft auf der Post folgen sollte, ihn genug interefiere, um seinem Herzen die Täuschung zu erleichtern, was dann hier der Fall nicht ist - Franzen sähe man lieber aar nicht wieder! Indessen kommt er mit dem untergeschobenen Brief und - giebt benselben seinem vermeinten Bater? Nicht boch! Berrmann hat ihn ja geschrieben, und da dessen Kand, noch seit der Anwerbungszeit, dem alten Grafen bekannt senn dürfte, so hätte die Comodie ein Ende, wenn er denselben zu sehen friegte. Franz liest also baraus, daß Rarl mit Hinterlassung einer Schuld von 4000 Ducaten, nach Entehrung eines Frauenzimmers, und Entleibung ihres Galans, flüchtig geworden, und auf beffen Ropf eine Prämie gesett worden sen - und der alte Graf glaubts?? glaubts frenlich, wünscht nicht einmal den Brief zu lesen, begt nicht das fleinste Miktrauen, und willigt ein, daß Franz in seinem Namen dem Mikgerathnen Karl einen Laufzettel der Enterbung zusende. - Spott benseite, wenn dieß Natur ift, wenn ein Bater seinen geliebten Sohn ohne weitere Untersuchung, und auf einen Brief bin, ben er felbst nicht fieht, enterben fann, wenn er dieg auf Anrathen eines zweyten Sohnes thut, den er vormals eine hölzerne Buppe schalt, dem er, (wenn derfelbe anders der Bofewicht, zu dem der Verfasser ihn umschaft nicht auf einmal wurde,) mehrere Züge von Bosheit und Bruderneid abgelauscht haben mußte; wenn ben dem allem ihm nicht der geringste Zweifel aufsteigt, so benkt der vernünftige Zuschauer, "entweder ist der alte Graf der elendeste Dummkopf, oder der Verfasser hat über den Schürzung des Knoten alle Wahrscheinlichkeit des Charakters vergessen, und sich mit sich selbst in Widerspruch verwickelt!!" Nach dem Umfang unfrer Menschenkenntniß, können auch wir einen Bater uns benten, ber einen geliebten Sohn, auf beffen Ropf ein Preis gefett ware, enterben konnte, und mußte, aber diefer wäre gewiß feurigen Charafters, und handelte nicht, bis man ihn überzeugt hätte, oder doch bis Er sich selbst überzeugt zu haben glauben könnte. — Diesen Charafter aber giebt ber Berfasser dem alten Grafen nicht. Denn mit einem solchen, hatte

die Intrique tiefer und feiner angelegt werden muffen. Schwach= 1784. bergiakeit hingegen. zumahl wenn fie mit Borliebe ge= paart geht, ist fragbegierrig. Sie förschelt, will Beweise, läßt fich beschwaken, und hat doch immer neue Einwendungen, die sie an Entschlüssen hindern. Dieß hat der Dichter zwar beobachtet. aber nur zum Theil: und eben deswegen den gegebenen Charafter mit sich selbst in Widerspruch gebracht. Denn daß ein Bater sich durch einen Sohn, den er nicht liebt, und dem er nicht trauen follte, gegen einen andern Sohn, den er ich att und anbethet, auf eine so dumme, plumpe Art, und so schnell soll aufwiegeln laffen — dieß glaubt kein Menich, weil das Gefühl aller Menichen sich dagegen emport. Fehlgriffe in Charafterschilderungen über= sieht zwar das Publikum, und warum? sieht jeder. Aber daß einer ber Ausgelernten, wie Frang, seine Plane, an benen boch sein ganges Dasenn hängt, hinter Spinnengewebe verbirgt, und fich der Gefahr blos fest, durch ein einziges Wort, durch die fo natürliche Forderung, "gieb ben Brief her", zu Boden ge= schmettert zu werden, Dieß beweißt, entweder, daß der Dichter die Anlage seiner Charafter nicht tief genug durchdacht habe, ober daß Frang, seinen Bater für einen Schuft hielt, ben er mit sehenden Augen ben der Nase herumführen durfe! Eingestanden. solche Schufte liefert die Natur genug; nur muß uns dann nie= mand auffordern, zu glauben, daß ein Mann von Rarls Großheit und Stärke und Charakter, einen solchen Schuft (und wäre er hundertmal fein Bater.) unaussprechlich liebe und ver= ehre; noch weniger aber foll man behaupten, daß die Berachtung Diefes Maximilians einen Frang fo tief gefrankt hatte. Bendes ift geradezu wider ben Bang der menschlichen Seele, und mithin Doch weiter! geradezu unmöglich.

Bey dem Anstreten des Baters bleibt Franz allein im Zimmer, und bramarbasiert über die Natur, die ihn zum häßlichen Bastarden machte, und über seine Kunst, den Bater zu betriegen, und den Bruder hinterlistig von dessen Serzen abzulösen. Die Monologen sind an sich schwer zu behandeln, und paßen gewiß nur in Augenblicke, wo die Leidenschaft ausbraust, und der Lustung bedarf. Ununtersucht wollen wir Franzens Lage unter diese Augenblicke zählen: und doch ist sein Monolog nicht Charakteristisch. Der listige Bösewicht, der nur durch eine lange Verkettung von Känken obsiegt, braust nicht auf, dies er am Ziel steht: und

1784. Franz weiß, daß er einst Einen Riesenschritt zurückgelegt bat. Dieß ist Gins! Zwentens steht ein folder Bube auf seiner But. daß ihm ja die Zunge nicht überschnappe; und doch schwatt unser Beld ein Beites und Breites, daß der Bater taub fenn muß. um davon nichts zu vernehmen. Indessen wer weiß? vielleicht läßt er bem Alten Zeit, sich weit genug zu entfernen, und gafft in Erwartung das Parterre an. Denn taum bat er einige brenkig Zeilen hindeklamiert, so kommt Amalia aus den hintern Zimmern herbengeschlichen, und hat schon vom alten Grafen erfahren, daß er fein liebstes Rind verstößt. Diefer vierte Auftritt, zwischen dem Mädchen und Frang, mag ab der Bühne, und burch das Spiel von zwen guten Schauspielern seiner Bürkung nicht verfehlen: Schade, daß das kleinste Nachdenken den Ginbrud zu Schanden macht! Diese Amalia fennt Frangens Bosheit; ihm ins Gesicht erklart fie; es fen ein neues Bubenftud von ihm: und boch versucht sie nicht bas geringste, dasselbe zu hintertreiben? Diese Amalia liebt Karln aufs beftigste. Sie hat vom alten Graf gehört, daß er wenne, weil er fein liebstes Rind verstößt: Sie selbst ist dem gebengten Bater theur und werth. und sie benutt weder die Rührung noch die Vorliebe des Alten. noch ihren Ginfluß auf ihn, die Ausführung des übereilten Ent= schluffes zu hinterstellen? Sie frägt nicht einmal wie, was, warum und aus welchen Gründen? Wenn dieß Liebe ift, wie sie aus Mädchenseelen würft und handelt, so kommen wir aus einer fremden Welt, und wenn ein Charakter, der dem entlarften Bosewicht trot bietet, und dann doch ben ber Gefahr bes Inniggeliebten sich unthätig verhält, ein wahrer, ein der Natur abge= lauschter Charafter ift, so wäre selbst Wielands Menschenkenntniß ein täuschender Traum! Allerdings — aber wenn wir vergäßen. daß der Dichter nicht alles fagen muß? wenn Amalia gefragt, gelermt, gefleht, und nichts ausgerichtet hatte? wenn - ber Himmel einfiele und wir wüßtens nicht, was wars weiter? Ungenommen jedoch; wie tams, daß fie nichts bewürkte? Dag ber Schwachherzige Maximilian dem Sohn, den er nicht schätt, und nicht liebt, alles ohne Untersuchung glaubt, und ber Bertheidi= gung seines liebsten Rindes, ober der Bitte einer geschätten Nichte das Ohr verschließt?? Wie wir es drehen, immer folgt, in der Mischung der Bestandtheile seiner Charaftere habe der Dichter

fehlgegriffen, ober über bem Entwerfen seiner Situationen bie 1784.

Charaftere überall vergeffen.

Der 5te Auftritt ist wieder ein Monolog, eine Captatio benevolentiae für Karln, von Amalia an das Barterre febr aut gegeben, um des Mädchens ich manhafte, schmörme= rische Liebe zu bezeichnen; allein daß das Mädchen schwakt, und nicht handelt — daß sie mit schwülstigen Worten ihr Geschmeide wegschmeißt, und nicht zum Vater eilt, ihm ihren Verdacht von Frangens Büberen mitzutheilen? Doch dies ift schon gerügt. und sie mag abtreten. Bom 6. Auftritt an bis zu Ende bes I. Aufzugs verändert sich der Schauplat, und Rarl erscheint auf ber Bühne, in einem Gafthof, an ben Grangen von Sachfen. Erst ist er allein, und gittert in Erwartung des Aussöhnungs= briefs von feinem Bater; bann tommt einer feiner Gefehrten mit der Nachricht, daß in Deutschland Friede, das Faustrecht abgeschaft, und ihnen ihre Fehdenritte niedergelegt sepen; die übrigen Mitgenossen kommen auch, und sprechen von ihrer Ausfundschaftung. Endlich erscheint Rabmann mit Frangens Brief. Karl erbricht benfelben, liest, läßt ihn fallen, und rennt todtenblaß hinaus. Giner der Gefehrten hebt den Brief auf, und darinn steht - "Karl, beine Hofnung ist vereitelt. Dein Bater läßt bir fagen, du follft hingehen, wohin dich beine Schandthaten führen; zu seinen Füßen werbest bu beine Verzeihung nie erwimmern: und wenn du kommst, so soll im Thurm seines Schlosses Wasser und Brodt dein Traktament sein? Leb wohl auf ewig!" Spiegelberg fällt bier ein, ichlägt ben Burichen vor, in Die böhmischen Wälder zu flüchten, und bort eine Räuberbande an sich zu ziehen. Der Vorschlag wird bestritten, und - am Ende angenommen. — Aber sie muffen ein Oberhaupt haben? Roller rath auf Karln; diefer erscheint zur gelegenen Zeit wieder, schimpft auf Bater und Menschen, tobt und raset, bis der Bunich seiner Gefehrten seine Seele ergreift, und ihn zur Annahme der Hauptmannstelle bewegt. Schwört mir Treue bis in den Tod. spricht er. Die Rerls schwören! Er entgegnet ben Schwur, und fordert, daß ihre Arme ihn zur Leiche machen, wenn er jemals zage, oder zweifle, oder zurücktrete - und alle treten ab! Es mag eine Klasse von Leuten geben, welchen diese Auftritte um der darinn liegenden Wildheit willen nicht wenig behagen. Alle Ertreme überraschen: und wenn Tollfühnheit mit dem Firniß der

1874. Größte im Spiel ift, so hat sie ein unverlierbares Recht, uns — zumal ab der Bühne — heftig zu erschüttern; ungesehr wie Kinder durch Gespensterhistörchen und gräßliche Mordgeschichten erschüttert werden. Indessen dürften behde gleich unwahrscheinlich sehn. Daß Buben, die nichts zu verlieren haben, deren Seele an nichts haftet, als an Schwelgeren, und die für alle seinern Gesühle abgestorben sind, in der gegebenen Lage sich zum Käuberhandwerk entschließen, läßt sich sassen, und ihr Charakter macht den Entschließen, läßt sich sassen, und wahrscheinlich, was denn für die Bühne hinreicht — aber Karl? doch wir müssen weiter ausholen!

Den Grund, biographische ober hiftorische Schauspiele in fünf Aufzüge abzutheilen, sehen wir nicht ein. Den Räubern wenigstens wird durch diese Gewohnheit die Täuschung gehemmt, oder unterbrochen. Die fünf ersten Auftritte gehen im Schloß des alten Grafen vor; mit dem 6ten werden wir an die Grenzen von Sachsen versett, und zwar in einem Dieß ist widersinnisch. So unbekannt ber Zuschauer mit ber Entfernung zwischen benden Gegenden sehn mag, so erfährt er doch, daß Karl Antwort auf einen Brief erwarte, ber schon die vorige Woche geschrieben ward. Er muß sich also einen Amischenraum von 20 Meilen vorstellen, und diesen legt er qurud, ehe ein Blitz verleuchtet. Amalia geht ab, Karl erscheint, und der Ruschauer hätte zwischenweg kaum die Sand umwenden fönnen. Dieß geht nicht natürlich zu, muß er benken, und fort ist die Täuschung! Wäre hingegen der Vorhang gefallen, hatte das Orchester die kleinste Pause mit Musik gefüllt, so würde sich die Einbildungstraft der Anwesenden der Beränderung der Bühne und bem Gedanken an die weite Entfernung leichter angeschmiegt haben. Wahr ists, der Vorhang müßte 6 bis 7 male fallen; aber dieß gehört zu den ausserwesentlichen Regeln; und die Täuschung ist unentbehrlich!

Und noch unentbehrlicher die psychologische, motivierte Wahrsheit der charakteristischen Entschlüssen und Handlungen! Karl, der Held vom Traurspiel, zeigt sich durchweg als ein Mann von zartem Gefühl sür alles Grosse und Erhabne; in allen, was er thut, liegt Stärke und Kraft; jedem seiner Mitgenossen dringt er Ehrsucht und Achtung auf — warum entschließt er sich denn zum Handwerk des Käubers? Entweder sein Charakter oder seine Lage muß dessen Schuld haben: wo nicht, so hat der

91

Dichter ein Fantom aufgestellt, das ben Licht in sein Nichts zu= 1784. rücksinft! Vorerst etliche Worte über bessen Charafter. Fre geführt ober irre gegangen, hatte er sich zu Ausschweifungen verleiten lassen, welche die Sitte der damabligen Zeit leicht ent= schuldigte, und die ihn boch ins Elend stürzten. Dieses; seine tiefe Berehrung für ben Bater, und seine heiße Liebe für Amalia bewegte ihn zum Nachdenken, und endlich zur zerflieffenden Rene. Der Mann ist also nicht verwildert, nicht durchaus abgegrtet: umgekehrt: tiefe Reue über begangne Verbrechen bedarf weder der Ehrfurcht des kindlichen, noch der Zärtlichkeit des verliebten Bergens, um die Grenglinie zwischen Tugend und Lafter ichnell zu sehen, und vor diesem zurückzubeben - Reue macht wachsam und scheue, sie verzärtert das Gefühl, und wenn sich mit ihr auch die Liebe paart, so sichert sie gewiß vor raschen Vergehungen. — Das heißt; ber Reuende fann wieder fehlen, allein es wird allmählig und stufenweise geschehen; schnell und plötlich fällt ber nicht wieder, der sich so eben aufgeraft und ermannt hat — Also; Rarl fühlt keine Reue, ober ber Verfasser hat bessen Charafter verzeichnet. Wenn das erste? wie reimt sich bes Mannes niedrige Seuchelen zu der Kraft und Burde, mit benen er zu feinen kommenden Berbrechen fteht? Der Starke, groffe, traftvolle Charafter mag jum Boswicht ausarten, aber mit Beuchelen paart er sich ewig nie! Dieß war Ging! Zwentens liegt es wie angebohren in jedem gedrängten Kraftvollen Charafter, daß er sich leicht und — bald vom ersten Freschein der Grösse zu Ausschweifungen hinreiffen läßt, daß er sich brinn gefällt, und burch Gröffe alles gerechtfertigt glaubt. Schmelzt aber sein Berg bis zur Reue, bis zum Geständniß des Fehlers, bis zur Abbitte, so find alle Bande zerrissen, wodurch es an das Laster gefesselt war: die unverlohrne Kraft muß sich der Reue mittheilen, und ben Rückfall bennahe unmöglich machen! Mithin enthält Rarls Charafter einen psychologischen Widerspruch: Entweder follte er von Reue, findlicher Ehrfurcht und heisser Liebe nichts fühlen, ober ben Antrag einer Oberhauptstelle ber Räuber mit Abscheu verwerfen!

Auch da noch verwerfen, wo er seine Reue abgewiesen, und sich verstossen glaubt?? Borerst die Frage, ob er dieß hätte glauben sollen. Woher weiß er, daß sein Vater ihn verstößt? Aus dem Brief seines Bruders; gut! Aber der Brief schon zeigt,

1784. daß Franz sich dieser Verstossung freut, wenigstens sich darum nicht bekummert; erster Grund zum Berbacht! Gin edler, liebender Bruder schreibt nicht auf diesen Ton, wenn er seinem altern ben Dolch durch die Seele stoffen muß. Noch mehr, er kennt ja diesen Bruder; hat wenigstens Argwohn auf bessen heimtückischen Charafter — Amalia selbst sagt zu Franzen; Um mich hat Rarl vor dir nicht geweint; Eh' hatt' er meinen Namen auf ben Branger geschrieben! Sat biefe Meufferung irgend einen Sinn, so beweist sie, daß Karl und Amalia sich oft von Franz unterhalten, und daß bende seine Bosheit ge= abndet haben - Un die nun foll Rarl nicht benten, nicht augenblicklichen Verdacht schöpfen, als er sich durch einen Brief von Frangens Sand um feine iconften Sofnungen betrogen fieht? Wo ist ber Charafter, ber ein solches Unglück ohne weitere Untersuchung glaubt, und in diesem raschen Glauben sich der Hölle in die Arme wirft? Noch sinds die Unwahrscheinlichkeiten nicht alle. Rarl kennt seines Baters Borliebe und bessen Schwachherziakeit: Er weiß ja. wie sehr derselbe ihn anbethet, und was er alles von ihm erwartet; follte es ihm dann nicht auffallen, wie wenig sich die Verstossung mit der Liebe und der Schwäche des alten Grafen vertrage? Sollte er nicht weniastens schliessen: des Baters Born werde sich legen; noch sen nicht alles verloren, und an Amalia habe er eine gute Vorsprecherin? Rach seinem gegebenen Charafter ifts ein Wunder, daß er von diesem allem nichts benkt, nichts ahndet, und ein Wunder auf der Bühne? Bfun! Ferner frage ich! Hat der Heißliebende Jungling, als er bem Bater schrieb, seiner Amalia nicht auch gedacht; hatte er fo wie er leibt und lebt, Ihrer nicht gedenken sollen, und warum fällt ihm nicht auf, daß Ihrer keine Meldung geschieht, daß das innig an ihm hangende Madchen nichts zu seinen Gunsten gethan hat; daß es schweigt, als wenn es von allem nichts wüßte? Die Frage ist nicht, hat der Verfasser der Räuber seinen Rarl in dem Briefe an den Vater auch seiner Amalia gedenken laffen? sondern: Ift Rarl ber Mann, zu dem der Dichter ihn macht, wenn er in diesem wichtigen Dokument seiner Besserung an Amalia nicht gebenkt, wenn er sich nicht schriftlich an Sie wendet? Und nun auf obigen Ginwurf gurud!

hätte er ben Antrag ber Räuber auch ba noch verwerfen sollen, als er seine Rene abgewiesen und sich verstoffen glaubte??

Allerdings, nicht weil es moralischer, sondern weil es seinem 1784. gegebenen Charafter angemegner gewesen wäre! Wie die Rene eines folden Mannes allemal bandeln müßte, haben wir ichon gesehen. Je reiner die innere Kraft der Seele, und je fester die Charakterstärke ist, besto uneigennütziger ist die Reue und besto entschlogner! Der Mann, der inneren Muths genug hat, über Galgen und Rad weg zusehen, und am Ende, wo keine Noth ihn trieb, seine Seißgeliebte zu morden, der bereut nichts aus Eigennut, nichts um der Menschen willen; seine Zerknirschung ist heiliges Gefühl, das feine Bothschaft besudeln ober wegtilgen fann! Und wenn Rarl Rudfichten hatte, haben burfte, fo wurden fie ihm durch den Brief nicht abgeschnitten; sein Bater blieb doch der autherzige Mann, von dem er wissen konnte; er würde nicht lange gurnen: und an die Treu wie an die Borfbrach feiner Amalia durfte er glauben! Und angenommen, nein! war ihm dann alle Auskunft abgeschnitten? Läßt nicht Franz im 2ten Alt dem Bater die Bothschaft geben, Rarl ware im bohmischen Rrieg geblieben? Mithin war Krieg; da konnte er sich aus= zeichnen, und durch seinen Ruhm die Aussöhnung erzwingen -Dber wie? war es ben feiner Reue und ben feinem Ruhm= eifer natürlicher, fich mit Schurken zu verbinden, als ben Weg der Ehre zu betreten, und zu wandeln? Aber wenn er aus= gekundschaftet, wenn auf seinen Ropf Geld gebothen war? Dieg Lettere ist ja Franzens Erdichtung, und jenes wäre unbedeutend gewesen. Auch als das Faustrecht gehoben wurde, fanden Männer, die es mit Muth getrieben hatten, Fürsten genug, die sich Ihrer im Rrieg zu bedienen wünschten, und ein junger Graf mußt' es wissen.

Und nun zum Schluß. Die Zerglieberung der Hauptscharaktern beweist, daß die Anlage derselben versehlt ist, aber sie soll nicht beweisen, daß das Traurspiel ohne Schönheiten seh! Ueberhaupt ist der Dialog rasch und treffend; einzelne Situanen erschüttern die ganze Seele; in jeder Szene lebt und webt alles; Handlung folgt auf Handlung; in den Charakteren herrscht eine Großheit, die nur bisweisen in Schwusst ausartet: und so kams, daß das Stück mit allen seinen Fehlern einen ausserrodentslichen Eindruck machte! Wenn der oder die Versasser ihr Genie durch Menschenbevbachtung reisser werden bebaut, wenn sie eines Uristoteles und Leßings Vemerkungen über theatralische Charakter

näher werben geprüft, und zu benuhen werben gelernt haben, so bürsen wir von ihnen tadellose und krastvolle Schauspiele erwarten. Uebrigens wünschten wir, daß jeder, der es kann und mag, unsern Tadel prüfte, benselben mit dem Traurspiel vergliche, und dadurch sich nicht abschrecken liesse, es ganz zu lesen. Wenn er gleich sehen würde, daß anch in den übrigen Auszügen manches übertrieben, und noch mehrers nicht genug motiviert ist, so wäre er doch durch daß genoßne Vergnügen reichlich dasür entschädigt, daß er nicht alles billigen konnte.

Bibliothek der neusten Theologischen, philosophischen, und schönen Litteratur, Zürich, 1784, 1. Band, pag. 29-48.

Kabale und Liebe; ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen von Friedrich Schiller, Mannheim, in der Schwanischen Buchhandlung, 1784. 11 Vogen gr. 8.

Ohne die schätbaren und der besten Ausbildung fähigen dramatischen Talente zu verkennen, welche Herr Schiller in seinen beyden Trauerspielen, die Räuber und die Berichwörung bes Fiesto zu Genua, gezeigt hat, fonnte Rezensent doch seinem Gefühle nie ienen unbeschränkten Benfall abnöthigen, mit welchem ein großer Theil unseres Bublikums diese Stücke gelesen, gesehen, beklatscht und bewundert hat, und noch zu bewundern fortfährt. Bielmehr schien ihm diefer zufahrende Benfall ein trauriger Beweis von der flachen, ungebildeten Ge= schmackstheorie des großen Haufens zu fenn, dem alles Starke, sen es auch noch so wild, noch so roh und unnatürlich, tragische Gewalt zu fenn bunkt, ben Nachahmungen Shakesspeare's in feiner schlechten Manier, mit Hintansehung aller Rücksicht auf Versonen, Ort. Reit und Bublikum, eben so viel Ansprüche auf den Ruhm bunken, ein zwenter Shakessveare zu heißen: das sich so leicht von den eiteln Prahlerenn mit Geniekraft ohne Regeln blenden ließ und so aller Umstogung bes Schicklichen und Ueblichen, aller Unnatur im Charafter und Ausdruck, autwillig die Hand bot. Mit diefer, gewiß nicht fehr vortheilhaften Wendung ober Berkehrung unseres dramatischen Geschmacks ist es nun leider (!) schon so weit gediehen, daß man allen Eifer dawider für Bedan=

teren, alle Ausstellung offenbarer Wahnsinnigkeit für Engbrüftig= 1784. keit des Kunstgefühls ansieht; und so wird noch so gründliche, noch so genaue und umständliche Kritik am Dichter sowohl, als an dem größeren Theile seiner Leser, verschwendet und ver=

lohren senn.

Mit diesen Vorstellungen nahm Rezensent gegenwärtiges dritte Trauerspiel des Herrn S. zur Hand, und war im voraus auf mancherlen Kraftdurchbrüche gefaßt, aber zu seiner großen Befriedigung fand er, daß bas Stud im Ganzen genommen por ben benben vorigen merkliche Vorzüge hat, sowohl in ber ganzen Anlage und Führung bes Planes, als in ber Charafterifirung ber Bersonen, in der Bertheilung und Benutung ber Situationen und in der Bearbeitung des Dialogs. Rur hatte er füglich die Ratastrophe anders gewünscht, minder tragisch für die benden Berfonen, die einen fo ungludlichen Ausgang nicht verdienten. wenn gleich sie und ihr Schicksal uns am meisten interessiren. Eben in diesem Grade bes Interesse scheint der Grund zu liegen, warum die meisten von unseren angehenden Trauersvieldichtern fich's jur Pflicht und Regel machen, ben Ausgang bes Schickfals ihrer Hauptversonen allemal tragisch zu wenden. Und doch sieht man oft, wie das auch hier der Fall ift, nur gar zu deutlich, daß diefe Wendung sich bloß nach der Absicht des Dichters dahin schmiegen und bequemen mußte und daß der ganze Bang ber Sandlung sie nicht nothwendig dahin lenkte. Gine von benen daraus entstehenden üblen Folgen in Ansehung der tragischen Wirkung, scheint uns dann immer die zu senn, daß folch ein Ausgang mehr Schauder. Migvergnügen und Unwillen, als sanftes theilnehmendes Mitleid in den Seelen der Lefer und Buschauer rege macht; eine Wirkung, die durch sich selbst dem Schauspieler und Dichter nachtheilig ift, und nicht etwa beswegen, weil sie nicht kunstmäßig, nicht aristotelisch ist.

Hatten wir nicht in diesem Trauerspiele sichtbare Fortschritte des Verf. in Befolgung dramatischer Kritik bemerkt, so würden wir es sür überschüffige und undankbare Mühe halten, einige Mißhelligkeiten und Unwahrscheinlichkeiten anzusühren, die uns darin ausgesallen sind. Dahin gehört (Akt I. Sz. 5.) die fast zu weit getriebene Offenherzigkeit des Präsidenten über seinen Plan und seine gespielten Büdereyen, mit den er auch, Sz. 7 eben dieses Ukts, gegen seinen Sohn zu wenig zurückaltend ist, zumal, da

1784, man ben diesem letten keine Urfachen zu diesen Entdeckungen fieht, sondern eher alle Bemühungen, bergleichen vor seinem Sohne geheim zu halten, von dem Bater hatte vermuthen follen. -Das Betragen des Präsidenten in Millers Sause stimmt frenlich mehr mit ienen Unbesonnenheiten, als mit dem intriquanten planmachenden Charafter überein, den der Berf, ihm sonst durchaus zu geben scheint. — Sehr glaublich ist es auch nicht, aber für den Dichter war es einmal nothwendig, es glauben zu machen, daß Louise sich in dem letten Auftritte des dritten Afts so leicht und bald bewegen läßt, einen Brief zu schreiben, beffen Folgen fie voraus sehen mußte, zumal, wenn sie ihren Liebhaber als so leichtgläubig kannte, wie er in der Folge erscheint, wo er nicht bem geringsten Mißtrauen gegen die Wahrheit der Sache, und ihren Zusammenhang, sondern bloß seiner Rachbegierde Raum giebt, um den einmal beschlossenen Ausgang des Stucks, durch Bergiftung der begben Liebenden, herbeizuführen. — Auch feinem Bater, den er doch so gang kennt, unterwirft sich Ferdinand, in der fünften Szene des vierten Aufzugs, zu bald und zu geschmeidig. - In dem Charafter Miller's, und besonders in seiner Site. Festigkeit und Rauhigkeit, finden wir auch die ausgelassene Freude nicht motivirt genug, in die er über das erhaltene Gold ausbricht. die ihn alles vergessen macht, und ihn an keine Rücksicht mehr denken läßt. Aber frenlich war es dem Dichter wieder um die Bergiftung zu thun; und in dieser Absicht mußte Louise, so un= wahrscheinlich es von diesem an sich auch ist, von ihrem Vater mit Ferdinand allein im Saufe zurückgelaffen werden.

Ganz frey ist auch hier der Dialog nicht von den Auswüchsen und Anstößigkeiten, deren es in den Käubern so viele giebt, und die hier doch nicht so gar häusig sind, auch nicht so tief in's Abgeschmackte fallen. Ein paar Proben müssen wir doch geben. S. 56 sagt Miller, in seiner ausgebrachten Laune, von dem Sekretär Burm: Aber soll mir der Dintenkleckser einmal in den Schuß lausen? soll er mir lausen? — es sey in dieser oder jener Belt! — Benn ich ihm nicht Leib und Seele breyweich zusammen dresche, alle zehn Gedote und alle sieden Bitten im Baterunser, und alle Bücher Mosis und der Propheten aus Leder schreibe, daß man die blaue Flecken beh der Auserstehung noch sehen soll . . ." — S. 67. "Bater, Bater, Sie machen hier ein beißendes Basquill auf die Gottheit, die sich so übel auf ihre Leute verstand, und aus vollkommenen Henkersknechten schlechte 1784. Minister machte!" — S. 105. "Wie er basteht, der Schmerzenssschn! dasteht, dem sechsten Schöpfungstage zum Schimpse! Als wenn ihn ein Tübinger Buchhändler dem Allmächstigen nachgebruckt hätte!"

Den Schauspielern wird hie und da viel zugemuthet; z. B. S. 7 einander in die Ohren zu kneipen; ebend. einander mit dem Fuß vor den Hintern zu stoßen; und S. 23, einen Bisamgeruch

über bas ganze Parterre zu verbreiten.

Allgemeine deutsche Bibliothek, Berlin und Stettin, 1784, 58. Band, 2. Stück, pag. 477—480. \*)

\*) Der Auffat Schillers, die Herausgabe ber Rheinischen Thalia betreffend, in seiner unverfürzten Gestalt nur wenig bekannt, barf in dieser Sammlung nicht fehlen. Er lautet also:

#### Rheinische Thalia.

Nach so vielen Journalen, gelehrten und empfindsamen Zeitungen, welche Deutschland von Jahr zu Jahr überschwennnen, bin ich ungewiß, wie das Publikum diese neue Einladung ausnehmen wird. Zu oft schon geschah es, daß hinter die heitigen Worte Patriotismus und allgemeines Beste die Spekulation eines Kausmanns sich slüchtete. — Der Rezeß meiner Vorgänger (nur wenige will ich ausnehmen) hat den Liebhaber abgeschreckt. Sie haben, wie Matbeth seine Sezen beschuldigt, unserm Ohr Wort gehalten, aber unser hosfnung gebrochen. Blindes Vertrauen des Kublikums ist das einzige woran ich noch appelliren kann. — Dieses vielleicht zu gewinnen, erlaube man mir eine Ausschweifung.

Ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten dient. Frühe verstor ich mein Vaterland, um es gegen die grosse Welt auszutauschen, die ich nur eben durch die Fernröhre kante. Ein selksamer Mißverstand der Natur hat mich in meinem Geburtsort zum Dichter verurtheilt. Neigung für Poesie beleidigte die Gesete des Instituts, worin ich erzogen ward, und widersprach dem Plan seines Stifters. Acht Jahr rang mein Enthysiasinus mit der militairischen Negel, aber Leidenschaft für die Dichtunst ist seurig und stark, wie die erste Leidenschaft für die Dichtunst ist seurig und stark, wie die erste Liebe. Was sie ersticken sollte, sachte sie an. Verhältnissen zu entsliehen, die mir zur Folter waren, schweiste mein Herz in eine Idealenwelt aus — aber undekant mit der wirklichen, von welcher mich eiserne Stäbe schieden — undekant mit den Menschen — denn die vierhundert, die mich umgaben, waren ein einziges Geschöps, der getreue Abguß eines und eben dieses Models, von welchem die plastische Natur sich feierlich lossagte — undekant mit den Neigungen freier, sich selbst überlassenen Wesen, denn hier kam nur

7

1784. Eine zur Reife, eine, die ich jezo nicht nennen will; jede übrige Kraft des Willens erschlafte, indem eine einzige sich konvulsivisch spannte; jede Cigenheit, jede Ausgelassenheit ider tausenbrach spielenden Natur gieng in dem regelmäßigen Tempo der herrschenden Ordnung verloren. — Undefant mit dem schönen Geschlecht, — die Ahore diese Instituts öfnen sich, wie man wissen wird, Frauenzimmern nur, ehe sie ansangen interesssant zu werden, und wenn sie aufgehört haben, es zu seyn — undefant mit Menschen und Menschenschicksal mußte wein Kinsel nothewendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teusel versehlen, mußte er ein Ungeheuer hervorbringen, das zum Glück in der Welt nicht vorhanden war, dem ich nur darum Unsterblichkeit wünschen möchte, um das Berspiel einer Geburt zu verewigen, die der naturwidrige Beischlaf der Subordination und des Genius in die Welt sezte. — Ich meine die Räuber.

Dies Stück ift erschienen. Die ganze sittliche Welt hat den Berfasser als einen Beleidiger der Majestät vorgesodert — Seine ganze Berantwortung sei das Klima, unter dem es geboren ward. Wenn von allen den unzähligen Klagschriften gegen die Käuber eine einzige mich trift, so ist es diese, daß ich zwei Jahre vorher mir anmaßte, Menschau

zu schilbern, ehe mir noch einer begegnete.

Die Räuber kosteten mir Familie und Baterland — In einer Spocke, wo noch der Ausspruch der Menge unser schwarkendes Selbstzgefühl lenken muß, wo das warme Blut eines Jünglings durch den freundlichen Sonnenblick des Beifalls munterer sließt, tausend einschmeichende Ahndungen künstiger Grösse seinen schwindelnde Seele unzgeben, und der göttliche Nachruhm in schöner Dämmerung vor ihm liegt — mitten im Genuß des ersten versührerischen Lobes, das ungehoft und unverdient aus entlegenen Provinzen mir entgegen kam, untersagte man mir in meinem Gedurtsort dei Strase der Bestung — zu schweiben. Mein Entschluß ist bekant — ich verschweige das übrige, weil ich es in keinem Falle für anständig halte, gegen denzenigen mich zu stellen, der dis dahin mein Vater war. Wein Beispiel wird kein Blatt aus dem Lorbeerkraz dieses Fürsten reissen, den die Ewigkeit nennen wird. Seine Bildungsschule hat das Glück mancher Hunderte gemacht, wenn sie auch gerade das meinige verselbt haben solte.

Nunmehr sind alle meine Berbindungen aufgelößt. Das Publikum ist mir jezt alles, mein Studium, mein Souverain, mein Bertrauter. Ihm allein gehöre ich jezt an. Bor diesem und keinem anderen Tribunal werde ich mich stellen. Dieses nur fürchte ich und verehr' ich. Etwas Errosses wandelt mich an bei der Borstellung, keine andere Fessel zu tragen, als den Ausspruch der Welt — an keinen andern Thron mehr

ju appelliren, als an die menschliche Seele.

És befrembet vielleicht, auf bem Anzeigeblatt eines Journals die Jugendgeschichte seines Versassers zu finden, und doch war kein Weg natürlicher, den Leser in das Intre meiner Unternehmung zu sühren, als wenn ich ihm die Bekantschaft des Wenschen machte, der sie ausstüdren soll.

99

Die rheinische Thalia wird sedem Gegenstand offen stehen, der den 1784. Menschen im allgemeinen interessiret, und unmittelbar mit seiner Glücksseligkeit zusammenhängt. Also alles, was fähig ist, den sittlichen Sinn zu verseinern, was im Gebiete des Schönen liegt, alles was Herz und Geschmack veredeln, Leidenschaften reinigen, und allgemeine Bolksbildung

wirken kann, ift in ihrem Plane begriffen.

I. Gemählbe merkwürdiger Menschen und Handlungen — - Los= gesprochen von allen Geschäften, über jede Rücksicht hinweggesest - ein Bürger des Universums, der jedes Menschengesicht in seine Familie aufnimmt, und das Intereffe bes Gangen mit Bruderliebe umfaßt, fühl ich mich aufgefodert, dem Menschen burch jede Deforation des burger= lichen Lebens zu folgen, in jedem Zirkel ihn aufzusuchen, und, wenn ich mich des Bildes bedienen barf die Magnetnadel an sein Berg hinguhalten. Reugefundene Räder in dem unbegreiflichen Uhrwerk der Seele - einzelne Phanomene, die sich in irgend eine merkwürdige Berbessering ober Berschlimmerung auflösen, sind mir, ich gestehe es, wichtiger, als die todten Schätze im Kabinet des Antikensammlers, oder ein neuentdeckter Nachbar des Saturnus, dem doch der glückliche Finder seinen Namen sogleich in die Ewigkeit ausladet. II. Philosophie für bas handelnde Leben. III. Schone Natur und schone Kunft in ber Bfals. — Reisende, besonders aus dem nordischen Deutschland, haben uns beides beneidet, und die merkwürdigen Gegenden am Rhein, wie die herrlichen Monumente ber Kunft mit Bewunderung verlaffen. Die glückliche Lage von Heibelberg, ber ehrwürdige Ruin seines Schlosses, ber Garten zu Schwezingen, die Bilbergallerie, ber Saal ber Antiken, die Resuiterfirche zu Mannheim und mehreres, bleiben auch noch in der Schilderung intereffant, wenn nur Geschmad und Empfindung ben Pinsel führen. IV. Deutsches Theater. — Was die Stadt Mannheim in Rudficht auf icone Runft, vorzüglich auszeichnet, ift ihre Schau= bühne — eine Bühne, die durch reinern Geschmack, bessern Ton und das mahre geiftvolle Spiel einiger ihrer Glieder die Aufmerksamkeit des ganzen Bublikums auffodert. Dennoch ift diese Buhne gar nicht ober wenig im übrigen Deutschland gefant. Ihre Geschichte und Dramaturgie wird einen ansehnlichen Plaz in dieser Thalia behaupten, und dies um so mehr, da der Herausgeber in keiner Berbindung mit solcher steht, also keine Rücksicht sein Urtheil binden oder verfälschen kan. Unter bem zahllosen Heer Deutscher Truppen, die entweder der verzweifelte Einfall eines ruinirten Hazardspielers, ober das blinde Fatum, wie die Atomen des Epikurus zusammenblies - die gleich der Seuche am Mittag herumschleichen, und die erwürgte Tragodie auf dem Paradebett ausstellen — ist die Mannheimer Bühne eine der wenigen, die durch Wahl entstanden, und durch ein gewisses Runftspftem dauern. Es versteht sich also, daß keiner der Krämerknisse, womit sonst nur die Rädels= führer von Komödiantenbanden ihrer schlechten Sache zu Gulfe kommen (mobifche Flitter, Häufung neuer, wenn auch gebrandmarkter, Stude, Spekulationen auf ben herrschenden Geschmad, wenn dieser auch aus Lappland und Sibirien stammte) daß keine der Taschenspielerkunfte, womit nur eine ausgehungerte Rotte von Theaterprofessionisten sich

1784, durch das Bublikum bettelt, bei der hiesigen Buhne ftatt finden kan. Der Beift der Runft muß hier natürlicher Weise das Bange beseelen, höhere Schönheit kann hier unmöglich niedrigem Eigennuz unterliegen — Und nach eben diesem groffen Maasstab, unter welchen sich diese Buhne von selbst schon gestellt hat, wird auch die Kritit sie behandeln. Sie wird die Wahl der Stücke, dem sittlichen und äfthetischen Werth nach beurtheilen, die Bertheilung ber Rollen, und beren, (geheime ober offensbare) Gründe zusammensuchen, und bann ben Beifall ober Tabel bes Publitums sorgfältig prüfen. In einer schwankenben Kunft, wie die bramatische und mimische ist, wo des Schauspielers Gitelkeit den beschimpfenden Beifall des rohen Saufens oft so hungrig verschlingt, so gerne mit der Stimme der Wahrheit verwechselt, fann die Rritit nicht ftreng genug sein. Mehr als einmal habe ich die Bemerkung gemacht, wie pünktlich der nach Lobe geizende Künstler sein Spiel — und wenn er Schriftsteller war, seine Dichtung — auf die Geiftesschwäche seines Bublifums umrechnete, und feinen beffern Genius diefer allgemeinen Dirne jum Opfer brachte, eine Liebkofung zu erschleichen. Es fann fein, baß er im geheim vielleicht einer Gunft sich schämte, die so gar leicht zu haben mar, aber ber entwürdigte Genius rächte bald nachher diese Abtrunnigkeit, und stieß ihn auch von sich in einer kritischen Stunde.

Ueberzeugt, daß Bewunderung felten — gerechter Tadel immer ver= beffert - daß der gröffere Künftler zugleich der Bescheidnere ift, und mit Schaamrothe zuhört, wenn die bestochenen Zuschauer sich in seiner Glorie übereilen — fest versichert, daß ber stolzere Kopf ein Rauchwerk verachten werde, worin nur ichlechtere Buhnen ihre todtfranke Gozen baden, werde ich in dieser Dramaturgie keines der gewöhnlichen Theater= journale zum Muster nehmen, mehr aber durch offenherzige Zweifel dem Schauspieler und Schauspieldichter einen Beweiß meiner Achtung geben. Nur entschiedenes Verdienst soll genant werden — usurpierten Ruhm werd ich freimütig widerlegen — ben Stumper aber nur in dem ein= zigen Fall berühren, wenn fein schreckliches Erempel belehren fan.

Nebrigens gebe ich zum voraus die Erklärung, daß ich die Grenzen fenne und verehre, die den Dilettanten vom Kenner scheiden, und eine unergründliche Kunft, wie zuverläßig die theatralische, für viel zu ehr= würdig achte, als ihr mein einzelnes — vielleicht angestecktes — Gefühl jum Richter aufzuhringen. Ueber ben Dichter kann oftmals eine ge= funde Empfindung — über ben Schaufpieler nur die Mehrheit der Renner sprechen — und eben barum werden die Urtheile in dieser Thalia (wenn sie entscheiben) jederzeit Resultate mehrerer Stimmen sein, die sich in einem Ausspruch vereinigten.

Den Anfang macht ein vollständiges Detail dieser Bühne, ihrer Geschichte und Einrichtung, die Karakteristik ihrer Künftler und Künftlerinnen (boch berer nur, welche mir wichtig bunten) und die Zerglieberung einiger Stücke, die auf berfelben merkwürdig gestiegen ober gesunken find. Ich sende diejenigen voraus, beren Berfaffer hier leben, die Berichwörung bes Fiesko, Berbrechen aus Ehrsucht und Franz von Sidingen. — Jedem der mir zu antworten Luft hat, oder von meiner Kritik an das Publikum appelliren will, steht die Thalia offen. Mündlich aber auch nicht eine Erklärung. V. Gedichte und Rapsodien, Fragmente von dramatischen Stüden. VI. Beurtheilungen wichtiger Männer und 1784. Schriften. VII. Geständnisse von mir selbst. VIII. Korrespondenzen — Anzeigen — Miszellanien. Zeden zweiten Monat wird ein Heft von zwölf Bogen in groß 8. broschiert und mit einem Umschlag geliesert. Der Preiß der Unterzeichnung für jedes einzelne Stück ist auswärts ein rheinischer Gulden, deim Versassen von Annuheim ein halber Neichsthaler. Auf allen löbl. Obers und Postämtern kann Unterzeichnung gesichen, und diese gilt bis in die Mitte des Jänners. Die Exemplare empfängt man, so weit die Kaiserliche Reichspost geht, frei. — Im Fallsich aber fremde Posten damit vermengen, für ein leidliches Frachtgeld, das die Villigseit dieser Posten bestimmen wird. Zeder Kollesteur wird gebeten die Namen und Karastere der Substribenten, (denn sie sollen dem Journal vorgedruckt werden) auf dassenige Postamt zu geben, so ihm am nächsten zur Hand ist, und dieses wird so gefällig sein, jede Nachricht sogleich an das Bureau zu Mannheim gelangen zu lassen. — Privatversendungen übernimmt der Bersassen gefch geschieht die Besahlung.

Sh ich schliesse noch bieses einzige — Unterzeichnung auf diese Schrift wird nur dann erst einen Werth für mich haben, wenn ich sie personlichem Mitgesühl danken darf. Den Schriftsteller überhüpfe die Nachwelt, der nicht mehr werth war als seine Werse — und gerne gestehe ich, daß bei Herausgabe dieser Thalia meine vorzügliche Absicht war — zwischen dem Publikum und mir ein Band der Freundschaft zu

fnüpfen. Mannheim den 11. November 1784.

F. Schiller.

Deutsches Museum, Leipzig, 1784, Dezember, pag. 564-570.



### 1785.

Darmstadt, 29. Dezember.

Um 20. dieses laß Hr. D. Schiller, aus Mannheim, auf Beranlassung des Herzogs von Weimar in Gegenwart unserer durchlauchtigsten Herzschaften und des Hoses, den ersten Aufzug aus einem noch unvollendeten jambischen Trauerspiel, Don Karlos, vor; den andern Morgen wurde er von dem Herzoge von Weimar durch ein eigenhändiges Schreiben zum Rath ernannt.

Königlich privilegirte Berlinische Staats= und gelehrte Teitung, Berlin, 1785, 11. Januar.

### Vom hiesigen Theater.

Den 25ten (December 1784) ward Kabale und Liebe, das bekannte Trauerspiel vom Hofrath Schiller aufgeführt. In der hiesigen Voßischen Zeitung vorigen Jahres stand davon eine Rezension voller Galle, worin dem Verf. auf das übelste mitgespielt, worin er sogar beschuldigt wurde, die besten Scenen nach der Anlage durch seine Ausarbeitung verpfuscht zu haben. Weder die Strasburger und Nürnberger Zeitungen, noch die allgemeine Deutsche Bibliothek, die sehr vieles über seine regellose

Manier zu arbeiten und über die öftern Auswüchse fagten, die 1785. feine Produtte verunzieren, magten es, eine Behauptung vorzubringen, die fo schlechterdings gegen allen Augenschein streitet. Soher Dichtergenius flammt aus ber kleinsten Scene in Schillers Arbeiten hervor, das fieht jeder, ber es fehn will, so gut wie man die üppigen Auswüchse bemerkt, die ausgerottet zu werden' verdienen. Der Berf. jener Rezension beklamirte anfänglich blos gegen bieß Schilleriche Stud. und als man auf Beweise brang, sammelte diefer Rezensent Alles, mas nur von Bombaft und Plattituden in diesem Trauerspiel zu finden war. und schloß mit der Versicherung: daß noch eine ausserordentlich reiche Erndte von beiden übrig bliebe. Diese Versicherung war übertrieben, benn er hatte nicht nur alles erschöpft, sondern auch verschiedenes mit unter bem Namen: Bombaft gerafft, mas mit einer leichten Veranderung gang schicklich für einen begeisterten Liebhaber und Liebhaberin war. Alles das, was der Reitungs= rezensent bemerkt, und verschiedenes, was er nicht bemerkt hatte. war bei der Vorstellung weggelassen worden, um das Stück aufführbar zu machen. Diese Austassungen und Abkurzungen ichreiben sich von der Bondinischen Gesellschaft her, die uner= leuchtet von einem Rezensentenauge, dieselben nöthig gefunden, zugleich aber auch wahrgenommen hatte, daß dieß Trauerspiel bei seinen vielfältigen Schönheiten, bei seinen starten erschütternden Situationen von groffer Wirtung feyn muffe. Br. Dobbelin war derselben Meinung, und fand, daß er sich nicht getäuscht hatte. So anhaltenden und großen Beifall wie die Räuber und Fiesko hat freilich Rabale und Liebe nicht erhalten, auch kann es wohl darauf keinen Ansbruch machen, da es eben so am Werthe als ber Zeitfolge nach bas britte Stud vom Brn. Schiller ift.

Ephemeriden der Litteratur und des Theaters, Berlin, 1785, 19. februar.

#### Vom Hamburger Theater.

Februar. Den 24. zum erstenmal: die Berschwörung bes Fiesko, T. 5. A. von Plümicke umgearbeitet.

1785. Sey's nun, daß dieses Trauerspiel trot seinen mannichfaltigen Schönheiten auch viele dramatischen Fehler hat; oder
daß man hier viele und oft widerverständliche Abänderungen
darinnen gemacht hat; kurz, es erhielt keinen ausgezeichneten
Beifall; die letzten Scenen des fünften Akts sand man sehr
langweilig; vielleicht kommt auch manches auf Rechnung der
Schauspieler.

Ephemeriden der Litteratur und des Cheaters, Berlin, 1785, 26. März.\*)

\*) Folgender Bericht über Kabale und Liebe in der Rheinis schen Thalia ift von Schiller selbst, wir geben ihn deshalb unter bem Strich.

Repertorium des Mannheimer Nationaltheaters.

Anmerkung. Ch' ich mich im zweiten Heft der Thalia ausführlicher über diese Bühne erkläre, sende ich hier ein kurzes Tagebuch über die Vorstellungen voraus, welche vom Neujahr 1785 bis zum dritten des

Lenzmonats hier gegeben wurden.

18ten Jenner. Kabale und Liebe. Hr. Bek, als Major, überrassche einigemal burch Größe seines tragischen Spiels selbst den Bersfasser. Demoiselle Baumann spielte die Louise Millerin ganz vortrestich, und in den lezten Akten vorzüglich mit sehr viel Empfindung. Mad. Rennsch üb spielte in der Kolle der Engländerin manches vortresssich, aber sie ist ihr nicht ganz gewachsen. Dennoch würde Mad. Rennschüb eine der besten Schauspielerinnen seyn, wenn sie den Unterschied zwischen Affekt und Geschrei, Weinen und Heulen, Schluchzen und Rührung immer in acht nehmen wollte. Herr Beil erfüllte die launigte Rolle des Musikus, soviel er wenigstens davon auswendig wußte. Den Hosmarschall spielt Herr Kennschüb ganz vortressich. Auch Herr Böschel gestel in dem fürstlichen Kammerdiener.

Rheinische Thalia, herausgegeben von Schiller. Erstes Heft. Lenzmonat 1785.

Mannheim,

auf dafigem kaiferl. freien R. Postamt, und in ber Schwanischen hofbuchhandlung zu haben.

pag. 186-187.

Dem Inhalte dieses Heftes sind auf Blatt 1—4 folgende zwei Wid- 1786. mungen, die Rheinische Thalia und Don Karlos betreffend, vorsgebruckt.

Dem

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Karl August Herzog zu Sachsen 2c. 2c. regierenden Herzog zu Beimar und Eisenach Unterthänigst gewiedmet

herausgeber.

Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herr,

Unvergestich bleibt mir der Abend, wo Eure Herzogliche Durchlaucht Sich gnädigst herabließen, dem unvolkommenen Versuch meiner dramatischen Muse, diesem ersten Akt des Dom Karlos, einige unschädsdare Augenblicke zu schenken, Theilnehmer der Gefühle zu werden, in die ich mich wagte, Richter eines Gemähldes zu sepn, das ich von Ihresgleichen zu unterwersen mir erlaubte. Damals, gnädigster Herr, stand es noch allzu tief unter der Volkommenheit, die es haben sollte, vor einem fürstlichen Kenner ausgestelt zu werden — ein Wink Ihres gnädigsten Beifalls, einige Blicke Ihres Geistes, Ihrer Empfindung, die ich verstanden zu haben mir schmeichelte, haben mich angeseuert es der Volkendung näher zu bringen. Sollten Sie, Durchslauchtigster Herzog, den Veisall den Sie ihm damals schenkten, auch jezt nicht zurücknehmen, so habe ich Muth genug, sür die Ewigkeit zu arbeiten.

Bie theuer ist mir zugleich der jezige Augenblick, wo ich es laut und öffentlich sagen darf, daß Karl August der edelste von Deutschslands Fürsten, und der gefühlvolle Freund der Musen, jezt auch der meinige senn will, daß Er mir erlaubt hat, Ihm anzugehören, daß ich Denjenigen, den ich lange schon als den edelsten Menschen schäte,

als meinen Fürften jest auch lieben barf.

Ich erfterbe mit unbegränzter Verehrung Eurer Sochfürftl. Durchl.

Mannheim, den 14ten des Lenzmonats 1785.

unterthänigst gehorsamster Fridrich Schiller. 1785. Mannheim, bey Schwan: Rheinische Thalia, herausgegeben von Schiller, erstes Heft, Lenzmonat, S. 199. 8. (16 gr.)

Der Verfaffer ber Ränber, Berr Schiller, giebt in bem ersten Beft biefes neuen bramaturgischen Journals folgende Auffähe: 1) Bas tann eine aute ftebenbe Schaubuhne eigentlich wirken? eine Borlesung, die Berr S. in der deutschen Gesellschaft zu Mannheim gehalten. Rach der Rubrik follte man erwarten, daß hier die Borguge eines ftebenden Theaters vor einem wandernden gezeigt würden, aber im Aufsat selbst, der Apologie für die Sittlichkeit der Bühne überhaupt ift, wird jener Bunkt gar nicht berührt. Es wird von ber Bühne gerühmt, daß fie dem nach Thätigkeit durstendem Geift einen unend= lichen Kreis eröfnet, ieder Seelenkraft Nahrung giebt, ohne eine einzige zu überspannen, und die Bildung des Verstandes und Berzens mit der edelsten Unterhaltung vereinigt. Diese bekannten Sate führt der Verfasser so aus, daß man sie ben ihm gern noch einmal lieft, freilich etwas rednerisch, weil der Auffat Borlefung in einer beutichen Gefellichaft mar. Der Ginflug des Theaters auf den Nationalgeist ist S. 23 gut beschrieben. Herzlich stimmen wir dem Wunsch S. 13 ben, daß jemand den Timon von Shakespear für die deutsche Buhne bearbeiten möchte. Seitenblicke S. 3 auf ben Ameisenfleiß ber gelehrten Zagelöhner wären besser weggeblieben. 2) Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache, aus einer Sandichrift des verstorbenen Diderot gezogen; hat vermuthlich als ein schälcher Stof zu einem Schauspiele hier Platz gefunden. Die Rache ist eine überlegte Rache einer Frau, die den Mörder ihrer Ehre, den Verräther ihrer Liebe einer Buhlbirne in die Arme wirft. Die Art, wie ein Diberot erzählt, ift große Erleich= terung für den, der diese Geschichte dramatisiren wollte, und die Winke, die Herr S. über die rechte Schätzung von dem Charafter jener Frau giebt, können gleichfalls bem bramatischen Dichter fehr zu ftatten fommen. 3) Don Carlos, \*) Infant von

\*) Der ersten bruchstücksweisen Beröffentlichung bes Don Karlos hatte Schiller folgende Einleitung beigegeben:

Die Ursache, warum das Publikum die Tragödie Dom Karlos in Bruchstücken voraus empfängt, ist keine andre, als der Wunsch des Verfassers, Wahrheit darüber zu hören, ehe er sie wirklich vollendet.

Spanien, Bruchstücke eines Trauerspiels über diese bekannte 1785. Phäbern-Geschichte, worüber der Verfasser erst die Urtheile des

Bei dem anhaltenden starren Hinseln auf die nämliche Fläche kann es nicht anders kommen, als daß die Augen, auch des schärfsten Beobachters, anfangen trilbe zu werden, und die Objekte verwirrt durcheinander zu schwimmen. Wenn der Dichter nicht Gesahr laufen will, sich in seinen eigenen Jrrgängen zu verwickeln, und über der ängstlichen Farbenmischung des Details die Perspektive des Ganzen zu verlieren, so ist es nöthig, daß er zuweilen aus seinen Flussonen heraustrete, daß seine Phantasie von ihrem Gegenstand erkalte, und fremde Empsindung seine eigne zurechtweise. Mit den Lieblingswerken unsers Geistes ergeht es uns beinahe wie mit unsern Mädchen — endlich werden wir blind für ihre Flecken, und stumpf durch Genuß. Dort wie hier sind kurze Entsfernungen, kleine Spannungen oft heilsam, die erlöschende Glut des Alfselts wieder anzublasen. Die Flamme der Begeisterung ist seine Engetts wieder anzublasen. Die Flamme der Begeisterung ist seine ewige Flamme. Oft ist es nöthig, daß sie von aussenster dornen Dichter hier geschmackvolle fühlende Freunde, die über seine Schöpfungen wachen, und das neugebohrene Kind seines Genius mit liedevoller Sorgsamkeit

warten und pflegen!

Dieser Dienst ift es, den ich bei Borlegung dieser Fragmente von dem Publikum mir erbitten wollte. Jeder Lefer und jede Leferin, welche Wohlwollen genug für ben Berausgeber in ihrem Bufen fühlen, um für die klassische Bollkommenheit seines Werks bekümmert zu senn — euch aber insbesondere, Schriftsteller meines Baterlands, beren Namen ber Ruhm bereits schon unter den Sternen aufstellte, die ihr jest keine schönere Beschäftigung mehr übrig findet, als eurem Schüler und Freund noch die hand zu reichen, und ihn zu eurer Gemeinschaft empor zu ziehn — euch alle fodre ich auf, diesen Berfuch eurer Aufmerksamkeit werth zu achten, und mir ben Ausspruch eures Gefühls mit ber ftrengften Offenherzigkeit mitzutheilen. Ich erschrecke vor eurem Tabel nicht. Das Urtheil der Welt über diese Fragmente — es salle aus, wie es wolle — wird mich nie in Berlegenheit sezen, denn es ist meine lezte Instanz nicht. Ich nehme es sür nichts anders, als den belehrenden Wink meines kritischen Freundes, den ich zur Keinigung meiner Arbeit bes nuzen kann — aber die Rachwelt ist meine Richterin. Was ich bei meinen Zeitgenoffen verberbe, steht noch immer in meiner Macht wieder gut zu machen, die Fehler des Jünglings rechnet man ja dem Manne nicht mehr an — aber die Nachwelt verdammt ohne Beklagten, ohne Sachwalter, ohne Zeugen. Das Werk lebt, und sein Schöpfer ist nicht mehr. Die Frist zur Berantwortung ist vorbei; was einmal verloren ist, läßt sich nicht mehr herein bringen. Bon diesem Gerichtshof läßt sich an keinen britten mehr appellieren. Wie willkommen soll mir also Die Burechtweisung fenn, welche mir über die Gebrechen meiner Dichtung die Augen öfnet, und mir vielleicht dazu dienen kann, fie befto flecken= freier ber strengeren Zufunft ju übergeben - Findet ber Renner ichon Diese erste Anlage frank, vermißt er hier schon die Gesundheit, die 1785. Publifums sammeln wollte, ehe er es vollendete. Diesmal erhalten wir nur die Stige des ersten Aufzugs, doch ist diese schon

lebendige Kraft, die ihr Dauer versicherte, so mandre die ganze Skize

zum Feuer.

Die Geschichte des unglücklichen Dom Karlos und seiner Stief= mutter ber Königin, ift von ben intereffantesten, die ich fenne, aber ich zweifle fehr, ob fie fo rührend als erschütternd ift. Rührung, glaube ich, ift hier ganz nur Berdienst des Dichters, der unter den vielerlei Urten der Behandlung gerade diejenige ju mählen weiß, welche die widrige Barte bes Stoffs zu weicher Delikateffe herabstimmt und mildert. Sine Leidenschaft, wie die Liebe des Prinzen, deren leiseste Aeuserung Berbrechen ist, die mit einem unwiederruflichen Religionsgesez streitet, und sich ohne Aufhören an der Granzmauer der Natur Berschlägt, kann mich schaubern, aber schwerlich weinen machen. Gine Fürftin wiederum, deren Berg, beren gange weibliche Glüdfeligfeit einer traurigen Staatsmagime hingeschlachtet worden, die durch die Leibenschaft des Sohns und des Laters gleich unmenschlich gemishandelt wird, fann mir wohl Murren gegen Borficht und Schickfal, Bahneknirichen gegen weltliche Konvenzionen abnöthigen, aber wird fie mir auch wohl Tränen ablocen? — Wenn biefes Trauerspiel schmelzen soll, so muß es - wie mich däucht - durch die Situation und den Karafter König Philipps geschehen. Auf der Wendung, die man diesem gibt, ruht viels leicht das ganze Gewicht der Tragödie. Mein Plan ist auf gleiche Art vereitelt, wenn ich bei Philipps Darftellung ben frangofischen Sfribenten folge, als wenn ich bei Karlos Schilderung ben Ferreras zum Grund legte. Man erwartet — ich weiß nicht welches? Ungeheuer, so bald von Philipp bem Zweiten die Rebe ift - mein Stud fällt gufammen. sobald man ein folches darinn findet, und doch hoffe ich ber Geschichte - bas heißt der Rette von Begebenheiten - getreu zu bleiben. Es mag zwar ein gothisches Ansehen haben, wenn sich in ben Gemählben Philipps und feines Sohnes zwei höchst verschiebene Jahrhunderte anftogen, aber mir lag baran, ben Menfchen zu rechtfertigen, und fonnt' ich das wohl anders und beffer als durch den herrschenden Genius seiner Beiten ?

Der ganze Gang ber Intrigue wird, wie ich mir einbilde, schon in biesem ersten Aufzug verrathen seyn. Wenigstens war das meine Abssicht, und ich halte es für das erste Requisit der Tragödie. Beide Hauptkaraftere laufen hier schon mit derzeinigen Kraft, und nach derzeinigen Richtung aus, welche den Leser errathen läßt, wo und wann und

> wie heftig fie in der Folge widereinander schlagen.

Ein vollkommenes Drama soll, wie uns Wieland sagt, in Bersen geschrieben seyn, oder es ist kein vollkommenes, und kann sür die Shre der Nation gegen das Ausland nicht konkurrieren. — Nicht, als ob ich auf das letztere Anspruch machte, sondern weil ich die Wahrheit jenes Ausspruchs überzeugend erkannte, habe ich diesen Karlos in Jamben entworsen. Aber in reimfreien Jamben — denn ich unterschreibe Wielands zweite Forderung, daß der Rein zum Wesen des guten

P. B.

hinreichend, um den Gang der Handlung, und die Bearbeitung der vornehmsten Charaktere zu übersehn. In der Verbindung der Begebenheiten bleibt der Verfasser der Geschichte tren, aber in der Behandlung von König Philipps Charakter sand er es für nöthig, von ihr abzuweichen, ihn nämlich nicht zu einem solchen Ungeheuer zu machen, als er in der Geschichte erscheint, um die Kührung mehr zu befördern. Das Stück soll in reimfrehen Jamben abgesaßt werden, weil der Verfasser der Mehnung derer behtritt, die die Versissiation zur Vollkommen heit eines Tranerspiels sodern. Von dieser Nothwendigkeit der Versissiation haben wir uns noch nicht überzeugen können, aber dann scheint sie uns völlig überslüssig, wenn der Dichter nicht immer den poetischen Stil braucht, sondern sich eines der Sprache des gemeinen Lebens nähernden Dialogs bedient, wie z. E. hier gleich der Anfang lautet:

#### Der Erzspion verfolgt mich überall!

Nicht ganz richtig wird S. 103 gesagt, daß aus Peru's Schachten ein Tropfen Mohn gepreßt werden könne. In dem ersten Aufzuge ist schon die interessante Zusammenkunft der Königinn und des Prinzen, wo behder Leidenschaft sehr wahr und stark geschilbert wird. Nur in der Sprache wird der Verfasser wohl noch solche in dergleichen Lage zu spielende Ausdrücke, wie

Dramas gehöre, so wenig, daß ich ihn vielmehr für einen unnatürlichen Luxus des französischen Trauerspiels, für einen trostlosen Behelf jener Sprache, für einen armseligen Stellvertreter des wahren Wohlklangs erkläre — in der Epopee versteht sichs, und in der Tragödie. So bald und die Franzosen ein Meisterstück dieser Gattung in reimfreien Versen zeigen in gehon mir ihnen ein Ihnliches in gereinten

uns die Franzosen ein Meisterstück dieser Gattung in reimfreien Bersen zeigen, so geben wir ihnen ein ähnliches in gereimten.

Der Leser wird sich selbst und dem Dichter nüzen, wenn er vor Lesung dieser Fragmente die Es schicht e des Dom Karlos, Prinzen von Spanien vom Abbe S. Real, welche fürzlich zu Gisenach in der Uebersezung erschienen ist, nur flüchtig durchblättern will. Ich unterbreche zuweilen den Dialog durch Erzählung, weil es geschehen kann, daß das ganze Stück nach und nach in solchen Fragmenten erscheint, und ich ohne diese Vorsicht also leicht der Indiskretion und Gewinnsucht eines Buchhändlers ober Schauspieldirektors anheim sallen könnte, die meinen Karlos zusammen druckten, oder vor der Zeit auf ihr Theatersschaffot schleppten.

Rheinische Thalia, Mannheim, 1785, Lenzmonat, pag. 95-100.

1785. heller ftrich in meinem Lebenslauf, und folche Shakespearianismen, wie: 3ch will in dieser Stellung ange= wurzelt fleben, bis über mir und unter mir bas Rab ber Schöpfung ftillgeftanben vertilgen. Ginzelne icone Bilber und Charatterzüge auszuzeichnen, ift hier ber Ort nicht. 4) Brief eines reisenden Danen über ben Untiten= faal zu Mannheim, voll taumelnder Bewunderung, aber mas aehn die Buften die Thalia an? 5) Repertorium des Mannheimer Nationaltheaters, das heißt, furzes Tage= buch der dortigen Vorstellungen, zuweilen mit einem allgemeinen Urtheile über ben Werth der Stücke, und Namensanzeige der Schauspieler, die sich barinnen hervorgethan, ober benen eine Warnung zu geben war, alles zu turz, um auswärtigen Lefern interessant zu sehn. Was frommt es biefen g. G. wenn es heifit: In dieser Rolle ließ mir denn 28. noch etwas zu wünschen übrig? 6) Wallensteinischer Theaterfrieg, ober, über die Schriften, die die Beschwerden einer Schauspielerin Ballen= stein gegen die Direction des Mannheimer Theaters veranlaßt haben. 7) Dramaturgische Preisfragen, die herr von Dalberg zu Mannheim aufgeworfen hat. Herr S. hat übrigenseinige Artikel, die er in der Ankündigung seines Journals versprach, z. E. die dramaturgische Geschichte des Mannheimer Theater für diesmal schuldig bleiben müssen, weil er von den gelieferten Artikeln nichts abbrechen wollte.

Allgemeine Citeratur-Zeitung, Jena, Ceipzig, Wien, 1785,

Kurzgesaßte Nachrichten vom Waserschen Theater sür das Jahr 1785.

Breslau, den 11. Februar, Kabale und Liebe, Trauerspiel in 5 Aften, von Schiller, hat, wie billig, aufserordentlich gefallen. Den 12. 13. 23. 28. wiederholt.

Ephemeriden der Litteratur und des Theaters, Berlin, 1785, 16. Juli.

# über die Schillerschen Trauerspiele.

Borbericht.

Wenn die Stimme eines gewissen Publikums entsicheidend genung wäre, so würde dieser Borbericht eben so unnühren, als die in der folgenden kleinen Abhandlung enthaltenen Beobachtungen über den Geist einiger der neuesten dras

matischen Brodutte.

Diese Beobachtungen sind einem unbesangenen Gesühle und geläuterten Geschmacke so natürlich auffallend, bei dem ersten Ansblicke so einleuchtend, daß ich das eigentliche und würdige Publikum beleidigen würde, wenn ich mir speziellere Untersuchungen erlaubte, und nicht allgemeine, nie beleidigen könnende Gemälde aufgestellt hätte, die einem gewissen Kublikum nothwendig sind, um ihm die Larve, womit es sich täuschen läßt, zu zeigen, und die zum höchsten und schäblichsten Grade getriebene. Ang som anie von einer Seite zu zeigen, die der menschlichen Gesellschaft sehr nachtheilig werden kann, wenn sie es nicht schon wirkslich ist. Ich meine die durch giftige Einslüsse nach und nach untergrabene Moralität des Publikums.

Es giebt Menschen, bei benen man Gefahr läuft, für blöbssinnig, für schwach an Körper und Seele gehalten zu werden, wenn man sich unterfinge, vor ihren Augen zu beweisen, oder nur es als eine eigene, nicht ausschließliche Meisnung zu äußern, daß wir bei dramatischen Werken dieser Art Gefahr laufen, alle Moralität und Politur, ich will nicht sagen, den Geschmack des Schönen und Guten, den Respekt der Ausländer, auf den keine Nation eifersüchtig genung sehn kann, und die Achtung der Nachkommenschaft zu verlieren, oder dersselben bloß schödlich zu werden, da wir die künftige Generation mit dem Giste impregniren, das ist schon manche unhaltbare Bande in manchen Zirkeln der Familien aufzulösen drohet.

Um nicht in den Berdacht zu gerathen, als sei alles, was wir hier schreiben, eitel Deklamation, so will ich bloß ein Faktum anführen, das ich erst jetzt von einem meiner Freunde

erfahren habe.

In ber Gegend von Baiern und Schwaben rotteten sich vor nicht langer Zeit gefährlich schwärmende Jünglinge zusammen, und wollten nichts geringeres ausführen, als sich durch Mord,

1785.

1785. und Mordbrennerei außzuzeichnen, und einen Namen zu machen, oder dem großen Drange nachzugeben, Käuber und Mordbrenner zu werden. — Und welcher Anlaß konnte solche Unglückliche, in der Imagination versengte Menschen verleiten, und sie auf den Grad von Außschweisung bringen, wenn wir es aufs gelindeste benennen? "Sie wollten Schiller's Käuber realisiren."

Man erinnere sich, wenn wir unten von dem Ginflusse reben, ben Stücke dieser Art in Baiern bewirken können. Saben wir

aus Datis, die vor uns lagen, unrichtig gefolgert?

Wirklich schaudernd ist die Nachricht im beutschen Musseum 1784\*) vom Abbe Frick; aber sie mußte noch ausmerks

Von bem am 3. Oft. 83. zu Straßburg geräberten Abbe Frick.

In einem Briefe an herrn 2. B. B.

Mehrere Umftände machen diese Hinrichtung merkmitdig; daher glaube ich Ihnen, mein lieber Freund, eine kleine Nachricht davon geben zu dürsen, die desto zuverlässiger ist, da ich ein Augenzeuge von dem lezten Austritte des Hingerichteten war. Es ist zwar ein kurzer französsisch und deutscher Bericht davon erschienen; allein erstlich wird er schwerlich in Ihre Gegenden kommen, zweitens ist er schlecht deutsch geschrieben, und drittens mangelhaft; denn er sezt seine Berbrechen, als bekant, vorzaus, und meldet daher nichts davon.

Folgende Bemerkungen mögen die Einleitung zu meiner Erzählung sein:

1) Dieser Abbe Frick, gebürtig von Ruffach im Oberelsaß, war einer ber schönsten Männer, die man sehen kan. Das Eble seiner Bildung, die ganz Strasburg verwirrt machte, hätte wol einen Sokrates bewogen, ihm, wie seinem Xenophon, den Stab vorzu-

halten, und ihn unter seine Junger aufzunehmen.

2) Diefer schöne Mann war ein aufferordentlicher Bofewicht.

3) Diefer aufferordentliche Bösewicht, die sonsten fein und entschlossen zu sein pflegen, zeigt sich bei seinem lezten Verbrechen und bei der Gefangennehmung aufferordentlich dumm und unentschlossen.

4) Dieser in Freiheit unentschlossene Mensch und Verbrecher stürdt mit einer Standhaftigkeit und mit einer Gegenwart des Geistes, wie man disher nur einen tugendhaften Sokrates, Morus und Olbenbarnewald sterben zu sehen gewohnt war, — und zwar in einem Alter von etwa 28 Jahren, in der Nüthe der Jugend, wo er die Welt, und die Welt ihn noch sehr geniessen konnte.

(Wir übergehen die Erzählung seiner Mord: und Schandthaten. Frick trieb sein blutiges Gewerbe in der Nähe Strasburgs und hielt sich in einem Walde auf. Als Militär herankam, ihn zu fangen, warf

<sup>\*)</sup> Wir bringen den Artikel hier im Auszuge:

samer machen, wenn aus den Kriminalakten nahmhaft gemacht 1785. werden könnte, welche Bücher es seien, deren er in einem seiner

er seine Gewehre und Pistosen fort und stellte sich freiwillig. Er legte vor Gericht ein muthiges Geständniß ab und ward zum Tode verurtheilt.

Unser Correspondent fährt nun fort:)

Alls der Blutschreiber, der das Urtheil im Gefängnisse ihm anstündigen sollte, dahin kam, empfing ihn Frick mit einer heitern Miene.

— "Seien Sie mir willkommen!" sprach er, hörte die Sentenz mit aller möglichen Gegenwart des Geistes vorlesen, und dankte dem Magistrate für seine Gütigkeit, und trat hierauf and Fenster.

— "Meine Freunde!" sagte er hier, "da keine Gnade auf der Welt mehr für mich ist, so beten Sie für mich zu Geott, daß er mir die Gnade schenke, wohl zu sterben!"

— Hierauf besuchten ihn die Geistlichen, mit denen er sich in Gelassen; heit und Unterwürfigkeit den ganzen Nachmittag unterhielt.

Am Abende speiste er mit zwei Geistlichen, und als er die vielen Gerichte sahe, wie bei dem sogenannten Henkersmahle gewöhnlich ist, den Malesikanten noch recht gut zu bewirthen, sagte er: Ach! das ist zu viel für drei, man gebe die Hälfte meinem Kameraden, der in dem Galeerenthurm sitt. — Dies war der Mitgenosse seiner Schandthaten.

Gegen halb acht Uhr bes andern Morgen kam der Scharfrichter, um ihn auf dem gewöhnlichen Todtenwagen abzuholen. — "Seid ihr derzenige," fragte er, "der mich hinrichten soll? — und wißt ihr den Inhalt meines Urtheils? Werde ich sebendig gerädert, oder nicht?" — Der Scharfrichter hieß ihn ruhig sein; er werde nichts von den Streichen der Keule empfinden (in Frankreich wird nicht mit einem Nade, sondern mit einer eisernen Keule gerädert) — und band ihm darauf die Sände nur mit einem Bindsaden, statt des Stricks, worüber der Abbé sagte: Ich verdiene diese Auszeichnung nicht — doch die Zeit ist da! wir wollen gehen. Sierauf umarmte er den Thurmhüter, dat alle Anwesende um Verzeihung, und bestieg den Magen — neben ihm zween Eeistliche — in seiner gewöhnlichen Kleidung, da sonsten die Malesisfanten, die in Strasburg zum Tode gesührt werden, ein Todtenkseid haben.

Wo er vorbeigefahren wurde, jammerten die Frauenzimmer, und von allen Seiten hörte ich nur: Ach! was für ein schöner Mensch! Belcher Schade! Er selbst schien nichts ausser sich weiter zu sehen und zu hören, redete auch nicht mit seinen Begleitern, sondern hielt die Augen immer starr auf das Aruzisch geheftet, das er in den Händen

hatte, und bewegte den Mund, als einer, der still betete.

So bald er das Schafot bestiegen hatte, winkte er mit der linken Hand — in der rechten hielt er das Kruzisix — dem in erstaunender Menge versammelten Volke Stillschweigen, und nachdem es still geworden war, sprach er, mit so vernehmlicher und gesetzer Stimme, daß ich's mehr als fünshundert Schritte weit hörte, solgendes in französsischer Sprache:

"Söret — höret, meine Brüder in Jesu Chrifto, höret eine bußfertige Seele, die zu euch fpricht, alle ihr Chriften, aber insbesondere,

8

1785. Briefe erwähnt, die eine fo verderbliche Wirkung auf fein Berg ober seine Einbildungstraft, und sonach seinen Berstand hatten.

ihr Ratholifen. Es ift ein Priefter, ber zu euch rebet. Durch meine entseslichen Miffethaten bin ich ein Abscheu ber ganzen Welt geworben. Ich bitte wegen des Aergernisses um Vergebung, das ich gegeben habe. Es sind vielleicht sechstausend Menschen, (es waren zuverlässig viel mehrere) die mich hören, aber ich wünschte, daß mich die gange Welt hören und von meiner Befehrung Zeuge sein könnte! — Ich fürchte ben Tob nicht, noch weniger als ihr, die ihr mich betrachtet; ich fürchte auch bie Solle nicht, weil es für einen buffertigen Gunber feine giebt. 3ch muß hier (indem er auf die für ihn zubereitete Stelle wies) für meine groffen Miffethaten buffen, zufolge eines Richterspruchs, den Gott felbsten burch den Mund des hier gegenwärtigen Löbl. Magistrats ausgesprochen hat. Ich bitte Gott um Bergebung, und euch, meine lieben Brüber! im Namen Jesu Christi (indem er dem Bolke bas Krugifir zeigte) an mir armen Miffethater ein warnendes Beispiel zu nehmen, niemals vom Wege der Ehre und Rechtschaffenheit abzuweichen. Ich jeze mein Vertrauen in euch, ihr fatholischen Christen, daß ihr euch auszeichnen werdet, um mit mir die Sande ju erheben, und Gott für meine Bergebung ju

bitten, durch ein heiliges Ave Maria!"

hierauf kniete er nieder, und betete mit den Zuschauern. Dieser Auftritt war selbst für diejenigen rührend, die nicht gerade in dem Schooke ber katholischen Kirche leben, und ich weiß gewiß, mancher ehrliche Protestant hat sein Bater Unser mit gebetet. — Als er wieder aufgestanden mar, rief er aus: Jesus Christus, erbarme bich meiner! ich fterbe zufrieden; wandte fich hierauf gegen die Scharfrichter mit ben Worten: fie follen jest ihre Pflicht thun - und umarmte benjenigen, von bem er glaubte, daß er die Exekution an ihm verrichten werde und bann die beiden Geiftlichen - hub die Augen gen himmel, und iprach noch einmal: ich fterbe zufrieden — entkleidete sich zum Theil, und erhielt die lezte Absolution - fleibete sich bann vollends aus, immer mit heiterer Miene, und fragte nochmals: wie er hingerichtet werben sollte? — "Sie werben," antwortete der Scharfrichter, nicht den ge= ringften Schmerz fühlen, mein Freund! benn Sie werben erft erdroffelt, und bann gerädert" - eine Gnade, die man vermuthlich, so wie die andern, den Geiftlichen gethan hat! — Endlich legte fich Frick auf bas Rreug, ließ die Guffe fich binden, ichob ben Strick, ber ihn erdroffeln sollte, selbst an dem Halse zurechte, und recte hierauf auch die Urme hin. Etwa eilf Minuten hernach folgten die Reulenhiebe.

> Brief des Abbe an feine Eltern. Aus dem Frangösischen übersegt.

Strasburg, am Rande bes Grabes, den 4. Sept. 83. Sie erblassen, mein Bater! und Entsegen malt fich auf Ihrem Gesichte bei ber Eröfnung dieses Briefes. Ach! Ihre Augen betrügen sich nicht! — er ist es; — Ihr bedaurungswürdiger und ungerathener Sohn, und folglich die Art bestimmten, wie er die Verhältnisse der Ge= 1785. fellschaft betrachtete, und barnach handelte.

Sorus, ober die wolluftigften Romane womit uns die

ber an Sie ichreibt; nicht um Ihnen von feinen verabichenungswürdigen Berirrungen Radricht ju geben, ba es überall bekannt ift: auch nicht, um Ihnen bas Schreckliche seiner Lage zu schilbern: sonbern allein ben beften, ben betrübteften, ben ungludlichsten Bater ber Welt, ber es am wenigften zu fein verbient, um Bergebung zu bitten. Berzeihung! Ber-Beihung! mein Bater! Aus bem Innersten meines Gefängniffes werfe ich mich zu Ihren Füssen, zitternd ergreise ich Ihre Hand, meine blassen Lippen, die sich darauf drücken, können keine andern Borte hervorstammeln, als — Berzeihung, um die ich flehe! Ich fühle alle meine Schandthaten, sie zernagen mein Herz, und

taffen ihm feine Rube, nicht einnfal bes nachts! Ich empfinde nur gu fehr, daß ich vier volle Jahre ein Taugenichts, ein Bösewicht, wider-penstig, ungehorsam und undankbar gegen einen Bater war, der nie aufhörte, mich mit Wohlthaten zu überhäufen! Ich fühle, wie sehr ich Sie verfolgt und niedergebeugt habe, und was das Schrecklichste ift, ich fühle das jeht zum erstenmale! Ja, mein Bater! Seit langer Zeit hatte sich das Laster in mein Herz eingeschlichen und beherrschte es gänzlich; meine von Natur seurige Einbildungskraft ward unaufhörlich gereigt burchs Lefen ichlechter Bücher, burch bas Beispiel ber Berführung und durch faliche Freunde, die mir feine Zeit lieffen, ernfthafte Betrachtungen anzustellen, um wieder zu mir selbst zu kommen. Mein Herz war ganz vermodert, und ich roch seine üble Ausdünstung nicht, weil ich schon baran gewöhnt war, und aus einer niederträchtigen Ge-fälligseit gegen meine sogenannten Freunde unterließ ich, mein Leben zu untersuchen. Seit mehr als vier Jahren war ich blind, und wenn mir nicht der furchtbarfte Auftritt die Augen geöfnet hatte — und diefes nur, um fie durch den schmählichsten Tod, der meiner wartet, auf immer fie zu verschlieffen - fo murbe ich es noch fein! Ich bin ber gangen Welt das rührendste Beispiel des findlichen Ungehorsams, der schon hier auf Erben burch bas Gerichte Gottes bestraft wird - bes fortschreiten= den Lafters, des Hochmuths, sich durch schwärmerische Plane empor zu ichwingen, ber Beringschäjung meines Standes, welcher ber Gottheit sich nähert und des Mißbrauchs der Kenntnisse, die ich zu den ungehenersten Begriffen von der Religion anwandte.

- In furgem werde ich für Sie bei Gott mit mehrerer Kraft bitten fönnen, als ich es jezt zu thun vermögend bin. Ich empfehle mich bem Schoose ber Natur, aus welcher ich mein Dasein erhielt; insbesondere aber meinen Schwestern für die Ruhe meiner Seele. Abieu, Bater, Mutter, Schwestern, empfanget ben legten Rug vom unglücklichen Sohn

und Bruder.

1785. schönen Geister aus den geheimsten Archiven so reichlich beschenken, solche Werke, sage ich, die doch die schädlichsten Auswüchse des Geistes und der Einbildungskraft sind, können nie so die ererbten Begriffe schwacher Menschen verwirzen, und sie wider den Willen des Versassen so verderben, als einige unserer sogenannten Schauspiele.

Wiber Willen reißt mich der Stoff hin, daß ich befürchten nuß, statt einen Vorbericht eine kleine Abhandlung zu schreiben, da man aber über einige Punkte zum Publikum ein Wort reden wollte, so war es auch nicht möglich, von der Veranlassung zu

schweigen.

Der Verfasser ber Räuber, bes Fiesko von Genua (ein republikanisches Trauerspiel; warum nicht balb ein bespotisches für das Theater bes Moguls?) und der Kabale und Liebe, wird mit nichts geringerm verglichen, als mit Shake in pearn. Die Einfalt dieser Vergleichung, weil wir doch immer vergleichen müßen, kann nur die deutsche Ehrlichkeit zu Grunde haben.

Wenn man bedenket, das Shakespear vor mehr als einem Sahrhundert ein Schöpfer für die englische Bühne ward; und mit großer Kenntniß der Menschen Werke schuf, die den ächten Stempel bes Genies trugen; daß aber auch jest die Engelländer eben die Werke dieses Genies für die Vorstellung beschneiden, der Episoden entladen, und denselben ungefähr die Form zu geben suchen, die Beiffe dem Romeo und Juliet gegeben - dies betrachtet, follte man nicht benten, Deutschland halte Schillern für den analogen Schöpfer seines Theaters, den man erst in einem Sahrhunderte vergöttern, den ein deutscher Bischof, 1) oder ein -Randidat fommentiren; beffen Gebeine man in ber faiferl. Gruft den Gebeinen der Maria Theresia beiseten, und den die Nachwelt für den treuen Abbilder der Sitten der jezigen Welt halten werde? Also sind wir jezt, wo die Engelländer vor 200 Jahren; und vielleicht im Jahre 1894 werden wir erst Dichter haben, die uns das sein werden, was Addison, Congreve, Fletcher 2c. den Engelländern; was Racine, Crebillon, Boltaire den Frangosen gewesen? Seht, wohin die Bergleichung, die unedle Nachahmung führt! man verschwendet hier nichts ge=

ringeres, als Jahrhunderte, und Deutschland hatte schon einen 1785. Schlegel, Lessing, Weisse, Eronegk, Brawe, und andere. Oder sind diese gegen Schillern, Pradone, Bense rade. Rotrou's?

Unsere jezige dramatische Literatur trägt ein Gift bei sich, welches in Jahrzehnten noch nicht wird gehoden sehn; der Geist, der dieselbe beweget, hat einen weitern Einfluß, als man denket; ein Beobachter wird bemerken, welches visigothische Ansehen derselbe in mehrere Zweige der Literatur gebracht hat; der seine Geschmack ist dessend, und Herder hat doch bewiesen, daß derselbe nur die Anordnung, der Gebrauch der Geniekräste

(bei Schriftstellern) ift.

Schlegel und Leffing hatten eine Bahn gebrochen, Die ganz eigenthümlich war; Eronegt hatte sich nach französischen Mustern gebildet; aber da die Deutschen anfingen, mit Shake= spear'n bekannter zu werden, so hatte man hoffen sollen, daß fie aus dem frangösischen und engelländischen Trauerspiele eine Romposition hervorbringen würden, die den Deutschen am passend= ften, und die einzige ware, welche die metaphysische, sentimen3= strotende, und kalte Deklamation der Franzosen, und die zu große Unregelmäßigkeit, die zu geilen Auswüchse der Imagination, und die Unsittlichkeit der Engelländer vermieden, und das deutsche Trauerspiel auf eine Stufe erhoben hätte, welche mit Beobachtung des Dekorums der Sandlung und der Regelmäßigkeit, eine reine, polirte Sprache, und wohlklingende Versifikation mit oder ohne Reim verbunden hätte; denn ohne dieselbe wird unser Trauer= ipiel immer die niedrigste Stufe behaupten. Aber diese Aussicht ift größten Theils zernichtet.

Die Nachahmer Shakespear's, oder Göthens, Schilslers, warum ahmen sie Ausländern nach, oder Insländern, die Ausländern nach, oder Insländern, die Ausländern nach, oder Insländern, die Ausländern nach ahmten? — Auf der Höhe des deutschen Parnasses prangt ein Werk, die reifste, gefündeste und kraftvollste Frucht, genährt mit den besten Sästen von dem, was der Drient, Griechenland, Kom, Frankreich und Engelsland hervorgebracht; was Studium des Menschen, der Sprache, was Philosophie nur vermag, sindet sich hier zusammen, in der reinsten Darstellung, im hellesten Lichte; es ist Nathan der Weise. Es ist das Muster, nach welchem wir ein trasaisches Theater haben können; fünf oder sechs solcher

1785. Stücke, in solchen Versen, in solcher Manier, mit aller ber Natur, und der durch die feinsten Gläßer der Kritik resleketirten Kunst, die nuter den Neuern nur Lessing eigenthümlich besaß, und die mit ihm zu Grabe ging; über füns oder sechs der streitigsten und wichtigsten Punkte der Philosophie, würde nicht ein solches Theater die schüste Schule europäischer Weißeheit sehn? auch ist mir keine Zeichnung, Haltung, und Karaketeristik bekannt, die der im Nathan gleich käme; er hat eine gänzelich antike Ansicht, die uns so wenig wohlthut, und die nur der Versasser des Laokoon Werken dieser Art ausdrücken konnte. —— Warum ahmen wir dieses große deutsche Genie nicht nach, ohne Sklaven zu sehn? warum? weil der Britte leichter nachzusäffen ist.

Ich bin nicht im Stande, den Zustand zu beschreiben, in welchen mich die mit der größten Anstrengung geendete Lekture ber Räuber zurückgelassen hat. Meine Gewohnheit ift, bei wolkichten und stürmischen Tagen, besonders im Spätjahre, bie Felder zu durchirren, und an irgend einem Absturze, den Tannen umschatten, oder bei einem Waldbache den Offian zu lefen. Die große sandigte Beide vor mir, die auf ihren Sügeln und Abhängen ber Nordwind in kleinen Wellen beweget: bas nabe Säuseln der Kappeln, und der bange schwere Flug der Raben verset mich dann ganz in die Zeiten des Dichters. — — In dieser Gemüthestimmung tam ich von meinem Spaziergange spät zurud, und las bis in die Nacht die Räuber. Es war nöthig, dieses Umstandes zu erwähnen, um folgendes Phonomen eines Traumes zu erklären. — — Welche Menschen, bachte ich bei mir. Gin Räuber, ein Mörder, und boch ein ebler Mensch; ein Ungeheuer, das unter einer Rotte von Ungeheuern. an einem grünen Abhange, in bichterischer Gluth, mit der Natur, seiner mittrauernden Freundin, mit der untergehenden Sonne spricht, und fantafirt. Die heftigste Unruhe, ber größte Etel faßten mich. Ich erschrecke und zittere. Franz moralifirend, philosophierend; Baterliebe: Mutterliebe: brüderliches und schwesterliches Band; Bande der Menschheit und der Gesellschaft, mit einem Siebe durchschnitten; ein Zwerg, eine Komposition aus allen Ungeheuern Shakespear's und aus dem Gehirne bes beutschen Dichters; meine Betrachtungen leiteten mich auf den Rarakter beffelben: ift es möglich, kann bas bie poetische Ge=

burt eines civilisirten Menschen sehn? ober entsprang sie aus 1784. unregelmäßigen Leibenschaften, aus unglücklichen Lagen, aus übler Leitung, aus Schicksalen, die wir nicht wissen, und aus einem zerrütteten Empfindnisse, das nur solche Wesen gebähren kann?

Doch ich will nicht bem Menschen zu nahe treten, und ben Dichter an die poetische Freiheit appelliren lassen; er verzeihe nur meiner eigenen Zerrüttung diese Vermuthungen; es ist eine der schrecklichsten Nächte gewesen, die ich nach dieser Lektüre hatte. Mörder und Ungeheuer; graue Väter und Helden opferten nach einem Blutbade und bei rauchenden Pallästen der hervorsteigenden Sonne.

Um wieder zurückzukommen, so frage ich, wessen Landes Sitten, wessen Gepräge trägt dieses sogenannte Schauspiel? Sollte der Dichter, (aber es ist unmöglich!) in Deutschland Originale kopirt haben? so sind wir ärger, als die Neuseeländer, und dürsen nach der Vorstellung der Räuber das bürgersche neuseeländische Schlachtlied anstimmen.

Welche Wirkung werden die Produkte dieser Dichtung in den Hervorbringen? Der Philosoph spüre nach; der Psycholog sammle Bemerkungen: der Mann von Geschmack weine über die Trümmer des guten Geschmacks, der Moralität, und der schönen Literatur, die, (um nur von einer Sache zu reden) die Köpfe der Franzosen volatilisirt, und bei uns Ungeheuer zur Welt bringt.

Es ist wahr, in den Schauspielen Schiller's sind manche Szenen, die so kräftig dialogirt sind, eine so blendende Diktion und so wahre Darstellung haben, und so viel Kenntniß des Menschen vereinigen, daß ich den Talenten des Dichters meinen Beisall gebe, andere Szenen sind auch so fürchterlich tragisch, so die Haare sträubend, daß der fürchterliche Credislon, wie ihn die Franzosen nannten, nichts gegen den Credislon der Deutschen ist.

Ein großer Staatsmann hat unlängst unter vielen frommen Bünschen für Unser Theater, über das Schauspiel die Meinung geäußert: Eine civilisirte Nation könne kein solches Trauerspiel haben.

In einem Stücke ber gothaischen gelehrten Zeitung 1784, welche man wegen ber Gründlichkeit und Deutlichkeit der Urtheile oft mit Recht rühmt, wird dem Fießko von Genua, der Kabale und Liebe, und den Räubern voller Beisall zugeklatscht, mit der Bemerkung: daß die Liebhaberinnen und Liebhaber eine große Prädilektion für die Räuber vor den letzten Stücken haben würden. Ist dies möglich? nicht eine Rüge, nicht eine Bemerkung der Abscheulichkeit, der Schrecklichkeit dieser Schilberungen? nur in dem vierten Stücke des Journals von und für Deutschlanderholt sich eine Urtikel Theater von Berlin, wo der Ungenannte glaubt, daß wir dei solchen Stücken kein Theater haben; und auf allen Theatern Deutschlands wird die Vorstellung des Fießko fünf bis sechsmal wiederholt?

Die Heirath bes Figaro hat schon, meinem Wissen nach, die 53ste Vorstellung in Paris gehabt; Coriolan, das neue Trauerspiel des la Harpe auch eine öftere; was hat Fiesko für ein Verhältniß dagegen? Der Geschmack der Deutschen und

Enthusiasmus gegen jenen der Franzosen?

Unsere Dichterlinge reden und schreiben vom Berfalle des Geschmads der Frangofen; bei welchem Bolle ift ber Geschmack zum Theile mehr gesunten, ober in seiner Blüte früher, wenigstens auf einige Zeit durch Kannibalen erstickt worden? ---Einer unserer größten Schriftsteller, den erst die Nachwelt gang schähen wird, der so lange bei dem Geschmade den Borfit hatte, was konnte Wieland gegen den Strom thun, der von bem Theater ausbrach, und die schönsten Gefilde der Literatur mit zu überschwemmen drohte? Das Vernünftigste war, ihm seinen Lauf zu lassen. Jezt erst, nachdem Jahre verflossen, und bie Buhne ber Leffinge, ber Brame, Schlegel, Cronegt, und Beiffe verschwemmt ift, erhebt sich feine Stimme; und wird sie gehört werden? ja, sie weckte ben Antonius und die Rleopatra; aber Ungeheuer sind noch im Besitz unserer Bühnen, und das gewiffe Bublikum? vielleicht erwartet es nächstens von seinem Shakespear ein neuseeländisches Trauerspiel, um die Menschenfresser in puris naturalibus zu bewundern. Auch ein Franzose hat auf neuseeländischem Grund und Boden ein Trauerspiel gedichtet, aber seine Belben sind feine Menschenfresser.

Berichiedene Deutsche schreiben verschiedenen Frangosen nach. 1785. daß die Literatur berselben auf ihrem Untergange begriffen sei. Ich will nicht untersuchen, ob eine große Eigenliebe ober Eitels feit bei den Franzosen diese Behauptung hervorbrachte, weil sie unter Ludewig XIV. ein golbenes Alter hatten, und auch nun einen Berfall bes Geschmads haben wollen, wie bie Griechen und Römer; sie alauben sich baburch wichtiger und verschiedene scheinen sich selbst ungemein wohl dabei zu gefallen. Hat eine Nation Meisterstücke so gut, als Sosons Gesetze für die Athenienser die besten waren, so schränkt sie alle Kunst, alle Natur, und die aus beiden fließenden Regeln auf dieselben ein, aus benen feiner treten barf; Meifterftude, Die nachher erscheinen, find feine, weil sie ben erften nicht gleichen, und man will nur in einer Reihe burch alle Jahrhunderte Moliere, Racine, und Korneillen haben. Das war der Kall bei den Franzosen. Reine der neuern Nationen gewöhnte sich früher an fremde, und zum Theile konventionelle Regeln, als die frangofische; und keine ift auch benfelben iklavischer getreu geblieben; und hat schöner und poffierlicher in Retten getanzet; aus der Gewohnheit wurde ein konventionelles Gesetz, das die Richter der Nation einregi= strirten. Ein Bruch derselben wurde mit nichts geringerm be= straft, als mit Verachtung, und Rouffeau erregte wegen seines Geständnisses über die frangosische Musik selbst die Regierung gegen fich. Aber mit ben englischen Moben fam biefes Gute über den Kanal mit nach Frankreich, daß man mit benfelben sich auch an das Englische Schauspiel zu gewöhnen anfing. Einige Jahrzehende früher, und der Theaterbannstrahl hätte den Berswegenen verzehrt, der die Einheit des Ortes und der Zeit nicht heilig beobachtet hätte; — und sie ist gebrochen, ohne Theaters blut, und die Dazwischenkunft der Minister, welche die Schauspieler und Schauspielerinnen mit einander versöhnen, und zur Ruhe des Königreiches, ober ber Stadt Paris in Schutz nehmen; ce qui ne peut qu'influer sur la félicité publique. (Dies find Worte eines Studes des französischen Merkurs 1784, bei ber Ausföhnung einer Schauspielerinn mit einer ihrer Nebenbuhlerinnen ober mit dem Bublikum, und als sie wieder das erstemal die Bühne betrat.)

Der Schritt ift nun gethan, und die Beispiele liegen vor Augen; vielleicht werden sich auch in kurzer Zeit die pariser 1785. Damen an die Gespenster im Hämlet und Mäsbeth gewöhnen, und das von Lessing gegeisselte Donnergespenst in der Semiramis wird gerne nach Babylon zurückeilen. Werden diese langsame Schritte dem französischen Theater nicht vortheilhafter werden, da sie auch jetzt im Stande sind, die Vergleichung mit dem
beutschen (durch Friedels Uebersehung) vorzunehmen, als unsere

unsinnige Nachahmungssucht bem unsrigen?

In Rudficht des vorgegebenen Falls des Geschmackes ift nicht zu läugnen, daß die zu große Verfeinerung der Parifer, der Beift verschiedener kleiner Gesellschaften, ober was man bonne compagnie nennt, ihre Rebensarten, die rasende Mode, Wörter zu schaffen, die nur neue Erscheinungen in der physischen und moralischen Welt hervorbringen, trop ber fixirten Sprache daß dies, und vieles, was nicht hieher gehört, der frangösischen Literatur geschadet habe — zugegeben, wo ist das Land, wo mehr Aufklärung, mehr Kenntniffe, leichtere Manier des Lebens. mehr Nationalenthusiasmus, Zusammenwirken und Thätigkeit ber größten Köpfe ber Nation zu einem gemeinsamen und rühmlichen Zwecke (freilich nicht der Fäuste, wie in Engelland) anzutreffen ist? wo literarische Kenntnisse mehr belohnt, durch die allgemeine Stimme des Bublikums mehr aufgemuntert werden? Ift bei einer folden Disposition nicht Geschmad. Draanum, Manier des Lebens?

Wollte man eine Parallele zwischen den Produkten des Theaters der Franzosen und Deutschen in den letzten Jahren ziehen, für welches würde der Ausschlag sehn? Wo sinden wir eine Komödie auf, die wir dem ganz neuen Produkte le seducteur entgegenstellen können? Dem Coriolan des la Harpe können wir nur den Antonius und die Kleopatra entgegensehen. Bei uns Deutschen wehen die Palmen des Sieges sast über alle Objekte der Wissenschaften; aber über dem Theater? Wir haben keines, oder nur den großen Lessing.

<sup>1)</sup> Warburton hat bekanntlich Shakespearn kommentirt.

## Über Schillers Trauerspiele. (Fortsetzung.)

1785.

Racine observe les Portraits De Bajazet de Xipharès, De Britannicus, d'Hippolite. A peine il distingue leurs traits; Ils ont tout le meme merite; Tendres, galans, doux, et discrets.

Temple du Gout.

Im umgekehrten Sinne kann man nichts Treffenders von den Belden Moor, Fiesko 2c. sagen. Sie sehen alle ber Sonne entgegen, wenn sie hinter Rerzen, ober hinter einem Meere ber= vorkömmt, oder niedersteigt; aus diesen Empfindungen, oder Ent= gudungen, die uns fanft, wie die Natur, und zu Freunden ber Menschen machen, keimen ihre Entschlüsse und blutigen Projekte hervor: die Sonne ist nichts Geringeres als die Bertraute ihrer Seelengröße, oder ihrer Herrschsucht; ihrer Liebe, und ihrer Thorheiten. Sie sprechen alle eine stelzenreiche Sprache; ewigen, entsetlichen Egoismus, beffen Schemel ein Saufen von Ermordeten ift; beftige Uebersvannungen. verzehrendes Feuer, das bis in die Wolfen ledt. Die Grundfate, die diese Helden uns monologiren, werden diejenigen schwacher Menschen, oder toller Röpfe; hier ist nicht der Fall, wo schöne. edle Gedanken und Empfindungen, in schönen Berfen, in ben Gebächtniffen ber Menschen ichone Leben sweise werden.

Umsonst hat Joseph II. nicht den Wunsch seiner Theaterstommission eröffnet, gute, versissizirte, deutsche oder französische

Trauerspiele zu sehen.

Da sich jest die Franzosen einer merklichen Berbesserung ihrer kalten Deklamazion nähern, warum sollen sie nicht auch die Gränzen des Trauerspiels erweitern? — Es ist schon genug, daß man zu Paris den akkommodirten Mäckbeth ansehen konnte; bei einer einzigen Szene aus Schillers Trauerspielen würden die dortigen Herren in Dhnmacht sinken. "Würde ein Hausvater den vornehmsten Personen dieser Stücke sein Haus öffnen?" Ich sage Nein. "Es sind dies also Stücke, in welchen viel Genie ist, die aber nicht als Muster für die Sitten dienen können, weil dies jenigen, die diesen Beispielen solgen würden, Gesahr liesen,

1785. nach ben Grundfägen einer guten Polizei mit Recht gestraft zu werben."

Der ganze Ton, die Sprache, die Grundsätze verschiedener Personen in den Räubern; gewisse Feste, von welchen sie sprechen, können nur Menschen aus unserm Jahrhunderte, sast möchte ich sagen, Jahrzehnte, bekannt sehn; sollte nicht ein Aussländer, der dieß Stück lesen kann, glauben, wir Deutschen wären mitten in diesem ausgeklärten Jahrhunderte Barbaren, die keine Gesehe, keine Polizei, und eines Landsrieden nöthig haben?

Manche Situazionen, in denen sich die Personen des er-wähnten Stucks befinden, sind so zuruchtossend, so ekelhaft, daß man nur mit der größten Anstrengung bei denselben verweilen kann; um wieviel mehr muß ich ben Dichter bewundern, oder bedauern, der sich eine solche Welt, solche Menschen schaffen kann, in die Lagen und in die Karaktere sich so zu versetzen weiß, daß er und fast mit seiner lebhaften Darstellung, Behandlung ber Leidenschaften, und der ganzen blendenden, aber auch fehr metaphorischen, allegoriereichen und hinausgeschraubten Sprache Die Möglichkeit glauben macht, daß folche Menschen eristiren können, ober, welches einerlei ist, daß die Gesetzgebung und die Gebräuche, die Sitten und die Bolizei, und der gange herrschende Geift ober Wiederspruch eines Jahrhunderts so beschaffen sehn könne, daß er aus Menschen, die in einer Gesellschaft leben, die durch verschiedene unglückliche Fälle, und durch die Schwärmerei ihrer Imaginazion und unrichtigen Begriffe hingeriffen find, solche Ungeheuer mache, die alle ihre Schandthaten in einem civilifirten Lande so weit treiben, daß wir im Faustrechte oder einer völligen Barbarei zu leben glaubten, wenn sich nicht endlich die Regierung des Landes bewegen ließe, einige Kompagnien Soldaten, benen es nicht Ernst ift, zu ftreiten, gegen fie auszu= schiden, um wenig zu thun; daß der eingebildete Beld aber die Bewunderung und das Interesse des Böbels und höherer Stände wird, wo die Schwäche der landesherrlichen Macht oder Polizei in dem elendesten Kontraste erscheint: - - welche Wirkungen werden solche Situationen hervorbringen? welche Lehren der Moral, ber Politik, des Gehorsams gegen die Gesetze und ihre Handhaber sind stark, einleuchtend, oder anziehend genug, um die vorigen Eindrücke auszulöschen?

In Baiern, wo sogar in den kleinsten Buden, oder 1785. Theatern, in den kleinsten Städten oder Dörfern, vom geringsten Prinzipale der elendesten wandernden Truppe die Räuber vorgestellt werden, muß dieß die besten Wirkungen

und Folgen haben. - -

Eben, da ich so weit bin, lese ich in Mikolais Reisebeschreibung IV B. S. 604 in dem Artikel Schauspiele von Wien; ich kann nicht umhin, passende Stellen hier abzuschreiben. Frankreich und England, sagt er, hat ein französisches und engsulisches Theater, in diesen Ländern eigenes Schauspiel — — "Was haben wir denn in Deutschland? — — Eine Menge "von schlechten Originalstücken, die nicht der Kritik werth "sind. — Karrikaturen voll plumper Unnatur, wie die Räuber, "Simson Grisaldo, Klaus Stürzenbecher, u. dergl., "velche durch das Geschrei unwissender Jünglinge für shakes "sieß zusammen ein deutsches Schauspiel? Und ist nicht ein "Theater, das so beschaffen ist, wie jetzt das deutsche, noch in "seiner Kindheit, und wird lange darin bleiben?"

Wenn Männer, wie Wieland, Ahernhofer und Nikolai, besonders durch die Rezensionen in der allgemeinen deutschen Bibliothek, diesem Unwesen nicht steuern können; wenn es Lessing in seiner Geburt nicht bekämpsen konnte, wer wird es können?

Es bleibt mir nur noch übrig, etwas über den Ursprung

des Verderbnisses unsers Theaters zu sagen.

Wenn eine Nazion auf einer gewissen Höhe steht, wo sie noch nicht das sixirte Ziel in Sprache und Ausdildung, 2) in reinem, aber auf die jedesmaligen Grundbedürsnisse und Versgnügungen gebautem, oder in einigen Theilen noch nicht gesicherten Geschmack erreicht hat, so muß es dem Genius der Nazion nicht gleichgültig sehn, was für Eindrücke und Einslüsse von aussen kommen. Die physische und moralische Welt haben ähnliche Gese. In der ersten Gährung gilt es gleich, was für Materien zur Ingredienz dienen, wenn sie nur die Gährung befördern.

Wie schön, wie viel versprechend war nicht die Periode von

1740—1770?

hätte sich in Deutschland mährend diesen Jahren eine Hauptstadt (wenn es je eine haben kann) zur Richterin des feinen Geschmackes gebilbet, wo die Weisen und Dichter die allgemeine

1785. Maffe konzentrirt, erhalten, und fortgebildet hätten, so wäre man por Neuerungen in der Sprache, vor äuffern Einflüssen sicher

gewesen.

Man bemerket mit Recht, daß der Geift der französischen Literatur, wie der Staat, monarchisch sei; daß der Geist der beutschen aristofratisch, und bemokratisch, oft beides zugleich, und nicht felten oligarchisch, größtentheils aber anarchisch fei. Der Weift beider hat seine Intonvenienzen, wie feine auten Seiten: im ersten Falle gebietet der Souverain, das ist, die Hauptstadt ift die Richterin; die Basallen gehorchen, oder die Provinzen folgen bem Spruche. Nirgends können Kenntnisse leichter verbreitet. und schneller bei allen gleichzeitig wirkend werden, als hier; aber auch leichter unterdrückt, daß jum wenigsten der öffent= liche Geist eine andere Richtung nimmt; und öfters wird ein glänzender und impotenter Despotism der bündigste Beweis. Im andern Falle ist das Extrem, oder der Erceft des ersten nicht möglich; so viele Fürsten, ober Aristofraten, ober Demokraten, und Oligarchien; so viele Hauptstädte, so viele Richterinnen, die nur ein gesetgebendes, aber fein ausübendes Richteramt über die Kantons führen, die ihre Representanten haben; ein Richter glaubt sich befugt, den Andern zu richten; Alles ist blos Lehre, War= nung: Alles ift passiv: die Strahlen der Sonne wirken nur durch die Zeit, das ist, langsam; Jeder behauptet sein Recht, oder ift eigenfinnig; aber so, wie diese Republiken, oder diese große Re= publik, so viele kleine hat, durch Berge, Fluffe, Balber und Seen von einander getrennt, und von der Sonne unter den verschie= densten Graden erleuchtet, so vielerlei Boden, so vielerlei Klima: so vielfach organisirte Körper, so vielerlei Farbenaspett; so vielerlei Sinn und Gefühl und fo die - Tone. Gine ursprünglich nur etwas vermischte Sprache; aber wie Dialette? In dieser Sprache, und diesen Dialetten, die nun anfangen ausammenauschmelzen, wie wunderbar verschieden klingen nicht aus Sud und Nord die Seitentone! - - Aber jungst hatte ein Fieber diesen großen Rörper überfallen; Reiner konnte beilen, weil ein Jeber bas Rechthatte, sich nicht heilen zu laffen; die Krant= heit wütete auf den Alben, wie am Otten=Sund.

Bor und bei dieser Katastrophe erscheint ein Mann in deutsscher Tracht, blos am Busen ber Natur gebildet; ganz ohne Regel, und durch treue Gemälde der Leidenschaften und der ganzen

bamaligen englischen Welt die Bewunderung feiner Zeitgenoffen, 1785.

und in die Nachäffung seiner Nachkommen.

Es ist auch nicht zu läugnen, daß das deutsche Phlegma und die Raserei (zwei so entgegengesetze und doch miteinander versbundene Dinge) die größte Ahnlichkeit mit diesen Insulanern haben; daß eine gewisse Sympathie sie zusammenriß, die allein

fähig war, eine solche Wirkung hervorzubringen.

Kaum erschien Göt von Berlichingen, als eine ungeheure Schaar vom Genietrosse auf wutete, hineinschauerte, in Riesen= und Löwengeburten, und das liebe Germanien ein Hurli= purli= Schauplat betrunkener Naturkinder ward. Männer von Geschmack, die schon die Zukunst ahndeten, wollten dieselben zurecht= weisen; aber die Herren Natursöhne bekamen Paroxismen, und würden, wie Simsone, mit ihrer Eselskinnlade die armen Philister todgeschlagen haben.

Run ichrieb man dinefische Atzionen, und griff auf bem gangen Erbballe herum, um Gestalten zu finden, welche

zu Ubungen in Paroxismen vorzüglich dienen mochten.

Raum erschienen die Südsee-Reisebeschreibungen; kann stannte man die Naturmenschen in Neuseeland an, als man schon neuseeländische Schlachtlieder sang, und es sich recht wohl bei Menschenschäbeln schmecken ließ. Gnade Gott euch Rezensenten! "Schlagt sie todt, die H..., schlagt sie todt!"3) Das Schicksalder Matrosen der Aventure wäre nicht so schrecklich gewesen, als das eurige. Warum ließ die Kaiserin aller Reussen nicht eine ganze Flotte dieser europäischen Kannibalen nach der Südsee einschiffen? Neuseeländer und Wodans wilde Brüderschaft? Wer sollte je an diese Aggregate gedacht haben?

Die Musen krähen uns in rauhen fremben Tönen Kamtschabtische Gesänge vor, Entsagen, neu zu sehn, dem Schönen, Betäuben den Verstand, und ängstigen das Ohr. Man will sogar, (wir wollen's Beh're hoffen) Sie hätten einst im dicken Gerstensaft Mit Wodans wilder Brüderschaft Uus Menschenschabeln sich besoffen.

Verklagter Amor

### Nachtrag.

Alls ich diese wenigen Betrachtungen im Auguste des verssollschen Jahres niederschrieb, wie hätte ich damals vermuthen sollen, daß Schiller, einige Monate nachher, verschiedene meiner Muthmaßungen bestätigen, und ein kurzes Gemälde seines jungen Lebens öffentlich ausstellen würde; — ein Gemälde, dessen Haubt und Grundzüge meine Bemerkungen halb treffen, und halb dunkel ahnen sollten?

Einen Umstand in dem ersten Sefte der Thalia kann ich nicht übergeben. Der Verfasser berselben ist jett völlig überzeugt. bak zur Bolltommenheit des beutschen Trauersviels Berfe. und zwar, nach seiner Meinung, reimfreie Verse erfordert werden. Doch ohne zu berechnen, mas die Runft des Schausvielers durch gereimte Stude gewinnen wurde: fo fann ich mich nicht anders als freuen, daß ich hier überhaupt mit Schillern gusammentreffe. Der Rezensent in den mainzer Angeigen von gelehrten Sachen (XXIX. Stud 1785.) ist ber entgegengesetzen Meinung; "Emilia Galotti bleibt immer ein Meisterstück, und war's vielleicht nicht, wenn Leffing den freien Dialog in die Fesseln der Verse gezwungen hätte." Wahrscheinlich dachte der Ungenannte nicht an Nathan den Weisen, und vielleicht gar nicht, daß ber große Leffing (biefes Epithet wünscht' ich in ber beutschen Nazion eben so gangbar, als Cooksstrafe es in ber englischen wird) mit diesem seinem legten und größten Meisterstücke bas für die deutsche Bühne gethan, und erreicht haben wollte, was nur für Deutschland, und nach bem Ibeale bes unfterblichen Mannes, zu erreichen war. Sobald wird auch kein beutsches Genie diese Granze überschreiten, oder erreichen, wenn wir den Mönch vom Libanon ausnehmen, den wir nicht blos als Gegenbilb ober Wiberlegung betrachten müssen.

Was die Komedie betrift, so ist dem Gange derselben nichts natürlicher, als ein freier Dialog; doch ist die versisszirte Komedie aus dem Grunde nicht zu verwersen, weil schöne Empfindungen und moralische Sprüche desto leichter sich in das Gedächtniß des Zuschauers hesten, und desto länger verweilen. Studiren wir also den freien, seinen und starken Dialog der Emilia Galotti, um denselben, verbunden mit der Kenntniß der Welt, und dem seinen Konversationstone in unser Lustspiel überzutragen, und

1785.

dem Mangel abzuhelfen, den wir in diesem einer Nazion ersprieß= 1785. lichen Kache leiden, und das Pathetisch = gigantische unserer so genannten Schauspiele zu verdrängen.

Nun noch ein Wort über Schillers Don Rarlos.

Ich bin erfreut über die Wendung, die der Dichter bes Don Rarlos zum Vortheile der Runft nahm, und daß Rathan demfelben so glücklich vorspiegelte. Aber ich muß doch gestehen, daß die ehemaligen geilen Auswüchse der Imaginazion auch hier noch (aewiß wider Willen des Dichters) ihre Nachschößlinge trei= ben; das Rolorit ift oft, so zu sagen, entweder immer Licht, ober Schatten; die Mähre vom Schake im Brunnen. (die Flöte Bamlets) icheint mir überflüßig, bem Don Rarlog von Seiten Domingo's, und dem Dichter, schon blos als Nachahmung zu schaden. Manche Beiwörter, Berba zc. find zu auffpringend, ober fehr edelnd. Die 3. B. befubelte Ratur hat meine Delikatesse ganz und gar beleidigt; auch ist der Dichter mit geichraubten und fortgewundenen Allegorien noch viel zu freigebig. Aber die Szene zwischen der Königin und Don Karlos, und die folgende hat mich innig gerührt, wo das spanische Rostum, die bem Klima eigenthümliche Gifersucht, und die graufame und fteife Grandezze der Spanier, im Gegentheile mit dem Gefühle der Natur, dem französischen Himmel, und den Sitten, und dem französischen Mädchen, wie sich die Königin nennt, so treffend vorbildet.

<sup>1)</sup> Zu einer Zeit, wo ber Büchernachbruck so weit gestiegen ift, warum wird nicht eine schöne und wohlfeilere Ausgabe des jest so seltenen Berts, ber Samburgifchen Dramaturgie, beforgt? Dies reifeste Produkt dramatischer Kritik, warum ist es nicht ein klassisches Sandbuch

junger Dichter, die sich dem Theater widmen?

2) Hier ist kein Widerspruch mit dem, was vorhin ist behauptet worden. Gine Sprache kann firirt auf eine gewiffe Art fenn, ohne aufzuhören, erweitert zu werden.

<sup>3)</sup> Aus einem Liedchen Göthe's wider die Rezenfenten. 4) Man sehe die Ankündigung der R. Thalia im deutschen Museum 1784.

Magazin der Philosophie und schönen Literatur, Leipzig, 1785, 2. Heft, pag. 149-162; 3. Heft, pag. 245-256.

1785. Aus einem Briefe vom 12ten Nov. 1784. Über die Vorstellung des bürgerlichen Trauerspiels: Rabale und Liebe.

Die Wirkung, die die Vorstellung bieses Stückes auf mich machte, war nicht anders beschaffen, als ich sie just erwartete.

"Ein bürgerliches Trauerspiel!" Vielleicht weil der Sohn eines Präsidenten eines Musikanten Tochter liebt, und mit Gift dieselbe hinrichtet? weil der Musikant mit seiner unvergleichlichen Frau gleich im ersten Auftritte sich wie das niedrigste Gesindel herumzankt? Die Szene komplet zu machen, so wäre nichts natürlicher gewesen, und würde die Zuschauer nichts mehr erfreuet haben, als wenn eben dieser Leiermann sein Violonschell an dem Kopfe seiner Xantippe entzweigeschlagen hätte. Wenn die Ausdrücke gemildert, sittlicher gemacht, und die eines seinen Publikums unwürdigen Wörter ausgestrichen würden, so könnte diese Szene in einem Lustspiele von der drolligsten Wirstung sehn.

Und der Hofmarschall? Das Strumpfband? Die possiersliche Szene, wo Walther den Marschall nöthigen will, sich mit ihm ein Paar Augeln durch den Leib zu jagen? keine Entwickeslung ist komischer, als das Ende dieser Szene, oder dieses kleinen Luftspieles, wenn man so sagen darf. Und dann wie ganz entsehrend für die keusche Melpomene ist nicht Walthers Frage an den Marschall: wie weit er mit dem Mädchen gekommen sei?

Die ganze Anlage des Stückes ist so unnatürlich, als es nur eine sehn kann. Es ist schon lange, daß ich dies Stück ge-lesen habe; aber so viel erinnere ich mich noch, bei der Szene, wo Walther auf den Verdacht der Untreue seines Mädchens so unnatürlich geräth, gedacht zu haben: das wird der Knoten des Trauerspieles sehn; aber er ist nicht gehörig

geschürzet.

Schabe ist es, daß unter diesen Absurditäten reelle Schönsheiten hervorstechen, die ächt theatralisch sind, und gute Wirkung thun; große Sentimens wechseln mit himmelanschleubernden Empfindungen ab, die noch durch die Wahl der Wörter und des Ausdruckes kontrastiren. Die Farben sind zu grell gemischet, die Töne zu hoch und dissonant, um eine Harmonie hervorzubringen, oder welches einerlei ist, um die Wirkung des Trauerspiels in so dividuell zu machen.

Um nur ein Beispiel von der unrichtigen Wahl der Wörter 1785. und des Ausdruckes zu geben, so führe ich aus der Deklamastion der die bürgerlichen Mädchens, das die Schauspielerinn durch die zu schnelle Aussprache noch unnatürlicher machte, den Aussdruck, und das Wort "abgescheelt von der ganzen Schöpfung" an. Die höchsten Empfindungen werden durch solche Wörter zum niedrigsten Komischen herabgeseht.

Eben diese Abwechselung des hohen Tragischen mit dem niedrigen Romischen ist es, die die Wirkung der Bor-

stellung noch unausstehlicher und ekelhafter macht.

Nach verschiedenen Betrachtungen scheine ich mich immer mehr zu bestärken, daß der Musikant, dessen Tochter; der Präsibent, und dessen Sohn; der Hosmarschall, und die Lady Milsord, die nur in's Übertriebene und Schreckliche gemahlten Personen des deutschen Hausvaters sind.

Magazin der Philosophie und schönen Literatur, Ceipzig, 1785, 2. Heft, pag. 162—165.

Der berühmte Theaterdichter Hr. Schiller geht als herzogl. sächsischer Hofrath nach Weimar.

Magazin der Philosophie und schönen Literatur, Leipzig, 1785, 2. Heft, pag. 171.

## Bentrag

schwäbischen Marthrologium.

Friedrich Schiller, der Verfasser der Schauspiele: die Räuber, die Verschwöhrung des Fiesko, Kabale und Liebe war weiland Zögling der Karls Hohenschule in Stuttgardt, und nachher Arzt beh einem wirtembergischen Feldregiment. Er schrieb die Räuber, unstreitig das Geniesvollste seiner Schauspiele, beh allen Auswüchsen einer luzuriösen Einbildungskraft, zu einer Zeit, wo er zwischen den akademischen

9\*

1785. Pallisaden, Welt und Menschen nur durch die Brille des Ideals fah. seben konnte und seben durfte. — Er mußte also — eine natürliche Folge seiner Erziehung — nach Ertremen hintaumeln. entweder Engel oder Teufel mahlen, im Kach der Menschenkunde manchen unlogitalischen Schlußsprung machen, und hie und da an Klippen scheitern, benen ein Welt und Menschenkundiger fehr leicht ausgewichen mare. Die Räuber würdten ben allen Berftonen dieser Art mit der Allgewalt des Genies von Stuttgardt bis - Graubundten. Gine Stelle bes dritten Auftrittes im zwenten Aft machte bei einigen warmen Röpfen dieser Republik große Sensation. Spiegelberg sagt daselbst: zu einem Spizbuben will's Gruz — auch gehört darzu ein eigenes National= genie, ein gewißes, daß ich so sage. Spizbubenklima, und da rath' ich dir: Reif du in's "Graubundtner Land, das ift das Athen ber heutigen Gauner!" - Und diese Stelle kostete Sch. - burch Kabale eines Mannes, den wir bald näher kennen werden — Familie, Stellen, Baterland. Die Sache war diese: Berr Wredow. Gouvernör einiger Herren von Salis aus Chur ließ zuerst in ben Hamburger Korrespondenten eine Apologie von Bündten gegen den Verfaßer der Räuber einrücken, die hernach mit sehr beißenden und — wenigsagenden Anmerdungen des herr D. Amsteins im Sammler, einer in Chur herauskommenden Wochenschrift wieder abgedruckt wurde. herr Wredow ward zur Be-Tohnung für seine, mit vieler Delikatege und Mägigung geschriebne Apologie mit dem übrigens höchstunbedeutenden Bürgerrecht von Bündten belohnt. Nun erhielt auch ein Korrespondent der B. ökonomischen Gesellschaft in Stuttgardt ben Auftrag, Sch. zu einem Wiederruf jener harten Stelle zu bewegen - und diefer Korrespondent war ein gewisser Garteninspektor Walter in Ludwigsburg. Dieß zur Einleitung. Und nun soll Herr 28. in eigener Person erzälen, durch welche Schleichwege er einen der gröften Röpfe Wirtembergs feinem Baterland und einer edlen. liebenswürdigen Kamilie stahl. Seine Driginalbriefe liegen por mir. Ich schreibe sie bis auf die Orthographie ab.

Ludwigsburg, den 2. September 1782.

<sup>— —</sup> Der Comedienschreiber (Schiller) ist ein Zögling unsver Afademie. Ich hatte nicht sobald ihre Apologie vor Bündten

geleien, so machte ich so gleich Anstalt, daß es auch mein Suveran1) 1785. Dieser verabscheute das Betragen sehr, ließ solchen vor sich ruffen, weichte solchen über die Maffen, bedeutete ihm bei ber größten Ungnab, Niemals mehr weder Comedien noch fonft mas zu ichreiben! sondern allein ben seiner De= bizin zu bleiben. Hier hat es niemals Benfall gefunden, des= wegen hat er folche vor die Manheimer Bühne suchen einzurichten, hat aber zur Strafe schon damals 14 Tage im Arrest siken müßen. 2) Er fann zwar nicht läugnen, daß er einen Brief aus Bündten erhalten, schämet sich aber, daß er so mit seinen Räubern angelauffen, sodaß weiter bermalen aus Ihme nichts herauszubringen, und da Er nicht nur die Apologie selbsten zu lesen bekommen, sondern Sch solche überall ausgebreitet, so weiß er daß dieses Ihm von Mir gespielt worden, und ich muß also noch etwas warten, ehe ich eine weitere Erklärung bekommen kann.

### Schiller mußte sein Vaterland verlassen.

Ludwigsburg 7 Oktober 1782

Mich freuet der Benfall Ihres regierenden Bundshaupts. Mein Verfahren mit dem bekannten Comedienschreiber hat noch die Satisfaction vor Bündten vor etlichen Tagen gang vollkommen gemacht. Der Verfasser der Räuber hat sich einfallen lassen (viel= leicht Driginale wo ander zu seinen Comedien zu suchen) weil es ihme so hart mit Bündten gieng, eine unbestimmte Reise zu unternehmen, turz zu sagen, er ist besertirt. Ohngeachtet nicht bas geringste Interege die Triebfeder diefer Sand= lung war, da Ich mit Veranugen gern Jedermann soviel meine Kräfte es zu laffen diene, so machte mir es doch ein großes Bergnügen, wenn mich eine Hochlöbliche Standes Berfammlung zu einem Bündner (Bürger) annehmen würde!

Selbst in Bündten ärgerte man sich über die Hirnlosigkeit des Korrespondenten und bedauerte den Verfasser der Räuber. Herr W. erhielt zur Ehre des Bündtnerschen Frenftaates das Bürgerrecht nicht; das Ende war Folgendes.

1783 den  $\frac{10}{21}$  Merz.

#### Bor

Löblich großer Congreßualversammlung wurde beliebt, wann durch ein Originalschreiben, dasjenige, was der Herr Jnspector Walter gemeldet haben soll, das in Betreff des Doctor Schillers als Authoren der Komedien wegen den Käubern 3) vorgegangen sein solle, sich besteifen und erhärten würde, daß sodann durch den Actuarium ebenfalls in einem höflichen Schreiben von Seiten des Standes dem Herrn Inspector Walter gedankt werden soll.

In fidem, Hercules de Pestalluz Faedis Cathedis Cancells.

<sup>2</sup>) Leiber find alle biese Fakta nur allzuwahr. Kyrie Cleison!
 <sup>3</sup>) Das ist verdollmetschet: — bes Doctor Schillers, als Autors bes Schauspiels: Die Räuber.

D. E.

Der Berfasser bieses Aufsages wird sich nennen, sobald es begehrt wird.

Urmbrufter, Schwäbisches Museum, Kempten, 1785, 1. Band,

pag. 225-228.

<sup>1)</sup> Wäre Herr Garteninspektor Walter nicht — Herr Carteninspektor Walter gewesen, so hätt' er diese Privatsache, als Privatsache beshandelt, und Sch. märe noch unser! Aber der gute Wann wollte am Bersasser der Räuber zum Ritter, und wie wir hernach hören werden — Bündtnerbürger, Republikaner! werden — vermuthlich weil er nicht ahnte, daß seine Handlung von der Fackel der Publicität gelegentlich dürste beleuchtet werden!



### Den 15. Jenner.

Die Räuber, ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, für die Mannheimer Nazionalbühne vom Verfasser, Herrn Schiller, neu bearbeitet.

Bum 10ten mal.

Diefes Stud wird hier noch immer mit dem gröften Benfall aufgenommen, da Spiel, Auszierung der Buhne, und alles mögliche sich vereinbaren, um die Aufführung besselben glänzend zu machen. Herr Bod, als Karl Moor, spielte diese Rolle wahrhaft groß, nur war das Rolorit in seinen ersten Scenen etwas zu stark genommen, dahero sich dasselbe in der Scene am Thurn ein wenig verwischte. Herr Ifland als Franz Moor, ließ uns heute abermals nicht ohne Entfezen, Blide in die verborgenfte Falten des Lasters werfen und wahrnehmen, wie Haß, Abscheu, Schrecken und höllische Bosheit mit einander abwechselten; fein vortreffliches Spiel war ganz Wahrheit, die getäuschte Seele bes Zuschauers war gänzlich von schaubervollem Grauen niedergedruckt. Stelle, wo Frang Moor mit Hermann in der Gallerie fpricht, und dieser ihm Schrecknisse ahnden lässet, spielte Herr Ifland unnachahmlich. Mademoiselle Baumann als Amalia, ließ uns die Schmerzen schwermerischer Liebe und die Folter herrschender Leidenschaften in der That mitfühlen. Herr Beck nahm die Rolle

1786

1786. des Hermanns auf einen ganz andern Fuß, als sein Vorgänger, und erwarb sich badurch vollkommenen Behfall.

Cagebuch der Mannheimer Schaubuhne, Mannheim, 1786,

pag. 30—31.

# Vierter Brief. (Mannheim.)

Sonntag ben 15. Jenner 1786.

Heute wurden die Räuber aufgeführt. Du weißt, wieviel Lärm dieses Schauspiel in der theatralischen Welt gemacht hat, und wieviel schon darüber gesagt und geschrieben worden ist; und du hast, wie ich weiß, das alles gelesen. Es ist also unnöthig, noch mehr davon zu sagen. Genug, es hat hier sehr gesallen, und gesällt noch. Daran ist aber hauptsächlich das vortressiche Spiel der Herrn Fsland und Boeck Ursache gewesen. Man sah die langweiligen Känderscenen mit einer Geduld an, die Bewunderung verdient, und wartete mit Sehnsucht, dis Karl oder Franz Moor auftraten. Ungesehr vor einem Jahre sah ich das Stück schon einmal hier, und wurde durch die Neuheit hingerissen.

In dem übrigens bewundernswerthen Spiele des Herrn Boeck— als Karl vermißte ich Stusenfolge der Empfindung; er nahm die erste Scene schon zu stark und versiel deswegen in der Scene am Thurme in Monotonie; auch accentuirte er verschiedene Stellen salsch, z. B. in der ersten Scene, wo der Brief von Franz Moor kömt, und Karl sagt: "Wie? meines Bruders Hand?" sand?" sand?" sagte Herr Boeck: "wie? meines Bruders Hand?" Dann bei der Stelle, wo die Gerichtsperson die Käuber ermahnt, ihren Hauptmann der Gerechtigkeit zu überliefern, sagt Karl, wie sie zaudern: "Glaubt ihr als Helben zu sterben, weil ihr sahet, daß ich mich aufs Getümmel freute?" Herr Boeck aber accentuirte: "Glaubt ihr als Helben, weil ihr sahet, daß ich mich aufs Getümmel freute?" Die Scene mit Amalien im Garten und mit Kosinski spielte Herr Boeck dies mal sehr schon.

Franz Moor ist die Kolle, worin Herr Fsland alle zur Bewunderung hinriß. Haß, Abscheu, Schrecken wechselten bei seinem herrlichen Spiele in der getäuschten Seele des Auschauers. Alles war Wahrheit; man vergaß den Schauspieler, und sah nur den 1786. Bösewicht Moor. Heute aber spielte er nicht so gut wie damals; es schien, als wenn er nicht sest in seiner Rolle gewesen wäre; und ich vermißte jenes Feuer, das ehedem in jeder Scene ihn beseelte, und jedem Zuschauer sich mittheilte. Aber die Stelle, wo Franz mit Hermannen in der Galerie gesprochen hat; und dieser ihn Schrecknisse ahnden ließ, spielte Herr Fsland vortreslich. Bei jedem Schritte im Abgehen sah er ängstlich um sich. Die Verdrechen, die er schon begangen hat, und noch begehen will, schienen ihn zu umlagern, und in jedem Winkel sah er einen Meuchelmörder lauern. Solche Stellen spielt Fsland fast unnache ahmlich. Indessen kömt es mir vor, als wenn Herr Fsland in der Kunst zurückginge; wenigstens ist es sicher, daß wenn er eine Rolle einmal gut gespielt hat, er sie selten wieder gut svielen wird.

Herr Kirchhöfer, als Bater, spielte, seine Monotonie ausgenommen, ziemlich gut.

Mle. Baumann, als Amalia, sprach wieder nicht laut; ihre Arme lagen wieder fest an dem Leibe und in ihrem Benehmen und Gange war wenig Anstand. Ich kann mit Wahrheit sagen, daß sie nur eine Stelle gut, aber diese auch äusserft gut spielte; nämlich, wo der alte Graf im Sessel ohnmächtig liegt, und Amalia, die ihn todt glaubt, ausruft: "Todt! o, so ist alles todt!" Mle. Baumann hat ein herrliches Spiel mit ihrem Auge und Gesichte; und sie würde eine große Schauspielerin sehn, wenn Sprache, und Benehmen damit übereinstimmten. Talent kann ihr niemand absprechen; es sehlt wirklich nur an Ausbildung.

Herr Beck spielte die Rolle des Hermanns; und war etwas steif.

Herr Pöschel übertrieb sehr in der Rolle des Spiegelbergs; und Hr. Epp sagte, als Kosinski, seine Rolle ohne Abwechs=lung her.

Die Räuberscenen wurden dadurch, daß die Herrn alle Augenblicke stockten, noch langweiliger. Bei einer Bühne, wie die hiesige, sollte doch das Gesetz, daß jeder Schauspieler seine Rolle richtig lernen müsse, besser beobachtet werden, dann würden manche Stücke nicht so kalt und nachlässig gespielt werden. Es wundert mich sehr, daß das Publikum so ruhig dabei ist; da es doch mit

1786. allem Rechte fodern kann, daß der Schauspieler richtig memorire, und vollkommen berechtigt ift, seine Unzufriedenheit zu äussern, wenn es nicht geschieht.

Pfalzbaierisches Museum, Mannheim, vom Jahre 1785—1786, 3. Band, pag. 175—179.

Thalia. Berausgegeben von Schiller. Zweites Beft. Leipz. ben G. J. Göschen 1786. 8 gr. 9 Bog. brochirt. 36 f.

Schon der Name des Herausgebers fann Aufmerksamkeit erwecken, benn so wie man in seinen fruhern Schriften eine wilde, regellose Einbildungstraft und eine kolossalische Charafterzeichnung auffallend und etwas widrig gefunden hat: so war barinnen der hohe poetische Geift nicht zu verkennen, und man konnte sicher hoffen, daß er mit der Zeit das Uppige ablegen, und das Regellose nach und nach in Natur und Geschmack verwandeln werde. Und diese Hofnung ist in dieser Schrift wirklich ihrer Erfüllung ziemlich nahe gekommen. Es kam ichon vor länger als einem Sahr das erfte Stud derfelbigen unter dem Titel: rheinische Thalia in Mannheim beraus: ihre Fortsezuna wurde durch eine Reise des Herausgebers unterbrochen und fängt nunmehr unter einigen wesentlichen Veränderungen von neuem an. Artikel, welche auf die Pfalz und die übrigen Rheingegenden eine lokale Beziehung haben, gehören nicht mehr in den Plan der Thalia. Auffätze von vorzüglichem Gehalte, die dahin einschlagen, werden zwar nicht ausgeschlossen, aber man verbindet sich feinem. Diefes Stud enthält 1) einen Gefang an Die Freude. der auch in Musik gesezt ist. Er hat viele poetische Kraft in Ge= danken und im Ausdruck; nur find manche Ausdrücke noch etwas au gesucht, besonders in ausammengesezten Wörten:

> Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an. Zu der Tugend steilem Hügel leitet sie des Dulders Bahn.

139

Auf bes Glaubens Sonnenberge fieht man ihre Fahnen wehn, Durch ben Riß gesprengter Särge fie im Chor ber Engel stehn.

2) Ueber moderne Gröffe. Enthält viele richtige und fruchtbare Gedanken. Der Abfall unserer Zeit gegen die alten besteht nicht in dem Unterschiede einzelner Menschen; aber der allgemeine Geift von Größe, der Griechenland und Rom befeelte, war dieser unzertrennlich an die alte Form der Welt gekettet? ift er zugleich mit ihr verschwunden? - Unsere beutige Welt ist ein kleiner eingeschrumpfter Körper, an welchem jedes Glied von männlichem Ebenmaas zu groß scheinet. — Die griechische Rultur gliech nicht ber heutigen. Die angitliche kalte Beleuchtung aller Gegenstände, die den Menschen begeistern und zu edlen Hand= lungen entzünden können, hat sie berabgewürdiget, daß sie keinen Enthusiasmus mehr erwecken können. Tugend und Größe ist analnfirt morben: man bat fie mit bem Seciermeffer ger= stückt, weil man fie schon als todt betrachtete. Alles ist Wissen= schaft geworben, und das Gedächtniß hat das Herz aus der Mode gebracht. — Der Fall ist vielleicht nicht selten, daß die Kraft, der Geift, womit ehemals ein Staat erhalten oder gestütt worden ware, heutzutage in einer Schreibstube mit Rovieren beschäftiget wird. — 3) Verbrecher aus Infamie, eine wahre Geschichte eigentlich die Geschichte eines vor einigen Sahren im Reiche sehr berüchtigten Räubers, des sogenannten Sonnewirths - ein vortreflicher Auffat nicht nur in psychologischer, sondern auch in äfthetischer Rücksicht. 4) Freigeisterei ber Leidenschaft. 5) Resignation. 6) Morgenlied. Drey Gedichte; bas lezte von Sophia Albrecht, leicht und fanft: die zwen ersten, wie man aus der Manier fast vermuthen sollte, von Brn. Schiller selbst. 7) Philipp ber zweite, König von Spanien, von Mercier. Eine starke Charakterzeichnung. 8) Don Karlos. Ameiter Aft, ein Trauerspiel von Schiller in Jamben. Bier steht ber Dichter in einer gang andern Sphare, als in seinen ersten Trauerspielen. Die Charaftere des Königs Philipp und seines Sohn, Dom Karlos, find gut und natürlich aufgefaßt, und mit einer richtigen Haltung ausgeführt. Die Sprache ist voll Würde. Nur selten fällt ein Ausdruck auf, wie 3. B. der folgende:

So mag des Welterlösers Barmherzigkeit wie einen bösen Wurm, mich von sich schleudern, heuchle ich.

Mürnbergische gelehrte Zeitung, Mürnberg, 1786, 4. Upril.

Leipzig.

Thalia, berausgegeben von Schiller. Zweiter Beft. 1786. Bey G. J. Goschen. Das Publikum ift bereits durch ben ersten Seft der Thalia in den Stand gesetzt, ein eignes Urtheil über die Einrichtung und den Werth berfelben zu fällen, und wir zeigen baher nur blos ben intereffanten Inhalt bes vor uns liegenden zwenten Stücks an. Mit dem Aufenthaltsort des Heraus= gebers, hat sich auch der Titel in so weit verändert, daß Thalia nicht mehr die rheinische heißt, worüber Gr. Schiller in einem Avertissement des Umschlags Auskunft giebt. Thalia also unter= hält uns mit folgenden Auffäten: 1) Un bie Freude, ein Gedicht, herrlichen Inhalts und treflicher Composition. 2) Ueber moderne Größe, ein sehr zwedmäßiger, gut bearbeiteter Auffat, beffen Bemerkungen sich auf mahre Beobachtung arunden. 3) Berbrecher aus Infamie, eine mahre Geschichte. Für die, bie sie angeht, eine gute Lection. 4) Frengeisteren ber Leibenschaft, als Laura vermählt war im Jahr 1782. Ein Gedicht. 5) Resignation, eine Phantasie. 6) Morgen= lied von Sophia Albrecht. 7) Philipp der zweyte, König von Spanien. Von Mercier. Ein schwarzes, aber leider historisches Gemälde, das uns wegen der folgenden Nummer sehr am rechten Blat zu steben dünkt. 8) Don Rarlos. Amenter Uft. 9) Vermischte Rleinigkeiten. Br. Schiller wird mit dieser Schrift fortfahren, jedoch ohne sich an eine bestimmte Reit ber jedesmaligen Ausgabe ber Sefte zu binden. Gin Vorsat, der seiner Beurtheilungskraft Ehre macht, weil er dadurch eher in ben Stand gefett wird, seine Leser mit immer intereffanteren Auffäten zu unterhalten, und der also ein Beweiß seiner Achtung für das Bublikum ift.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1786, 12. Upril.

## Leivzia.

1786.

Ben Göschen ift von der Thalia, herausgegeben von Schiller, das zwente und dritte Beft erschienen. Berrn Schillers für das Theater gearbeitete Stude, feine Räuber. seinen Fiesko, seine Cabalen und Liebe, oder wer seine Gedichte. die vor einigen Sahren erschienen, und weniger bekannt geworben find, fennt, weiß, daß bas Sauptziel seiner prosaischen und poetischen Dichtungen immer höchste Spannung der Ginbildungsfraft, Darstellung der gewaltsamsten Zustände der Seele, und Bäufung der fühnsten Bilder und Worte ist. daber benn ber ruhige Denker schwerlich mit ihm sympathisiren, und die wahre Empfindung der Natur felten in feinen Ton einstimmen fann. Ben dem allen aber wird man auch nicht ohne Ungerechtigkeit den Mann von Genie und groffen Talenten in ihm verkennen, der wenn man ben so manchen Auswüchsen seiner Phantasie unwillig wird, dann doch wieder durch trefliche Stellen, tiefe Blicke in bas menschliche Herz, und edle fraftvolle Diction schadlos hält. - Die vor uns liegenden Sefte enthalten zuvörderst einige Gedichte: Un die Feinde — Frengeisteren der Leidenschaft — Resignation. Diese benden werden in einer Note mit einer kleinen Apologie begleitet. Man foll sie nicht für das Glaubensbekenntnik des Dichters halten. — Db es aber gut ift und frommt, folche Situationen einer durch Leidenschaft zerrütteten Seele, die sich gegen die Vorsehung emport, und bennah läftert, darzustellen? Wir zweifeln sehr! Soll es warnend sehn, so muß es anders gesagt werden. - Bon prosaischen Auffähen findet sich im zweyten Beft ein Auffat "über moderne Gröffen" der kein Compliment für unfer Beitalter ift. - Die Verbrechen und Infamien. - Gine mahre Geschichte. Merkwürdig genug; wäre sie nur mit mehr histo= rischer Simplicität erzählt. Philipp der Zwente, König von Spanien, ist aus dem Precis historique zu Mercier portrait de Philippe 2. - Bon seinem Don Rarlos giebt herr Schiller den zwenten Aft, und in dem dritten Stück noch einen fehr groffen Theil, mit der Erklärung, daß es jest nicht mehr Theaterstücke werden können, sondern ein dramatisch bearbeitetes Familien= gemählbe aus einem Königl. Hause. Ohnstreitig ist bies bisher das Interessanteste in der Thalia; voll herrlicher Stellen. — In den philosophischen Briefen, die den dritten Beft be-

1788. schliessen, kann man wieder den Versasser nicht verkennen. Sie sollen "einige Revolutionen und Epochen des Denkers, einige Ausschweifungen der grübelnden Vernunft, in den Gemählden zweher Jünglinge von ungleichen Charakteren entwickeln, und in Form eines Brieswechsels der Welt vorlegen." Aus dem, was davon diesmal gegeben ist, läßt sich noch kein hinlängliches Urtheil jällen.

Hallische Meue Gelehrte Zeitungen, Halle, 1786, 17. August.

Leipzig.

Ben G. J. Goschen ift erschienen: Thalia, heraus= gegeben von Schiller. Drittes Beft. 1786. (12 gl.) I. Dom Karlos von Spanien. Fortsetzung. Vierter bis sechszehnter Auftritt des zwehten Akts. In einer Note erklärt Hr. Schiller, (vermuthlich nur zum Besten solcher Leser und Recensenten, denen man sich nie deutlich genug machen kann.) daß Dom Karlos kein Theaterstück werden soll. Die dramatische Einkleidung ist, wie er richtig bemerkt, von einem weit allge= meinern Umfang, als die theatralische Dichtkunft, und man würde der Poesie eine große Provinz entziehen, wenn man den handeln= ben Dialog auf die Gesetze ber Schaubühne einschränken wollte. Dem Dichter kömmt es darauf an, die höchste Bürkung, die er sich denken kann, zu erreichen. Dom Karlos ift ein Familien= gemälde aus einem Königlichen Saufe. Aus diesem Gefichts= punkt betrachtet, fallen eine Menge Aritiken weg, die sich selbst bem minder scharffichtigen Blick von selbst darbieten. Auch in diesen Scenen fehlt es nicht an einer Menge einzelner vortreflicher Stellen und Situationen.

— Weibergunst,
Der Liebe Glück, der Waare gleich zu achten,
Worauf geboten werden kann! Sie ist
Das einzige auf diesem Rund der Erde,
Was keinen Käuser leidet, als sich selbst.
Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist
Der unschätzbare Diamant, den ich
Verschen den der ewig ungenossen

Berscharren muß. — Dem großen Kaufmann gleich,
Der ungerührt von des Rialto Gold
Und Königen zum Schimpfe seine Perle
Dem reichen Meere wieder gab, zu stolz
Sie unter ihrem Werthe loszuschlagen.

Wir sehen der Fortsetzung, und noch mehr der Vollendung Diefes Studs mit Berlangen entgegen. II. Den Manen ber Catharina Jaquet heilig: von Junger. III. Philo= sophische Briefe. "In einer Epoche, wie die jetige, wo die glückliche Resignation der Unwissenheit einer halben Aufklärung Plat zu machen anfängt, wo nur wenige mehr stehen bleiben wollen, wo der Zufall der Geburt sie hingeworfen hat, scheint es nicht ganz unwichtig zu fenn, auf gewisse Berioden ber erwachen= den und fortschreitenden Vernunft aufmerksam zu machen, gemisse Wahrheiten und Irrthumer zu berichtigen, (biefer Ausbruck ge= hört wohl unter diejenigen quos incuria fudit) welche sich an die Moralität anschliessen, und eine Quelle von Glückseeligkeit und Elend senn können, und wenigstens die verborgenen Klippen zu zeigen, an denen die stolze Vernunft schon gescheitert bat. Wir gelangen nur selten anders, als durch Ertreme zur Wahr= heit, wir muffen den Frrthum und oft den Unfinn zubor er= schöpfen, ehe wir uns zu dem schönen Ziele der ruhigen Weisheit hinauf arbeiten." Billig hatte der Verfasser sich hier etwas bestimmter ausdrücken sollen. Wenn das wir so viel bebeuten foll, als das ganze menschliche Geschlecht, ober wenigstens ganze Bölker und Nationen, so ist die Behauptung frenlich richtig, abgerechnet, daß bies ichone Ziel ber ruhigen Beisheit eine zu starke Syperbel ist. Gang anders aber verhält sich die Sache mit einzelnen Individuen. Diese dürfen zwar nie hoffen. dieses schöne Ziel je zu erreichen, desto weniger aber brauchen sie es auch auf sich zu nehmen, vorher den Dzean des Frrthums und Unfinns zu erschöpfen. "Einige Freunde von gleicher Wärme für die Wahrheit und sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in berselben Ueberzeugung vereinigt haben, und nun mit ruhigerem Blid bie zurudgelegte Bahn über= schauen, haben sich zu dem Entwurfe verbunden, einige Revolu= tionen bes Denkens, einige Ausschweifungen ber grübelnden Ber= nunft in dem Gemälde zweher Jünglinge von ungleichen Charaftern

1786. zu entwickeln, und in Form eines Briefwechsels der Welt vorzulegen. Die Fortsetzung des Briefwechsels wird es ausweisen, wie die einseitigen, überspannten, oft sich widersprechenden Beshauptungen, die hier vorkommen, endlich in eine allgemeine, gesläuterte und sest gegründete Wahrheit sich auslösen," und dis dahin versparen wir es denn auch, ein Urtheil über diese Briefe zu fällen. Freylich versprechen die Versasser nicht viel weniger als einen philosophischen Stein der Weisen; indeß — wir werden nur so lange ungläubig bleiben, als sie uns durch den Augenschein und deutliche Beweise von der Richtigkeit ihrer Sähe überzeugen.

Bothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1786, 7. Oktober.

Ceipzig. Künftige Oftermesse 1787. wird hier im Erusiussschen Berlage herauskommen: Geschichte merkwürdiger Berschwörungen und Rebellionen aus mittlern und neuern Zeiten, herausgegeben von Fried. Schiller. Die verschiedenen Verfasser, welche an diesem Werke, das aus zweh Bänden bestehen wird, Antheil haben, nehmen beh der Wahl der Geschichten weniger Kücksicht auf ihren universalischen Einsluß, als auf das Interesse des Details und der Charaktere, und werden sich weder an eine Zeitsolge der Begebenheiten, noch an eine geographische oder statistische Ordnung binden. Bloß politische Revolutionen werden ausgeschlossen sehn, Privatbegebensheiten hingegen, welche sich in dieser Gattung durch irgend eine interessinate Merkwürdigkeit auszeichnen, darin ausgenommen werden. Iede Messe wird ein Band, ohngesehr ein Alphabet stark, herausstommen.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1786, 18. Oktober.

Thalia. Herausgegeben von Schiller. Drittes Heft. Leipzig ben I. I. Goschen. 1786. 8. 9 Vog. 54 Kr.

hier giebt Hr. Schiller 1) die Fortsetzung seines Dom Karlos von Spanien. Er erinnert selbst, daß es kein Theaterstück, sondern

ein Kamiliengemälde aus einem königl. Hause fenn foll. Denn 1786. die dramatische Eintheilung ist von einem weit allgemeineren Umfang, als die theatralische Dichtkunft, und man würde der Poesie eine große Proving entziehen, wenn man den handelnden Dialog auf die Gesetze der Schaubühne einschränken wollte. dieser Fortsetzung entwickelt sich das Originelle des Dichters immer mehr. Vorzüglich musterhaft find die Scenen zwischen Rarlos und dem Duc b'Alba, und zwischen jenem und der Pringessin Tiefe Blicke in das Triebwerk und den geheimen pon Eboli. Bang ber Leibenschaften, Energie ber Gefinnungen, und Rraft ber Sprache, die aber boch zuweilen etwas gezwungen wird, machen dieses Drama zu einer Zierde unfrer Dichtkunft.

2) Ein Gebicht auf den Tod der Schausvielerin Jacquet von Künger. 3) Philosophische Briefe. Einige Freunde, von aleicher Wärme für die Wahrheit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf gang verschiedenen in derfelben Ueber= zeugung vereiniget haben, und nun mit ruhigerem Blick die zurückgelegte Bahn überschauen, haben sich zu bem Entwurfe verbunden, einige Revolutionen und Epochen des Denkens, einige Ausschweifungen der grübelnden Vernunft in dem Gemälde zwener Künglinge von ungleichen Charafteren zu entwickeln und in Form eines Briefwechsels der Welt vorzulegen. Diese Briefe sind nur der Anfang des Versuchs. Sie sind zwar mit mehr Wärme und Phantasie geschrieben, als die Philosophie verträgt, und ent= halten manche Paradoxien, aber man ließt fie doch gerne, fie haben Leben und geben Leben, und Rec. wüßte nicht, ob er in jeder Stunde manche einem Vernunftentschluß untergeschobene Phantasie des Rulius mit einer mathematischen Demonstration vertauschen würde.

Nürnbergische gelehrte Zeitung, Nürnberg, 1786, 27. October.

Chalia, herausgegeben von Schiller. Drittes Stuck.

Leipzig bei Göschen, 1786.

Bloß der Vollständigkeit wegen zeigen wir das dritte Stud dieses Journals an. das gewiß schon alle unfre Leser werden mehr verschlungen als gelesen, und diese so höchst interessante

1786. Lektüre sehr oft wiederholt haben. Es enthält den Rest des zweyten Alks vom Don Carlos, der wiederum an großen Situationen, die eben so groß ausgeführt sind, sehr reichhaltig ist. Dieser Don Carlos ist eben so sehr das Wert der dichterischen Phantasie als des richtigsten Geschmacks, und Recensent bedauert nichts mehr, als daß dies Stück von zu großem Umsange wird, als daß es auss Theater gebracht werden könnte, denn daß der Versasser über gewisse Regeln sich hinausgesetzt hatte, würde dessen Vorstellung nicht erschweren. Recensent kann den Wunsch nicht bergen, daß herr Schiller, wenn er sein Stück geendet hat, besieben möchte, uns einen Auszug davon für unsre Bühnen eingerichtet davon zu siesen. Wenn er dies nicht thut, so hat er zu besorgen, daß irgend einer unsrer Theaterprinzipale, die ein Trauerspiel von so erstaunsichem Essett unmöglich entbehren wollen, dieß Stück auf eine Art zusammen ziehen läßt, womit er schwerlich zusrieden sehn möchte.

Ephemeriden der Litteratur und des Theaters, Berlin, 1786, 28. Oftober.

Die Verschwörung des Siesto. Ein republikanisches Tranerspiel in sünf Aufzügen, von S. Schiller. Sür die Bühne bearbeitet von E. M. Plümicke. Berlin, bep E. S. Himburg, 1784, 12 V. in 8.

Von diesem Trauerspiele selbst, in seiner ursprünglichen Gestalt, hat schon ein andrer Recensent in dieser Bibliothek eine Anzeige und Beurtheilung geliesert: Hier also nur von der gegenswärtigen Umarbeitung. Recht gern wollen wir es Herrn Pl. glauben, daß dieß Geschäfte beh einem so wilden, regellosen Stück, wie dieß Trauerspiel ist, von manchen Seiten mehr Schwierigsteiten habe, als beh einem schönen Ganzen; es scheint aber doch, daß sich von dem letztern weit schwerer etwas abändern, etwas dazu oder davon thun lasse, ohne die innige Verbindung der Theile zu zerstören: und es ist wohl keine Frage, daß sich eher Ordnung in die Stelle der Unordnung sehen, als vollkommene Ordnung ohne Nachtheil abändern und umschaffen lasse. Doch, dem Stücke mehr Regelmäßigkeit zu geben, war wohl nicht der

Hauptzweck des Umänderers, sondern mehr, es aufführbarer, und 1786. ben der Anfführung wirksamer zu machen. In dieser Absicht opferte er manche einzelne Stelle auf, die vielleicht beim Lesen Sensation erweckte. Zugleich aber suchte er doch auch die Umsstände der Handlung, wenigstens zum Theil, besser zu motiviren. Er brachte daher zuliens Schicksal zur Entscheidung, ließ den Andreas zuletzt wieder eingesetzt, und glücklich werden, den Fiesko auf eine nunder unwürdige oder vielmehr entehrende Art sterben; n. s. f. Leonoren konnte er nicht retten, ohne zu viele Situationen des Originals aufzuheben. Ginige andere von Hrn. Pl. gemachte Anderungen hat er noch, weil ihm zu deren Mittheilung hier der Platz sehlte, im eilsten Stück der Literaturs und Theaterzeitung vorigen Zahres, S. 173 ff. bemerkt, die besonders von Schauspieldirektoren verglichen werden müssen.

Ullgemeine dentsche Zibliothek, Berlin und Stettin, 1786, 69. Band, 1. Stück, pag. 98—99.

Rheinische Thalia. Herausgegeben von Schiller. Erstes Hest, 199 S. 1785. Thalia, zweites Hest, 136 S. 1786. Drittes Hest, 139 S. 1786. 8.

Die beste Wiberlegung ber häufigen Klagen über die Menge veriodischer Werke aller Art und Einrichtung liegt unstreitig barin, daß trot dieses vorgeblichen Ueberflußes, noch immer von Beit zu Beit abnliche Schriften nicht nur mit Buversicht unternommen werden, sondern sich auch durch die Unterstützung des Bublitums erhalten, und gewöhnlich nur durch die Nachläßigkeit der Unternehmer ihre Endschaft erreichen. Gin überzeugender Beweiß, daß ihre Angahl fur die Größe des Reichs und die Bedürfnisse der zahlreichen deutschen Lesewelt bis jett noch nicht übertrieben oder beläftigend ift. Eben so bleibt es nicht dem geringsten Zweifel unterworfen, daß biefe periodischen Blätter auf die Cultur der Nation und die Verbreitung der Aufklärung und Toleranz wesentlichen Ginfluß gehabt, und manches gute Saamen= forn ausgestreut haben, von dem wir die Blüte, und hie und da auch schon wirklich die Früchte mit leichter Mühe gewahr werden. Sie geben manchem Denker und Batrioten Beranlaffung, ber

10\*

0.1

1786. Welt manchen guten Rath, manchen fruchtbaren Gedanken, manchen nüßlichen Vorschlag mitzutheilen, und zwar durch dieß Behikel auf eine bequemere und wirksamere Weise, als in eigenen größern Werken, die nicht mit der Leichtigkeit ins Publikum gebracht

werden können, und sich weniger geschwind verbreiten.

So weit erstreckte sich der Einfluß und Nuten dieser Schriften. aber auch nur so weit. So fehr durch sie für den Unterricht und die Berbreitung allgemein nühlicher praktischer Kenntnisse gesorgt wurde, so wenig nahmen sie größtentheils auf die Berfeinerung und Bildung bes Geschmacks Rücksicht. Man hatte sich immer auch von dieser Seite viel Gutes von ihnen versprechen können, so wenig es freilich zu erwarten steht, daß irgend eine veriodische Schrift, wäre sie auch von noch so vortreflichem Inhalte, eine so große Revolution, als die Verbesserung bes so ver= derbten deutschen Geschmacks ist, zu bewirken vermöchte. wenig wir auch sonst mit den Römern gemein haben, so ist es wenigstens der Mangel an Gefühl für feine Schönheiten. Geschmack bes großen Saufens, nicht allein auf ber Gallerie, auch in den Logen und auf dem Barterre, zu vergnügen, hat sich unsere tragische Bühne in ein Frrhaus, und unsere komische in eine Harlekinsbude verwandelt. Ein Dutend Musenalmanache erhalten sich nebeneinander: aber an der ersten Ausgabe der Meisterstücke eines Ramlers wird jett, nach sechzehn Jahren, noch immer verkauft, und wer weiß noch wie lange hin verkauft werden. Ruberläßig - boch wir eilen jett zur Anwendung auf unfern Gegenstand. Wir hofften nemlich, daß ein Fournal, das sich unter dem Ramen einer Muse verkundigte, hauptsächlich auf dieses Ziel losarbeiten würde: da wir aber den Fund näher untersuchten, so fanden wir am Ende, daß es, ben allem Guten, das es enthält. im Gegentheil auch manches ben sich führe, das eher zum größern Berderbniß des Geschmacks, als zur Berfeinerung desselben ben= tragen mußte. Die Beweise hievon werden wir unsern Lesern nicht schuldig bleiben.

Erftes Seft. I. Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? Eine Borlesung in der deutschen Gesellschaft zu Mannheim von F. Schiller. Ein im Ganzen genommen sehr lesbarer Auffatz, der einige gute Gedanken enthält, gewiß aber weit unterrichtender worden ware, wenn der Verfasser sich einen etwas andern Ges

fichtspunkt gewählt hätte. Nur einige Versonen, deren Beur= 1786. theilungstraft äußerst schwächlich senn müßte, werden ihm das abläugnen, was er von den heilfamen Wirkungen einer guten Bühne fagt, und diese wenigen, so nichtig frenlich oft ihr Ginfluß fenn mag, find platterbings nicht burch Grunde, nicht einmal burch folde Gründe, die aus der täglichen Erfahrung hergenommen find, zu überzeugen. Die meisten werden mit ihm über die Bor= theile einstimmig benten, die eine gute Schaubühne gewähren fann; aber interessanter und ergiebiger an brauchbaren Bemer= fungen und Aussichten hätte die Untersuchung ausfallen müssen. wenn Herr S. sich die Beantwortung der Fragen vorgenommen, was wirkt unser Theater, so wie es ist, und warum kann es nichts anders und nicht befferes wirken? Gin nur etwas aus= führlicher Auszug dieses Auffates wäre besto überflüßiger, ba die hier gesagten Wahrheiten keineswegs zum erstenmale gesagt werben. Wir heben dafür einige Stellen aus, über die wir uns nicht mit bem Berfasser zu einigen wissen, und die uns einer Berichtigung zu bedürfen icheinen.

"Wenn, sagt er unter andern, wenn keine Moral mehr ge= "lehret wird, keine Religion mehr Glauben findet, wenn kein "Gesetz mehr vorhanden ist, wird uns Medea noch anschauern, "wenn fie die Treppen des Palastes herunterwankt und der Kinder= "mord geschehen ift." Diese ganze sonore Tirade dunkt uns wenia mehr als ein rhetorisches Blümchen, mehr für die Augen als für ben Geruch. Es ist eine bekannte Bemerkung, daß man allemal um so mehr in Gefahr ist, etwas sehr Ungereimtes zu sagen, je mehr man sich Mühe giebt, etwas fehr Sinnreiches und Vortrefliches zu fagen. Aus der Erfahrung kann Berr S. feinen Sat ohnmöglich abstrahirt haben; denn unter einem Volke, ben dem weder Moral, noch Religion, noch Gesetze gelten, ist es wohl schwerlich je zur Aufführung der Medea oder irgend eines andern Schauspiels gediehen. Eben so wenig begreifen wir auch, wie sich diese Behauptung durch Gründe a priori unterstützen lasse. Es ist ausgemacht, daß unfere Gefühle größtentheils durch die Richtung bestimmt werden, die man ihnen in der Jugend gegeben hat, und viele, die man für die wesentlichsten der Menschheit halt, lassen sich eben dadurch gänzlich erfticken. Es giebt Nationen, unter benen man, eine Folge bes herkommens und der Gewohnheit, den Kindermord für eine sehr gleichgültige, ja, unter gewissen

1786. Umständen, so gar für eine löbliche Sache hält, und da würde doch gewiß niemand bet der Vorstellung des Kindermords der Medea schaudern. Alle unsere Gefühle, alle unsere sympathetischen Empfindungen entspringen aus der Cultur und der sittlichen Vilbung durch Moral, Religion und Gesetze, und wo diese nicht statt sindet, ist durchaus keine Wirkung auf den innern Sinn und

die Bergen der Menschen möglich.

"Wenn wir es unternehmen wollten, Luftspiel und Trauer-"spiel nach dem Maaß der erreichten Wirkung zu schäpen, so "würde vielleicht die Erfahrung dem ersten den Vorzug geben." Rec. ift fehr der entgegengesetten Mennung. Seine Gründe wird er weiter unten anführen. Aber nicht genug, daß die Tragodie ihm stärker zu wirken scheint, ift er sehr geneigt zu behaupten. daß ihr Einfluß auf die Moralität größer und wenigerm Misbrauche unterworfen fen. Das Luftspiel darf, wenn es in feinen Schranken bleiben will, sich blos mit Fehlern, Thorheiten und Lächerlichkeiten zu thun machen. Das Lafter muß verfolgt, nicht verlacht werden. Fronie, Spötteren und Scherze verbreiten ein höchst schädliches milberndes Licht auf dasselbe. Der Endzweck des Luftspiels besteht also in Ausrottung von Fehlern und Thor= heiten. Das ist von Dingen, die dem natürlichen Laufe der Welt und aller Erfahrung zu folge, durch andere ähnliche oder unähn= liche, oft noch schädlichere ersetzt werden. Das Sittengemälde aller Nationen und Zeiten liefert Beweise, daß immer jede herr= schende Thorheit nur durch eine andere verdrängt wurde. Nicht selten hat auch der rechtmäßigste Spott über wahre Thorheiten viele Nachtheile erzeugt, und über dem Ausgäten des Unkrautes ist oft die nütlichste Pflanze erstickt worden. Moliere spottete mit Recht über die Bedanterenen der Aerzte und Philosophen seiner Zeit; aber, was war die Folge hievon? Man begnügte sich nicht allein, die pedantischen Aerzte und Philosophen zu ver= höhnen, es verbreitete sich über die Wissenschaften selbst ein lächer= liches Licht: alle Philosophen wurden verachtet, und die Benennung eines Philosophen zu einer Art von Spottnamen. Dieß ift ein Benspiel aus hunderten, dem wir aber feins aus der Geschichte ber tragischen Bühne entgegen zu setzen wüßten.

"Spott und Verachtung, fährt herr S. fort, verwunden den "Stolz der Menschen empfindlicher, als Verabscheuung sein Ge-"wissen foltert." Ein Sah, den schwerlich jemand dem Versasser

so unbedinat zugestehen möchte, auch nicht einmal unter der 1786. Boraussekung, daß die fo leicht verblendete Gigenliebe der meisten Menschen ihnen erlaubte, hinter der Maste des versvotteten Gegenstandes ihr eignes Selbst zu finden. Doch es sen. Denn bas ift nicht ber Bunkt, der die Streitfrage entscheibet. Wenn wir das Maak der Wirkung vom Trauer = und Luftspiel bestimmen wollen, so mussen wir vorher untersuchen, welches von benden am geschicktesten sey, uns die Augen über unfre Unvollkommen= heiten zu öffnen? Db das erste über unsere Laster und Schwächen, ober das lettere über unsere Fehler und Thorheiten? Die Beant= wortung dieser Frage liegt ganz nahe. Den Lasterhaften, der auf bem Schauplat sein Berbrechen in einem lebendigen Bemälde mit sprechender Wahrheit vorgestellt sieht, mahnt die nie gang zu übertäubende Stimme bes Gewiffens: bas bift bu! Eben diese Stimme wird manchen, der auf dem Wege ift, eine Ungerechtigkeit, eine Schandthat zu begehen, für den letten Schritt warnen. Die schrecklichen Folgen, die das Laster nach sich zieht, die Angst, die Gewissensbige, die er dem Bosewicht nach voll= brachter That martern fieht, wird seine Sande binden, und auch bem ganz Unbefangenen, Schuldlofen wird fein Gefühl fagen, daß er, als Mensch, für ähnlichen Fehltritten nicht sicher sen. Er wird besto aufmerksamer auf sich werden, und den ersten Reim ber Leidenschaft gleich in ber Geburt zu ersticken suchen. Wie gang anders aber ift es mit den Thorheiten der Menschen! Unter hundert Narren ahndet kaum Einer etwas von seiner Narr= heit und dem Lächerlichen, das auf ihm haftet: da unter tausend Lasterhaften vielleicht nicht einer ist, der nicht wissen sollte, daß er Laster verübte! Anstatt sie gang abzuläugnen, wird er sie höchstens gegen sich selbst zu beschönigen suchen. Nur dem aller= fleinsten Theile der Sterblichen ist jenes feine, immer wirksame Gefühl für eigene Fehler und Thorheiten verliehen, das ben Ber= brechen und Ungerechtigkeiten seine Stimme laut erhebt, und bas wir in biesem Kalle Gewissen nennen. Der Stuter, ber Bedant, ber Schwäher, ber Selbitzufriedene lacht aus vollem Salfe mit. wenn Stolz. Bedanteren u. f. w. lächerlich gemacht werden, ohne fich träumen zu lassen, daß er selbst es ift, ben er verlacht. Er ergött sich an den Zügen einer Carricatur, zu welcher er felbst. wiewohl unwissend, als Driginal gesessen hatte, u. f. w.

"Mit eben so glücklichem Erfolge würden sich von der Bühne

1786. "Frethümer der Erziehung bekämpfen lassen — " Auch in diesem Punkte kann der Rec. mit dem Versasser nicht übereinstimmen. Freilich wohl lassen sich Schauspiele denken, die den Kern pädagogischer Weißheit in sich enthielten, aber solche Stücke werden sicher mehr langweilig als nühlich sehn. Wollte der Dichter, nach seiner Pslicht, durch lebendige Handlungen, und nicht blos durch künstliche an einander gereihte Sentenzen lehren, so müßte er seinen Helden auf dem Schauplah erziehen, und dann im Verlauf seines Lebens beh irgend einer wichtigen Veranlassung die nachtheiligen Folgen sichtbar werden lassen, die eine vernachläsigte Erziehung nach sich ziehen. Daß das aber ganz unthunslich seh, ohne die Komödie in ihre Kindheit zurückzuführen, lehrt schon die Vernunft. Mit größerm Rechte bleibt daher dieß Feld dem Romandichter überlassen, der sich in einen weniger engen Zeitraum eingeschränkt sieht.

Auf die nähere Bestimmung "stehende" Schaubühne hat Hr. S. saft gar nicht Rücksicht genommen. Denn alles, was er von dem Einflusse der Schauspielkunst sagt, läßt sich von jedem guten Theater erwarten, und vielleicht an Orten, die keine stehenden Bühnen besitzen, am meisten, da Gewohnheit bekanntermaßen die Eindrücke aller Art schwächt, und das Bergnügen und der Anstheil solcher Zuschauer, die täglich das Schauspielhaus besuchen, gar nicht mit dem Vergnügen und der Empfänglichkeit anderer zu vergleichen ist, die sich diese Unterhaltung nur selten einmal

verschaffen können.

II. Merkwürdiges Behfpiel einer weiblichen Kache. — III. Dom Carlos, Infant von Spanien. Die Bruchstücke dieses Schauspiels, die Herr Schiller hier in der Absicht aufstellt, um die Stimmen und Urtheile darüber zu sammeln, laufen durch alle dreh Hefte durch: wir nehmen sie aber hier in unser Anzeige gleich zusammen. Rec. ist zwar sich selbst am besten bewußt, wie wenig er zu jenen Männern gehört, die Herr Schiller S. 96 mit seiner gewöhnlichen Feyerlichkeit ansredet: "Euch aber insbesondere, Schriftsteller meines Baterlandes, "deren Namen der Ruhm bereits schon unter den Sternen aufsstellte, die ihr jetzt keine schönere Beschäftigung mehr übrig sindet, "als eurem Schüler und Freund noch die Hand zu reichen, und "ihn zu eurer Gemeinschaft empor zu ziehn — euch alle sodre "ich auf, diesen Versuch eurer Ausmertsamkeit werth zu achten,

"und mir den Ausspruch eures Gefühls mit der strengsten Offen= 1786. "herzigkeit mitzutheilen." Aber bemungeachtet wird auch er den Ausspruch seines Gefühls mit der strengsten Offenbergigkeit mit= theilen. Wollte aber Berr S. durchaus feine Urtheile hören, als Die aus bem Munde folder Schriftsteller herrühren, beren Namen ber Ruhm bereits icon unter ben Sternen aufstellte, so wäre es leicht möglich, daß er gar nichts zu hören bekame. Denn wie man fagt, giebt es folcher ben leben= digem Leibe avotheofirter Herren in Deutschland nicht übrig viel. und zuverläßige Nachrichten sprechen von ihrer Bereitwilligkeit und ihrem Diensteifer in einem ziemlich ungewißen Tone.

Manche überflüßige Kritik hat sich der Verf. durch die Aeuße= rung erspart, die er S. 96, bes britten Heftes thut, "Dom "Carlos foll kein Theaterstück sehn. Der Berf. hat sich die Fren-"beit genommen, jene Granze zu überschreiten und wird also nach jenem Magsstab auch nicht beurtheilt werden. Die bramatische "Einkleidung ist von einem weit allgemeinern Umfange als die "theatralische Dichtkunft, und man würde der Poesie eine große "Broving entziehen, wenn man den handelnden Dialog auf die "Gesetze der Schaubühne einschränken wollte. Die Regeln der "Gattung entstanden aus ihren ersten Mustern. Derjenige, der "sich der dramatischen Form zuerst bediente, verband sie mit "theatralischer Strenge; aber was macht diesen Gebrauch zum "Geset für die Dichtkunft? Dem Dichter kömmt es darauf an. "Die höchste Wirkung, die er sich denken kann, zu erreichen. Liegt "diese innerhalb der Gattung, so ist absolute und relative Boll= "fommenheit eins — aber wäre eine von diesen der andern auf-"zuopfern, so möchte die Gattung wahrscheinlich bas kleinere "Opfer senn. Dom Carlos ift ein Familiengemälde aus einem "töniglichen Hause." Es liegt nicht weniger Wahres als Falsches und Halbmahres in diesen wenigen Worten; doch genug für itt, daß sie den Gesichtspunkt bestimmen, aus dem der Verf. beurtheilt werden will. Also kein förmliches Trauerspiel soll D. Carlos fenn, aber boch ein bramatisches Gebicht, und als folches bleibt es noch immer einer Menge gewiß nicht willkührlicher Regeln unterworfen. Nach diesen haben wir es untersucht, und hier ist das Resultat davon.

Ueber den Plan und die Anlage des Ganzen läßt fich ohne Unmakung vor der Hand nicht urtheilen, da das, was wir in

1786. der Stizze und Ausführung vor uns haben, vielleicht noch nicht einmal den zwenten Akt vollendet. Der Gang ober vielmehr der Ausgang der Intrique läßt sich indessen schon ziemlich aus dem ersten Aufzuge errathen; Hr. Schiller aber, ber es auch zum voraus fah, hielt es für das erste Erforderniß der Tragodie. Gine Behauptung, der wir nicht anders als benstimmen können. das Trauerspiel nicht Schrecken, sondern Furcht erregen soll, so barf ber Anoten burch keinen plötklichen unborbergesehenen Zufall gelöst werden. Der Blit, der ihn spaltet, darf nicht unerwartet aus der heitern Luft, er muß aus der duftern Gewitterwolfe herabsteigen, die über dem Haupte des Unglücklichen schwebt, von Augenblick zu Augenblick schwärzer wird, und deren Entladung wir mit banger Ahndung entgegen sehen. — Der Mischung ber Charaktere fehlt es nicht an Mannichfaltigkeit, aber jedem einzel= nen Charafter nur zu sehr an Individualität und unterscheidenden Schattirungen. Dom Carlos ift ein brausender Jüngling, voll Gefühl und Leidenschaft; König Philipp ein harter, kalter, eifer= füchtiger Gatte und Vater: Herzog Alba ein stolzer, gefühlloser Mann — das ist, was man von den abstraften Hauptzugen Dieser Charaftere sagen fann, die sich nur selten burch feine Nügncen und eigenthümliche Besondernheit von andern ähnlichen unterscheiden. Hr. S. hat ohne Zweifel viel poetisches Genie; ob er aber ein vorzügliches dramatisches Genie sen, daran glauben wir mit Recht zweifeln zu dürfen. Er besitt das Talent neue Gleich= nisse und Bilder zu schaffen und große wichtige Gedanken auf eine äußerst voetische Art auszudrücken: aber nie wirft er tiefe Blide ins menschliche Berg. Bir lernen aus feinen Schilberungen nie etwas Neues von der Leidenschaft selbst. Es fehlt ihm fast gang an der dem dramatischen Dichter so unentbehrlichen Leichtigkeit. nicht nur neue und interessante Situationen anzulegen, sondern sich auch in jede derselben selbst zu versetzen, und sich durch den Mund seiner Versonen, mit Natur und Anstand, und eben so wenig gesucht und schwülftig als platt und frostig auszudrücken. Br. S. halt mit Wieland die Versification für eine wesentliche Eigenschaft des Drama; er hat daher die Bergart von Nathan gewählt. Aber möchte er sich doch auch zugleich die edle, natür= liche, dem Gegenstand angemessene Sprache zu eigen gemacht baben, die uns in ienem portrefflichen Gedichte so gefällt! Uns weniastens ist der schwülstige, mit Troven überladene Stul dieses

Schauspiels ganz unerträglich, und wir halten ihn für den größten 1786. Kehler, ben beffen Rüge wir uns am längsten verweilen werden. Die sämtlichen Versonen bes Stücks sprechen, als wenn sie eben erft aus dem Lande der Metaphern gurudgekommen waren: fie schwimmen (wie Haller sich über Lohenstein ausbrückt) auf De= taphern wie auf leichten Blasen: sie häufen Figur auf Figur, Bild auf Bild. Bas sich von dem Gedanken, ober der Empfindung, die dargestellt werden soll, damit verträgt, das vertrage sich: das übrige mag sehen, wo es unterkömmt. Das Bild schmiegt sich nie nach bem Gedanken; ber Gedanke muß sich immer nach dem Bilde bequemen. Eben so wenig ist der Dichter bedacht gewesen, die Leidenschaft nur allmählig auf ihre Söhe zu führen und den ersten und schwachen Funken gleichsam vor den Augen bes Ruschauers entspringen zu lassen. Dom Carlos tobt in der ersten Scene, er wüthet vor dem Ende des ersten Aufzugs was wird er im dritten und vierten, was kann er im fünften thun?

Gleich die ersten zehn Worte enthalten ein versehltes Gleichniß. Dom Carlos (der mit dem Pater Domingo, welcher ihn auf dem

Fuße nachfolgt, die Scene eröffnet) fagt:

Der Erzspion verfolgt mich überall Wie die Gerichte Gottes — —

Wie die Gerichte Gottes? Wir begreifen das tertium comparationis nicht. So eilig, so unabläßig? aber so verfolgen, selbst nach dem Wahne der Menschen, die Gerichte Gottes fast niemals. So schwer, so schrecklich? aber Karl verachtete ja den Pfaffen.

Er (König Philipp) presse boch nur einen Tropfen Mohn Aus seines Berus unerschöpften Schachten, Den Schmerz in biesem Busen einzuschläfern —

Eine lächerliche Forderung! Aus Schachten Mohn zu pressen! Welcher vernünftige Mensch spricht so? Solche gezwungene falsche Bilder bieten sich gewiß keiner, und wäre es auch durch die heftigste Leidenschaft erhitzten Phantasie, wohl aber dem spielen= den Witze eines kalten Dichters dar.

> Domingo.
> — die Ruhe seines Sohnes Kann Philipp nicht zu theuer kausen.

Rarlos.

1786.

Nicht? Auch dann nicht, wenn mein rasender Gelust Geradeswegs nach seinem Herzen zielte? Auch dann nicht, wenn den frevelhaften Durst Nur das abscheulichste Verbrechen löschte? Worüber die besudelte Natur Erschrocken beben und in Fieberschauern Sich wersen würde?

Solche klingende Bravourtiraden hervor zu bringen wird nicht weniger erfordet, als den Shakespeare da erreichen zu können, wo er am wenigsten Shakespeare und den Lohenstein, da, wo er am meisten Lohenstein ist.

Domingo. Das ift schrecklich Prinz! (Alls ein Hofmann durfte er freylich das rechte Wort nicht brauchen) Rarlos.

Jezt wißt ihr alles — Geht, und denkt auch nie Darüber nach. — Hier endet Philips Größe.
Kann sein Besehl die Sterne rückwärts drehn
Und machen, daß sich Nord und Süd umarmen? —
Ein ewiges, ein schreckliches Geseh,
Mit Blut in unsre Brust geäzt — die starre
Unwandelbare Regel der Natur
Stehtgegen mich, ein aufgethürmter Pfeiler,
Und keine Macht auf Erden reißt ihn um.

Was würde Quintilian, der schon über den Misbrauch der Figuren, den die Redner seiner Zeit, aber wahrlich in einem weit geringern Grade sich zu Schulden kommen ließen, so bitter klagte, was würde er zu einem solchen Sate gesagt haben? Gine starre Regel gleich einem aufgethürmten Pfeiler! Ben einer Mauer, die einem im Wege steht, läßt sich doch etwas denken, aber ben einem Pfeiler, der entgegen steht?

Domingo bringt weiter in Dom Carlos und sucht ihm sein Geheimniß zu entlocken; der Prinz aber verlangt, daß er vorher

eine Probe aushalten muffe.

Domingo. Ich fürchte keine Prinz.

#### Dom Karlos.

Nur Aleinigkeit.

Ihr lacht vielleicht — Doch sie beweist für eure Verschwiegenheit mir alles. Hört mich an.

Domingo.

Mit Ungeduld.

Rarlog.

Tief brinn in der Sierra Morena zeigt man einen Brunnen euch. Der jett vertrocknet ift, wohin ein alter Raftilianscher König seine Schätze Geflüchtet hat, als über Spanien Die Furcht der Mauren kam. — Tief unten liegt Ein großer schwarzer Quaderstein, worunter. Der Sage nach, dren Nächte bor bem Fest Der Auferstehung, sich ber bumpfe Klang Des Goldes hören laffen foll, das jest Gehoben werden fann. Wer reines Bergens In diefen Brunnen sich hinunter läßt, Rückt, wie ein Sandkorn, diesen Felsen weg; Doch kaum, (fährt das Drakel fort) daß ihn Ein Schalt berührt, bebeden schwarze Beulen Des Frevlers Hand, und der erzürnte Schat Berfinkt um eines Thurmes Sohe tiefer.

Domingo.

Im Ernst, mein Pring, sagt man das wirklich so?

Rarlos.

So wahr ihr ehrlich send — Man will sogar Waghälse nennen, die, mit dem Gespenst Es aufzunehmen, schon im Eimer hingen — Doch gählings kam die Angst sie an, sie priesen Sich glücklich, daß sie lebend wieder kamen. Was dünkt euch frommer Vater? — Ihr und ich — Wir könntens wohl auf gut Gewissen wagen?

Domingo.

Wir? — Nimmermehr! dafür behüt uns beibe Der Himmel, Prinz — Der schwache Mensch versuche Den Teusel nicht — Mir liegt der Mammon gut; 1786.

158

1786.

Berzeihung, Prinz. Auch möcht' ich in den Karten Der Unterwelt nicht gern die Hähe haben.

Der lügenhafte Knabe in der Fabel, den sein böses Gewissen folterte, wartete doch wenigstens die Nähe der fürchterlichen Brückab: dieser gute Domingo aber ist noch weit einfältiger, was freylich von einem Beichtvater Philipps und einem so schlauen und ränke-vollen Kopf, wie er sich in der Folge zeigt, schwer zu glauben ist. Bor einem Ammenmährchen zu zittern! vor einem Ammenmährchen, dem er es ohne großen Scharssinn ansehen konnte, daß es nur eine Schlinge für ihn werden sollte! Indeß wenn Hr. Schiller zu seinem Ziele wollte, so war es freylich unvermeiblich; Domingo mußte sich eine so alberne Blösse geben. Denn man höre nur, wenn man es nicht schon errathen hat, worauf der ganze Spaß angelegt ist —

Rarlos (unwillig zurücktretend).
So Bösewicht? — und an mein Herz willst du Die Wünschelruthe halten, daß sie dir Anschlage, wo der Zauber liegt? — Du zitterst Bor Schrecken, die des Fiebers Phantasie Zusammenslickte — und bist frech genug In meines Herzens Absturz dich hinunter Zu winden, und Gedanken (im Herzen?) zu behorchen, Ehrwürdiger als die Mysterien Der Unterwelt? — Elender! Weh dir selbst! Wohin — wenn dir dein Bubenstück gelänge — Wohin werkröchst du dich? In einer Auster Gehirne krümmte deine Seele sich, Wenn ihr die meinige begegnen sollte.

Auf eine Nachahmung Shakespears war es abgesehen! Und zwarauf die Nachahmung einer der vortrefflichsten Scenen aus Hamlet, wo dieser Prinz dem Güldenstern, der ihn auszuholen sucht, eine Flöte giebt, und — — doch wer kennt diese meisterhafte Stelle nicht? Was dort so natürlich sich verdindet, so ungezwungen aus dem Charakter und der ungleich ruhigern Situation Hamlets sließt, wie gesucht, wie gezwungen, wie unnatürlich ist es hier nicht alles! Ueberhaupt ist die Ansage dieser ganzen ersten Scene nicht mit der reifsten Ueberlegung entworsen. Sie sollte so viel möglich Exposition des Sujets enthalten; eine so

jchlechte Nothhülfe wie den Vertrauten der französischen Bühne 1786. verschmähte Herr Schiller; aber der Answeg, den er trift, ist noch weit widersinniger, als jener Behelf. Er läßt seinen Helden neben einem Menschen auftreten, den jener als einen elenden Spion und seinen heimlichen Feind kennt. Was wäre natürlicher, als daß er es ganz und auf alle Art vermiede, den kişlichen Punkt zu berühren. Aber nein; ganz anders macht es der D. Carlos des Herrn S. Er selbst leitet das Gespräch dahin, und trotz den Gastonaden und Betheurungen seiner Undurchdringlichkeit sagt er alles, und deutlich genug, was der neugierige Mönch wissen will. Und das kann uns wahrlich nicht die vortheilhafteste Idee von seinem Verstande geben. Bekennen, daß man ein Gesheimniß in seinem Busen trage, heißt dieses Geheimniß halb verrathen.

Domingo. Prinz! Sie verkennen mich.

Rarlos.

Ich tenne dich.

Bist du nicht der Dominikanermönch, Der in der fürchterlichsten Ordenskutte Den Menschenmäkler machte? Bin ich irre? Bist du es nicht, der die Geheimnisse Der Ohrenbeicht um baares Geld verkaufte? Bist du es nicht, der unter Gottes Larve Die freche Brunst in fremdem Ehbett löschte, Den heißen Durst nach fremden Gütern kühlte, Den Armen fraß und an dem Reichen saugte?

u. j. w.

Unter Gottes Larve, die freche Brunst im fremden Ehbett löschte? Unter Gottes Larve? Wir wissen nicht, ob wir unsern Augen trauen sollen. Wenn es noch hieße: unter eines Gottes Larve. Ungleich besser ist die solgende Scene zwischen Carlos und dem Marquis von Posa, der nach Spanien kömmt, die Beschwerden der unterdrückten Niederländer vor den König zu bringen. Carlos dringt in ihn, die Freundschaft, die in ihrer Jugend zwischen ihnen geherrscht hatte, zu erneuern.

Rarlos.

Sieh meine Lippen brennen heiß auf dir, Beiß fällt der Thränenstrom auf beine Seele;

Dein künftger Fürst geht betteln um dein Herz, Arm ohne dich, beh sieben Diademen.
Berede dich, ich wär' ein Waisenkind,
Das du am Thron mitleidig aufgelesen.
Ich weiß ja nicht, was Vater heißt — ich bin Ein Fürstenknabe — —
— — D wenn es eintrift, was Millionen Herz mir sagt, wenn du aus Millionen Herausgesunden bist mich zu verstehn —
Benns wahr ist, daß die schaffende Natur
Den Kodrigo im Karlos wiederholte,
Und unsere Seelen zartes Saitenspiel
Am Morgen unses Lebens gleich bezog,
Benn eine Thräne, die mir Lindrung giebt,

Sprich mir von allen Schrecken des Gewiffens, Von meinem Bater sprich mir nicht. — Unheilbar Auf ewig sprangen zwischen ihm und mir Die demantstarken Bande der Natur.

Dir theurer ist, als meines Vaters Gnabe —

Marquis.

Sie hassen ihren Vater!

Rarlos.

Nein! o Gott! Ich haffe meinen Bater nicht — boch Schauber (Kann ich bafür) und Höllenangst ergreisen Bey den zwo fürchterlichen Silben mich Als hört ich alle Sünden meines Lebens Am Tag des Weltgerichts herunterlesen. —

Wie gesucht sind nicht die benden letzten Verse, und wie übel angebracht das Einscheibsel kann ich dafür zwischen Schauder und Hollen angst? Desto schöner und natürlicher sind die folgenden Verse:

Kann ich dafür, wenn eine viehische Erziehung schon in meinem zarten Herzen Der Kindesliebe zarten Keim zertrat? Mein Vater sagst du? Recht! mit diesem Namen Erschreckten meine Ammen mich — das war

Bon allen Künsten ihrer Kindetzucht Die wirksamste, wenn alle Ruthenstreiche An mir verlohren waren. — Sieben Jahre Hatt' ich gelebt, als mir zum erstenmal Der Fürchterliche, der, wie sie es nannten, Mein Bater war, vor Augen kam — es war An einem Morgen, wo er stehenden Fußes Vier Bluturtheile unterschrieb — nach diesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Vergehen Bestrafung angekündigt ward —

Warum erhält sich Herr S. nicht immer in diesem simpeln und doch weit eingreisenderm Tone, als jener erkünstelte dythirambische Schwung des Ausdrucks, jene verschraubten Metaphern und das kalte Feuer sind, das leider in dem allergrößten Theise des Stücks herrscht? Seine Muse gleicht dem modesüchtigen Mädchen, das die unerkünstelte Schönheit seiner Wangen und den schlanken Wuchs der Glieder durch Schminke und gesuchten Putz mehr versdirbt als erhöht.

Rarlos.

(vor der Königin auf den Knien)
Ich steh nicht auf — hier will ich ewig knien.
Auf diesem Plat will ich verzaubert liegen,
In dieser Stellung angewurzelt kleben,
Bis über mir und unter mir das Rad
Der Schöpfung stillgestanden.

Königin.

Rasender!

Die einzige und beste Antwort, die sich auf so Etwas geben läßt. Wir begreisen nicht, wie der Dichter hoffen konnte, uns auf diese Weise einen Menschen interessant zu machen, den er sast beständig wie den unbesonnensten Knaben handeln und wie einen Wahnsinnigen sprechen läßt.

Rönigin.

Wer sagte ihnen, daß in Philipps Armen Mein Loos beweinenswürdig ift?

11

Rarlos.

Mein Herz, Das feurig fühlt, wie es in meinen Armen Beneidenswürdig wäre.

Rönigin.

Eitler Mann!
Wenn mein Herz nun das Gegentheil mir sagte?
Wenn Philipps herzliche Gefälligkeit
Und seiner Liebe stumme Mienensprache
Weit inniger als seines stolzen Sohns
Verwegene Veredsamkeit mich rührte?
Wenn diese eisersüchtige Angst um mich
Und dieser Geiz mit seines Weibes Liebe
Mir schmeichelte? Wenn mich die langsame
Und überlegte Achtung eines Greisen,
Wollüstiger als eines jungen Manns
Auswallende Verehrung kitelte?

Welche Sprache für eine Königin! Eine Frau, die von wollüftigem Kizel spricht, wird wohl wenige Leute verführen, an ihren Platonismus zu glauben. — D. Karlos entsernt sich. König Philipp erscheint mit seinem Gesolge und äußert sein Missvergnügen die Königin so allein ohne Begleitung anzutreffen.

Königin. Sind sie beleidigt, mein Gemahl?

Philipp.

Ich heisse Der reichste Mann in der getausten Welt. In meinen Staaten liegen die vier Winde, Der Ozean ist meines Landes Teich, Die Sonne geht in meinem Reich nicht unter —

Hat wohl noch je ein König in einem so marktschreherischen Tone von sich selbst gesprochen? Und was will er damit sagen, daß die vier Winde in seinen Staaten Liegen?

> Doch alles das besaß ein andrer schon, Wird nach mir mancher andre noch besitzen, Das ist mein eigen. (indem er die Königin in die Arme schließt)

Bas der König hat Ift nur des Himmels Lehngut — gehört Nur seinem Kang — Elisabeth dem Khilipp!

(Er ichweigt eine Zeitlang, heftet einen bedeutenden Blid auf die herumstehenden Grands, und dann auf die Königin.) Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.

(Er halt wieder inne und fährt dann unter heftigen Bewegungen fort.)

Nur hieher nicht — — D Gott: der Gedanke Wirft mich von allen meinen Thronen, schlendert Aus allen meinen Welten mich! — Nur hieher — Nur hieher, meine Granden, nicht — —

Die Angst dieses alten besorgten Ghemannes würde uns vielleicht etwas zu Herzen gegangen sehn; durch die lächerlichen Prahlerehen aber, die er als Einleitung zu seinen zärtlichen Thorheiten vorausschieft, hat er sich alles Mitseids unwerth gemacht. Wir sachen über den alten Gecken, der die Trene seines Weibes durch nichts als Vitten und Drohen zu sichern weiß; wir ärgern uns über den Greis, der die Ansbrüche einer Leidenschaft, (die den, der sie äußert, immer so lächerlich macht und in unsern Angen so tief herabsetzt,) nicht einmal vor den Angen der Menge zu unterdrücken weiß, und den geliebten Gegenstand durch den schmähendsten Argwohn schändet. So etwas konnte Philipp nicht thun; selbst der Philipp des Hr. Schiller durste das nicht thun.

Rarlos.

Bater,
Ich will sie findlich, will sie fenrig lieben,
Nur hassen sie mich nicht mehr — wie entzückend
Und süß ist es in einer schönen Seele
Verherrlicht sich zu fühlen, es zu wissen,
Daß unsre Frende fremde Wangen röthet,
Daß unsre Angst in fremden Busen zittert,
Daß unsre Leiden fremde Augen wässern —
Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand
Mit einem theuren vielgesiebten Sohn
Der Jugend Rosenbahn zurückzueilen,
Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen,

164

1786.

Wie groß und süß in seines Aindes Tugend Unsterblich unvergänglich fortzudauern Wohlthätig für Jahrhunderte — Wie schön Und göttlich groß im Orient des Sohnes Noch einmal zu der Nachwelt umzukehren, Der Sonne gleich, die in der Spiegelscheibe Des Mondes wieder aufersteht. —

Bortressich! als Poesie aus dem Munde des Dichters, aber viel zu künstlich, zu studirt, zu periodisch für die Rede eines Jünglings, der das Herz seines Baters zu gewinnen sucht. Wie mancher von uns würde nicht auch glauben, an der offenen Liebe und den reinen Absichten eines Sohnes zweiseln zu dürsen, der beh einer solchen Gelegenheit seine Worte so wählt, so auf Rumerus und Fall des Perioden bedacht ist, und statt die simple Sprache des Herzens zu reden, seine Phantasie nach Vildern ausschickt, die desto weniger Wirkung thun, je poetisch schöner sie sind.

Mein Vater Umsonst nicht — Bater, nicht umsonst hab' ich Den halbverwesten Leichnam ihrer Liebe Aus seiner Gruft gerissen —

Welch ein ekles, herbengerissenes Bild! Wir wären neugierig zu wissen, ob Hr. Schiller solche Züge auch ben einem fremden

Dichter schön finden würde.

Die einängichte Fürstin von Eboli verliebt sich in D. Carlos und schickt ihm durch einen Pagen ein Billet, worin sie ihm in einem Zimmer der Königin eine Zusammenkunft andietet. Das Billet ist blos mit einem E. unterzeichnet. Was ist natürlicher, als daß er unter diesem Buchstaben die Königin, die Elisabeth heißt, vermuthet? Er ist entzückt, und der Page bekömmt diese gute Lehre mit auf den Wea:

Du nimmst ein schreckliches Geheimniß mit, Das jenen starken Gisten gleich die Schaale, Worin es aufgefangen wird, zersprengt, — Und ein Geheimniß, welches zu ergründen Mein Bater, stünds in seiner Macht, das Reich Der Todten durch die Folterschraube fragte. . . .

Dieser D. Carlos ist boch ein ganz andrer Mensch, als wir gewöhnlichen Leute. Welcher von uns würde sich einfallen lassen, Thalia.

einen furchtsamen Anaben burch folche Aengerungen zum Still= 1786. schweigen zu bewegen?

Trag es bem Throne nicht zu nah — auch nicht zu nah bem Falkenblick des Müßiggangs. Beherrsche deine Mienen gut. Dein Kopf Erfahre niemals, was dein Busen hüthet. Seh wie das todte Sprachrohr, das den Schall Empfängt und wiedergiebt und selbst nicht höret.

Aber Carlos ist es nicht allein, der so schöne rhetorische Exercitia extemporiren kann: selbst der Herzog Alba giebt ihm wenig nach.

MIba.

Wehe

Dem zarten Wiegenkinde Majestät,
Das seiner Amme spotten kann. Wie sanst
Mags auf dem weichen Kissen unserer Siege
Sich schlasen lassen! An der Krone funkeln
Die Perlen nur, und freylich nicht die Wunden,
Womit sie aufgewogen ward — Dieß Schwert
Schried fremden Bölkern spanische Gesetz;
Es blitzte dem Gekreuzigten voran,
Und zeichnete dem Saamenkorn des Glaubens
Auf diesem Welttheil blutge Furchen vor;
Gott richtete im Himmel, ich auf Erden.

Rarlos.

Gott oder Teufel gilt gleich viel. Sie waren Sein rechter Arm. Ich weiß das wohl. Ihr Name Lebt in der Narbe diefes Zeitenlaufs —

Er kömmt: ruft die einäugichte Prinzegin dem zurückehrenden Bagen entgegen:

Er kömmt Ich hörs an deiner Tritte Klang, ich hör's An deines Athems singendem Getöne.

Ein leises und seines Gehör! aber es ist ja eine bekaunte Bemerkung, daß durch den Verlust eines Sinnes die übrigen gestärkt und verseinert werden! Wir schließen diese Anzeige mit einer schönen Stelle:

Sie (die Liebe) ist Das einzige auf diesem Rund der Erde, Was keinen Käuser leidet, als sich selbst. Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist Der unschätzbare Diamant, den ich Verschenken oder ewig ungenossen Kausmann gleich, Der ungerührt von des Rialto Gold Und Königen zum Schimpse seine Perle Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz Sie unter ihrem Verthe loszuschlagen.

IV. Briefe eines reisenden Danen. (Der Untikensaal zu Mannheim.) Große, breite Worte praetereaque nihil. Dieser Auffat ift in einem feltsamen, blumenreichen Stul geschrieben, der nichts weniger als dem Gegenstande angemessen ift. Wir bedauern den guten Dänen, daß er sich in Deutschland von dieser Seuche hat anstecken lassen, vor welcher er in seinem Bater= lande sicher gewesen wäre. Er besuchte den Antikensaal zu Mannheim, und diese Nachbildungen der größten Meisterwerke Griechenlands, die durchaus stille Größe und fanfte Grazie athmen, begeisterten seine nordische Phantasie zu der Wuth, die sich in der Beschreibung dieses Cabinets auf die lächerlichste Art äußert. Sollte man glauben, daß ein Mann, der in der Ginleitung von "siechen hinschwindenden Menschenkörpern" spricht, "deren Augen und Wangen von fiebrischer Röthe brennen, und blühendes Leben heucheln, während daß Brand und Fäulung in den röchelnden Lungen wüthen", willens fen uns vom vatikani= schen Apoll und der mediceischen Benus zu unterhalten? Ein paar Proben von der Beurtheilungsfraft Dieses Runftrichters sind wir den Lesern schuldig. "Das Auge erkennt die Schon= heit, das Gefühl die Wahrheit." Umgekehrt, follten wir meinen. Wahrheit, den bloken Augen fakliche Wahrheit des Gemäldes war es, die die Tauben zu den gemalten Beintrauben des Zeuris lockte. Aber im Gegentheil sieht das bloke ungeübte Auge des Nichtkenners selbst in der mediceischen Benus nichts als die Wahrheit des Bildes, die Achnlichkeit mit dem Körper einer lebendigen Frau: ihre Schönheit wird nur durch inneres, feines und geübtes Gefühl erfannt. Bom farnefifden Bertules

heißt es: "die Figur ruht — ber Bilbhauer ergriff seinen 1786. Herkules im Moment schlafender (vielleicht erschöpfter) Kraft, und bennoch berechnet in dieser Erschlappung das ungeübteste Auge die ganze furchtbare Summe von Wirkungen." Wer in dieses Dunkel Licht bringt erit mihi magnus Apollo.

V. Repertorium des Mannheimer Rational= theaters. — VI. Wallensteinischer Theaterkrieg.

VII. Dramaturgische Preisfragen.

Zweytes Heft. I. An die Freude. Eine Cantate, die nicht ohne poetisches Verdienst ist. Wir schreiben zur Probe die letzte Strophe ab.

Rettung von Thrannenketten, Grosmuth auch dem Bösewicht, Hoffnung auf den Sterbebetten, Gnade auf dem Hochgericht! Auch die Todten sollen leben! Brüder trinkt und stimmet ein, Allen Sündern soll vergeben, Und die Hölle nicht mehr senn!

Chor. Eine heitre Abschiedsstunde! Süßen Schlaf im Leichentuch! Brüder, einen sansten Spruch Aus des Todtenrichters Munde!—

II. Ueber moderne Größe. Der Verf. dieses Aufjages ist sehr unzufrieden mit dem Geiste unsers Zeitalters. Wir sehen, sagt er, Menschen unter uns, die Muth genug haben, besser als ihre Zeiten zu sehn; aber wahr, ewig wahr ist es auch, daß die großen Männer des Alterthums blos ihrer Zeit würdig waren. Der sicherste Beweiß, daß der moderne Geist wirklich klein ist, wäre am Ende vielleicht dieser, daß der Mensch, der in unsern Zeiten groß handelt, ein großer Mensch sehn muß. Den Ostrazismus der Athenienser nennt er, ganz à la Linguet, eines der schönsten Denkmähler des griechischen Geistes. Diese und ähnliche eben so gewagte Behauptungen dienen zur Einleitung einer Nachzicht von ein paar Parisern, Namens Dubrenil und Pechmeja, die in der ruhigen Aussübung solcher Pflichten, die nicht blos die

168 Thalia.

1786. Gesetze, die das zärtlichste Mitleid und Menschengefühl uns aufelegen, ihr einziges Vergnügen suchten. Pechneja ist Verf. des Telephus eines historischen Gedichts in Prosa, von dem wir anch eine deutsche Uebersetzung haben. Sie starben, wie sie geslebt hatten, vereinigt, kurz auseinander. Ihre stillen Tugenden gaben eine Zeitlang Unterhaltungsstoff für die redseligen Beswohner von Paris.

III. Berbrechen aus Infamie. Eine angeblich wahre Geschichte, die aber auch alle Spuren der Wahrheit an sich trägt, und nicht minder interessant und unterrichtend als im Ganzen gut erzählt ist. Sie gehört zu den schätzbaren Beyträgen zur Charakteristik des menschlichen Herzens.

IV. Freygeisteren der Leidenschaft. Dieses Gedicht mag seine Berdienste haben, so ungenießbar es auch dem Rec. ist. Zwar läugnet er nicht, daß die hier geschilderten Empfindungen in der Natur sind; immerhin mag sich die Berzweislung eines ungläcklichen Liebhabers solche rasende Gotteslästerungen erlauben; aber muß die Poesie alles nachbilden, was wirklich ist? Die Dichtsunst der Alten kannte so wenig Wahrheit ohne Schönheit, als Schönheit ohne Wahrheit — und sollte sich ihr Wesen so ganz geändert haben? Gewiß nicht! so sehr auch einige Kunstrichter und Dichter der neuesten Zeit davon überzeugt zu sehn scheinen.

V. Resignation, eine Phantasie, von dem Bersfasser des vorigen Gedichts. In einer Phantasie darf man keinen Plan suchen: es ist sehr begreislich, daß die poetische Phantasie Sprünge thut, denen die unpoetische Vernunft so leicht nicht folgt. Doch haben wir einige sehr verständliche Strophen gefunden, die Philosophie, aber nicht die tröstlichste, vortragen.

Mit ganzer Liebe lieb ich meine Kinder, Rief unsichtbar ein Greis. Zwey Blumen, rief er — hört es Menschenkinder — Zwey Blumen blühen für dem weisen Finder Sie heißen Hoffnung und Genuß.

Wer dieser Blumen eine brach, begehre Die andre Schwester nicht. Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre Ist ewig wie die Welt: Wer glauben kann, entbehre. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Thalia.

Du hast gehoft, bein Lohn ist abgetragen, Dein Glaube war bein zugewognes Glück. Du konntest beine Weisen fragen, Was man von der Minute ausgeschlagen, Giebt keine Ewigkeit zurück.

1786.

VI. Morgenlied von Sophie Albrecht. VII. Phi= lipp der zwehte, König von Spanien, von Mercier. — VIII. Dom Carlos. IX. Bermischte Kleinig= feiten. —

Drittes Heft. I. Dom Carlos. II. Den Manen der Catherine Jaquet. Bon Jünger. — III. Philos sophische Briefe. Da unsre Anzeige ohnehin schon die Grenzen ziemlich überschritten hat, so ersparen wir unser Urtheil über diese Briefe, bis wir sie geendigt vor uns haben.

Rünfte, Leipzig, 1786, 32. Band, 1. Stüd, pag. 289-323.



## Leipzia.

Ben G. J. Göschen: Thalia. Berausgegeben von

Schiller. Viertes Heft. Der Inhalt dieses Hefts ist wieder theils poetisch, theils 1787. prosaisch. Ein kleines Gedicht, ber Borfat, von Reinwald, und eine Epistel an das Leben, von Mad. Rarichin, machen den Anfang. Unfre Dichter thun fo oft in ihren Gedichten, als ob sie des Lebens satt wären, daß man gern einmal die

Liebe zum Leben, die Ratur ift, wieder fprechen hört.

- In dem in den vorigen Seften angefangenen Dom Rarlos wird man hier mit Vergnügen die Fortsetzung finden. Es ift der dritte Aft. Man wird da die Kraft der Sprache, die Stärke ber Gebanken, und die Neuheit der Situationen wie in den vorigen finden, ob sich wohl das Stück weniger zur eigentlichen Aufführung qualificirt. - Der Beisterseher, ein prosaischer noch nicht geendigter Auffat S. 68. Sehr gut erzählt. Da die Erwartung des Lesers aufs Höchste gespannt ist, bricht er ab. Wir sind daher noch zurückhaltend mit unserm Urtheil über das Ganze; hoffen aber boch, der Ausgang werde so ausfallen, daß auch der Philosoph damit zufrieden sehn könne, und den Ber=

irrungen des menschlichen Berstandes zu unsern Zeiten nicht ge= 1787. schmeichelt werbe. —

Hallische Meue Gelehrte Zeitungen, Halle, 1787, 22. februar.

### Den 6. April.

Dom Karlos, Infant von Spanien. Ein Trauerspiel in

fünf Aufzügen von Herrn Schiller. Bum erften mal.

- Die Aufführung des Stückes befriedigte die Erwartung nicht ganz, die es rege gemacht hatte. Der Plan ist nicht gut, er ist zu gedehnt; das Interesse ist zu sehr getheilt; und das Schicksal bes Dom Karlos ist nicht ber einzige Bunkt, auf den der Bu= schauer fieht. Es sind zu viele Scenen eingeflochten, Die blos ba find, um den Charakter des einen oder des andern zu beleuchten. die aber mit dem Ganzen nicht unzertrennlich verbunden find. Dom Karlos ift nicht ganz richtig geschildert; gleich in der ersten Scene mit dem Beichtvater giebt er fich zu fehr blos; Karlos hat dies sicher nie gethan, denn er war immer von Philipps Auffehern umgeben, und mußte daher auf seiner Suth sehn. Er hatte niemalen einen vertrauten Umgang mit irgend einem Menschen am Hofe, ausser mit dem Marquis von Posa, war immer in sich selbst verschlossen; und daher entsprossen die ersten Reimen jener Furcht, und jenes aufferordentlichen Haffes ber Minister, weil seine Gedenkungsart ihnen immer ein Räthsel blieb, und sie alles zu befürchten hatten, wenn er an die Regie= rung tam. Elisabeth, dies Muster der Weiber wird am Ende in der Scene mit Posa'n ein zweideutiges Weib: der Zuschauer könnte vermuthen, sie liebe Bosa'n. Alba handelt zu wenig, zu wenig auffallend. Domingo steht wichtiger da als Alba. Philipp ift sich nicht gleich; vergißt oft, daß er Spaniens König sei; behandelt Alba'n einige malen niedrig; z. B. er nennt ihn eine Buppe. Hätte Alba wohl dies von Philipp ertragen? Der unbändig stolze Alba? Ein Grande der ersten Klasse. Und Alba schweiget -

Doch im Stücke sind Scenen, die theatralisch, erschütternd, rührend sind. Die erste zwischen Karlos und Posa ist vortreslich, die Freude des Wiedersehens, Erneuerung der Knabenfreundschaft,

1787. und Beschwörung des ewigen Bundes ist herrlich geschildert. Die erste Scene mit der Königin und Karlos ist rührend schön. Die Unterredung des Insanten mit dem Könige ist interessant, wichtig und meisterhaft ausgesührt. Bortressich ist die Scene zwischen Philippen und Posa'n; zwischen Philippen und der Königin, zwischen Karlos und der Fürstin Eboli. Erschütternd die letzte Scene zwischen der Königin und Posa'n (nur Schade, daß am Ende derselben der Charakter der Königin sich nicht gleich bleibet) zwischen Karlos und Posa'n im Gesängnisse. Gros ist die Sitnation, wo Karlos nach Posa's Todte mit dem blosen Schwerte neben seinem Vater stehet und ihn als Mörder des Posa ans

flaget.

Es ist Schabe, daß die schönen Züge dieses Stückes gleichsam issolit und nicht gehörig verbunden sind. Die Intrigue Domingo's, Alba's und der Eboli ist sehr gedehnet; ihre Wirkungen äussern sich nur langsam; es sind Scenen auseinander gehäust, die keinen Einfluß aufs Ganze haben. Z. B. daß der König Alba'n zum Gros-Comthur nach Calatrava macht, dem Şerzog Medina Sidonia vergiebt u. dgl. ist dem Zuschauer unbedeutend. Karlos handelt fast gar nicht. Jede Scene ist sast nur Raisonnement und unwichtige Handlung. Posa ist mehr als Karlos; denn er ist entschlossen, kühn und erhaben; Karlos aber ist ein Sclave seiner Leidenschaft, und der Dichter hat ihn nicht so geschildert, daß unsere Theilnahme allein auf ihm beruhet. Bon dem Brief des Königs, den die Eboli dem Prinzen überschickt und bei ihrer Zusammenkunft mit demselben zurücksomen, die aber vollkommen getäuschet werden.

Daß dies Stück ohngeachtet der vielen angezeigten vorzügslichen Scenen, unter welchen mehrere mit aller Kunft vorgestellet wurden, kein groses Glück gemacht hat; daran mag wohl nit die aufservdentliche Länge Schuld sehn. Man hätte vors erste (wie z. B. bei den Käubern) früher anfangen und noch hie und da etwas abkürzen sollen. Wenn die Zuschauer dis über halb 9 Uhr zu verweilen genöthiget sind, so verliert sich endlich die Theils

nahme und Unluft tritt an ihre Stelle.

Hernach, ward manchmal das Getöß zu ftark, welches durch unzeitiges Gelächter verstärkt, dem achtsamen Zuschauer mehrere gute Stellen raubte, welche zur Aushellung der Geschichte beitragen sollten; diese Unannehmlichkeit verbunden mit dem Leisesprechen mancher spielenden Personen, verbreitete oft Unzufrieden= 1787. beit unter den Auschauern.

Die Aufführung entsprach gleichfalls nicht ganz vollfommen

der Idee des Publikums.

Berr Bed als Karlos hatte in dieser großen ichmeren Rolle mehr Kunftkraft und Empfindung geäuffert als in irgend einer andern; auch schien es das Publikum anzuerkennen. Sedoch in der ersten Scene mit der Königin war er etwas zu ver= traut: Rarlos follte nicht vergessen, daß er mit einer Königin von Spanien spricht — beren Hof in der Nähe ist — obaleich die Königin ihm selbst dies sagt und Karlos in der Folge das Berzweifelnde seiner Lage rechtfertiget, so hätte doch hier der Schausvieler dem Dichter nachhelfen, und desto unterwürfiger in seinem Betragen sehn sollen. In der Scene mit der Prinzesin Eboli, wo diese als sie sieht, daß fie sich in Karlos geirrt hat, den Brief des Königs zurückfordert, sagt Karlos: Den Brief
— behalt ich. — Diese Stelle schien durch die plözliche Wendung und Beränderung des Tones ganz launig. Dieß machte, daß fie beleidigend für die Eboli wurde. In den Scenen mit dem Marquis Bosa, und im 5ten Akt in der 4ten Scene mit bem König, spielte Berr Bed meisterhaft, so wie bei dem Abschied von der Königin und bei dem Schluß des Stückes.

Herr Istand als Philipp war vortreflich kostumirt, und hatte die Kolle mit möglichster Aunst durchdacht; allein eine gewisse fremde Deklamation machte ihn zu Zeiten etwas unverständlich; dieß und das Ungewohnte der Sprache ließ vieles von seinem

schönen Spiel unwirksam.

Madame Ritter als Königin spielte sehr gut und erhielt den vollkommensten Beisall; nur sprach sie durchaus zu leise; also gieng manche Stelle verloren, die Wirkung gemacht haben würde.

Mademoiselle Witthöfft als Prinzeßin Eboti, spielte sehr schön, mit äusserster Delikatesse und Anstand; nur in der Scene mit Karloß sank sie zu schnell von der Würde des Weibes zum liebenden Mädchen herab, wohin die seine Eboli nur stusensweiß kam.

Die Rolle des Domingo, dieses schlauen Mannes, muß mit äusserter Feinheit angeleget werden. Er muß kriechen und schmeicheln; einnehmend, gefällig, nachgebend sehn, oft zu leiden scheinen, wo er Leiden verursacht.

787. Herr Böck als Posa spielte vortresslich, mit Bürde, mit Rührung und Feuer. Bei Karloß sprach er mit Freundschaft und Liebe; bei der Königin mit Edelmuth; bei dem Könige redete die Menschlichkeit auß seinem Munde für Flandern. In der lezten Scene mit der Königin und dann mit Karloß, ehe er erschossen wird, spielte Herr Böck meisterhaft.

Herr Beit als Alba sezte diesen Karakter nicht ins gehörige Licht. Alba war der stolzeste, der härteste und grausamste, ob-

schon der tapferste Mann seiner Reit.

Herr Müller als Lerma blieb nicht im Karakter seiner Rolle, in der Scene mit dem Könige hatte er den seierlichen Ton nicht, den das spanische Etikette fordert; er nuß immer etwas gespannt sehn, obschon er nichts desto weniger oft wahr und herzlich sehn kann. Die Scene wo er Abschied von Karlos nimmt, deklamirte er aut.

Dieses Stück, als litterarisches Produkt betrachtet, wird immer in der gelehrten Welt Epoque machen; allein auf der Bühne kann es nie ein ausservobentliches Glück erringen.

> Tagebuch der Mannheimer Schaubühne, Mannheim, 1787, 40. Stück, pag. 284—288.

### Den 20. April.

Dom Karlos, Infant von Spanien. Ein Trauerspiel in

fünf Aufzügen von Herrn Schiller. Zum 2ten mal.

Dieses Stück wurde heute wiederholet. Mann hatte es noch hie und da mehr abgekürzet, und es ward mit mehr Wärme als das erstemal von dem Publikum aufgenommen. Herr Beck als Dom Karlos erward sich heute den vollkommensten Beisall des Publikums. Sein Anstand war, besonders in den Scenen mit der Königin seierlicher, sein ganzes Spiel mehr kontrastirend. Meisterhaft spielte er die Scene im Gefängnisse dei der Leiche des Posas, wo König Philipp gegenwärtig ist. Mademoiselle Witthöfft als Fürstin Edoli, war groß in der Scene, wo sie sich zu den Füßen der Königin wirst; ihr alles entdeckt, und bekennt, daß sie sich dem Könige ergeben habe. Die Schamhastigkeit war durch das Gewissen überwunden; die Tugend der edeln Königin

zwang dem Berbrechen dies Geständniß ab; dies alles druckte 1787 Mademoiselle Witthöfft im Tone, in den Mienen, in der ganzen Stellung meisterhaft aus.

Cagebuch der Mannheimer Schaubühne, Mannheim, 1787, 41. Stück, pag. 295—296.

Thalia. Herausgegeben von Schiller. Viertes Beft. Leipzig ben G. I. Golchen. 1786. gr. 8. 9 Bog. 36 Kr.

Dieses Heft schließt ben ersten Band eines Journals, das in Ansehung seines innern Gehalts unter die besten gehört. Man findet hier folgende Stücke: Der Borsaz, ein Gedicht von Reinwald. Kurz, aber stark.

Was nütt dir forschender Verstand, Der in den Weltlauf sieht, und deine Pflicht erkennet, Eroberst du nicht kühn die Felsenwand, Die Wollen und Vollbringen trennet?

2) Spistel an das Leben, von der Frau Karschin. Ein liebes Gedicht, das dem Herzen und dem Geiste der Verfasserin Chre macht. 3) Dom Karlos, Fortsetzung von Schiller. Der Dichter bleibt sich an Stärke der Gedanken, des Ausdrucks und der Charakterzeichnung gleich. Wie schön sagt der Kartheuser Prior, als ihm der Prinz ein Geheimniß entdecken wollte:

Bu was Ende: Erlassen Sie mir's lieber Prinz. Die Welt Und ihr Geräthe liegt schon lange Zeit Bersiegelt da auf jene grosse Reise. Wozu die kurze Frist vor meinem Abschied Noch einmal es erbrechen? — Es ist wenig, Was man zur Seligkeit bedarf. — Die Glocke Zur Hora läutet. Ich muß beten gehn.

Meisterhaft ist die Scene im sechsten Auftritt zwischen dem König, Domingo und Herzog von Alba. — Einige Härten des Silbensmaases liessen sich leicht milbern. Z. B. "kehrt sogleich nach der Stadt zurück" — "Ihn drängenderen Lügen wieder opfert." 176 Fiesko.

1787. 4) Der Geisterscher, aus den Papieren des Grafen von D. Sehr interessant und die Erwartung spannend; nur Schade, daß die Erzählung gerade am Lösungspunkte abbricht. Wir sind auf die versprochene Fortsetzung sehr begierig, da sich noch nicht errathen läßt, ob diese Erzählung sür oder wider die Cagliostro's geschrieben sehn soll. 5) Hoangti oder der unglückliche Prinz — eine Geschichte nicht ganz im Geschmack der Schehezerade. Sie ist mit Laune erzählt; weil aber nur der Ansang davon gegeben ist, so läßt sich von dem Geiste des Ganzen noch nicht urtheilen.

Mürnbergische gelehrte Zeitung, Mürnberg, 1787, 20. Upril.

# Nachricht von der Böhmschen Schauspielergesellschaft. Pormont.

Am 5ten August ward die Verschwörung des Fiesko, nach der Plümikeschen Umarbeitung gegeben. Zu wohl mit allen Schwierigkeiten der Vorstellung bekannt, die hier in Pyrmont zufälligerweise um vieles vergrössert wurden, mußte mir für das

Schicksal des Stückes ungemein bange senn. —

Die lette Scene des Studs gelang völlig so, wie ich es wünschte. — Man merkte hier nichts, was sich leider wohl auf andern und größern Theatern vornehmlich am Schluß langer Stücke zu äußern pflegt — Erkaltung des Eifers, mangelhaftes Studieren der Rollen. Alles ging vielmehr vortreflich; — und was auch mancher Kunftrichter gegen alle praktische Einsicht und Erfahrung wider den Auftritt zweier Dogen, ihren Wettstreit der Großmuth und den Entschluß des Fieskos mit Ruhm zu weichen, aus Neid oder Unwissenheit aufbringen möchte — man urtheile nicht voreilig und bloß nach der einseitigen Wirkung einer solchen Scene auf dem einen oder andern Theater. Nur die Aufführung dieser wichtigen Scene, wie ich sie hier in Phrmont wider alle Erwartung sahe, darf entscheiden und das Urtheil gleichsam fixiren. Genug, ich verließ den Schauplatz mit der völligsten Ueberzeugung, daß die Schlußscenen des Fiesto, wenn fie aut gespielt, überall von vortrefflicher Wirkung seyn muffen; ja daß fein anderer und würdigerer Ausgang bes Stucks möglich fei. Hätte der Verfasser des Studs mit Kenntnig des Theaters ge=

schrieben, die er freisich damals nicht besitzen konnte, so hätte er 1787. fühlen müssen, daß der würdige Andreas unmöglich mit der Flucht endigen, Juliens Schicksal unmöglich unentschieden bleiben und Fiesko (obwohl in der Geschichte wahr) durchaus nicht auf der Bühne so unedel umkommen darf. Der widrige Effekt von letzterm, ward erst kürzlich ben der wiederholten Aufführung auf dem neuen Berlinischen Nationaltheater und der daben bestiebten Neuerung zur Genüge bestätigt, nachdem schon vor länger als einem Jahre ein Versuch, das Stück auf eine solche Art zu endigen, daß sowohl Leonore als Fiesko am Leben blieben, gleichsfalls gescheitert war. Mit Gelassenheit steht zu erwarten, ob uns Herr Schiller selbst einen wahren theatralischen Ausgang zu liefern vermag; dis dahin wenigstens glaube ich einmal meiner Sache um so gewisser zu sein, seitdem ich in Pyrmont von der vollen Wirkung dieser Scene überzengt ward, und jeder einsichtssvolle Zuschauer meiner Meinung so willig beitrat.

Ephemeriden der Litteratur und des Cheaters, Berlin, 1787,
28. April.

Leipzig. Bei G. J. Goschen ist erschienen: Thalia, berausgegeben von Schiller. Viertes Best. 140 Seiten. gr. 8. (12 Gr.)

Mit diesem vierten Stücke schließt sich der erste Band dieser sich sehr zu ihrem Vortheil auszeichnenden periodischen Schrift. Es enthält: 1) Der Vorsatz: ein gutes Gedicht von Reinswald. 2) Epistel an das Leben von Mad. Karschin. 3) Dom Karlos. Fortsetzung von Hrn. Schiller. Sie enthält den dritten Alt, vorzüglich starke und erschütternde Scenen, und unzählich einzelne vorreffliche Stellen und Sentenzen. Bir haben die Hofmung, dieses Stück bald vollendet zu sehen. 4) Der Geisterseher. Aus den Papieren des Grasen von D. Ein äusserft interessanter Aussah, meisterhaft geschrieben. Die Erzählung bricht da ab, wo man der Auslösung nahe zu sehn glaubt. Wir sehen der Fortsehung mit Verlangen entgegen. Gewiß wird sich der Herzusgeber seinen Lesern sehr verbinden, wenn er ihre gespannte Neugier so bald als möglich befriedigt.

1787. 5) Un den Verfasser Hartknopfs. Von einem unsgenannten Frauenzimmer eingeschickt. Ein verdientes Lob des edeln Morit. 6) Hoangti, oder der unglückliche Prinz, eine Geschichte nicht ganz im Geschmack der Schehezerade. Wir ersparen unser Urtheil, dis wir das Ganze vor uns haben.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1787, 20. Junius.

# Den 20. September.

Rabale und Liebe. Gin burgerliches Trauerspiel in fünf

Aufzügen, von Herrn Schiller. Zum 5ten mal.

Dieses Stück im Ganzen genommen, hat vor den beiden erstern des Herrn Schillers merkliche Borzüge, sowohl in der ganzen Anlage als Führung des Planes, als in der Charakterissirung der Personen, in der Benuhung der Situazionen und in

der Bearbeitung des Dialoges.

. Louise Müllerin und Ferdinand von Walter sind zwei Charaftere, die immer interefiren werden; Louise ist ein schwärmerisches, schönes Mädchen, das nur für Ferdinanden athmet, nur in seinen - Armen glücklich sehn kann; ihn sogar in den lezten Augenblicken ihres Lebens noch von ihrer Liebe versichert, troz dem, daß sie den Tod aus feiner Sand empfieng; ein foldes Geschöpf hat Unspruch auf unser Mitleiden, auf innigste Theilnahme. Und wer wird den Jüngling nicht bewundern, der Kraft genug hat, die Plane eines ehrsüchtigen, boshaften Söflings, der sein Bater ift, zu vereiteln? Der alle Conventionen unter die Füße tritt: alle glänzende Aussichten aufopfert, und mit aller Freimuthiafeit, die nur grofen Seelen eigen ift, der Maitreffe des Fürsten fagt, sie sei seiner nicht werth. Nur ware zu wünschen, daß die Katastrophe der beiden Liebenden minder tragisch sei, da sie einen so unglücklichen Ausgang nicht verdienten, wenn gleich sie und ihr Schicksal uns am meisten interegiren. Gben in Diesem Grade des Interesse scheinet der Grund zu liegen, warum die meisten von unsern angehenden Trauerspiel Dichtern sichs zur Pflicht und Regel machen, den Ausgang des Schickfals ihrer Hauptpersonen allemal aufferordentlich tragisch zu wenden. Und doch sieht man oft, wie dies auch hier der Fall ist, nur gar zu deutlich, daß

biese Wendung sich blos nach der Absicht des Dichters dahin 1787. schmiegen und bequemen mußte, und daß der ganze Gang der Handlung sich nicht nothwendig dahin senkte. Eine von denen daraus entstehenden übeln Folgen in Ansehung der tragischen Wirkung ist dann immer diese, daß ein solcher Ausgang mehr Schauder und Unwilsen, als sanstes, theisnehmendes Mitseid in den Seesen der Zuschauer rege macht.

Madame Ritter spielte die Rolle der Louise sehr schön und mit vielem Beisall; nur hätte ich gewünschet, sie hätte in der Scene mit der Lady ein wenig mehr Wärme gezeiget; freilich soll Louise hier ruhig seyn; allein diese Ruhe nuß aus dem Bewußtsein eigener Würde, aus dem Gefühl der Ueberzeugung jener Erhabenheit entstehen, die Louise über die Lady erhebt;

und dabei kann Louise nicht kalt sehn.

Herr Beck als Ferdinand nahm den Charafter dieses edels denkenden jungen Mannes sehr gut, und fürte ihn mit Anstand, Würde und Entschlossenheit aus.

Der Präsibent und der Secretär Wurm sind das Gegenstück von Ferdinanden und Louisen. Durch Betrug und Meuchelmord hat sich der Präsident empor geschwungen; die Schwachheit des Fürsten ist seine Stütze, und das Unglück der Redlichen seine Gröse. Durch Niederträchtigkeit will er sich in seinem Glanze erhalten; die Maitresse des Fürsten soll die Gattin seines Sohnes werden, und ihn vor allen Launen des Glückes sicher stellen. Burm ist die Kreatur dieses Bösewichts, und um so gefährlicher, weil er im Finstern sanert, um Böses zu thun. Ferdinand schlägt der Lady Hand aus, zernichtet die Plane der beiden Berbrecher, und die daranf solgende schreckliche Katastrophe zeigt dem Präsidenten seine Laster in ihrer ganzen Abschensichseit. Herr Böck als Präsident sowohl, als Herr Fsland in der Rolle des Sekretärs Wurm sezten diese Jüge ins Licht, und vollendeten beide mit Kunst, die schrecklichsten Gemälde.

Lady Millfort ist ein Weib, das Bewunderung verdient, obschon der Schande sie sich preisgegeben hat. Sie hat sich dem Fürsten ergeben, um das Land von den Bedrückungen zu bestreien, um die Unterthanen glücklich zu machen; und als sie hört, daß sie hierin sei hintergangen worden, verläßt sie den

12\*

7.k

1781. Fürsten und allen Ueberfluß mit einer Gröse, die uns stannen macht. Madame Renschüb spielte diese Rolle vortreflich, und mit volltommenem Beisall.

Der Hofmarschall ift ein Theaterkarakter, welchen Berr

Renschüb gut nüancirte.

Der Musikus Müller ist ein hiziger aufbrausender Mann, der seine Festigkeit mit aller möglichen Rauhigkeit verbindet. Dahero sindet auch der Zuschauer jene Zusriedenheit nicht motivirt genug, die er über das erhaltene Gold bezeiget, die ihn alles vergessen macht, und ihn an keine Rücksicht mehr denken läßt, so daß er seine Tochter, aller Unwahrscheinlichkeit ohngeachtet, mit Ferdinanden allein im Hause zurück läßt. Herr Beil spielt diese

Rolle ohne Uebertreibung vollkommen gut.

Einige Unwahrscheinlichkeiten in diesem Stücke sind ein wenig auffallend. Dahin gehört im ersten Alt in der fünften Scene die saft zu weit getriebene Offenherzigkeit des Präsidenten über seinen Plan und seine gespielte Bübereien, mit denen er auch in eben diesem Alt gegen seinen Sohn zu wenig zurückhaltend ist, zumal da man bei diesem lezten keine Ursache zu diesen Entbeckungen sieht, sondern eher alle Bemühungen, dergleichen vor seinem Sohne geheim zu halten, von dem Vater hätte vermuthen sollen. Das Betragen des Präsidenten in Müllers Hause stimmt freilich mehr mit jenen unbesonnenen, als mit dem intriguanten, planmachenden Charakter überein, den der Versasser ihm sonst zu geben scheinet. Um meisten auffallend ist die Aeusserung des Präsidenten im dritten Akt in der ersten Scene, wo Wurm sagt, die Müllerische Familie müßte einen Eid schwören, alles geheim zu halten, um den Betrug zu bestättigen:

Brafibent. Ginen Gib? Bas wird ein Gib fruchten,

Dummfopf?

Wurm. Nichts bei uns gnädiger Herr. Bei bieser Menschenart alles. — Ist es wohl schiestich solche Grundsäze

auf die Bühne zu bringen?

Sehr glaublich ist es auch nicht, aber für den Dichter war es einmal nothwendig glauben zu machen, daß Louise in dem lezten Auftritt des dritten Akks so leicht und bald sich bewegen läßt, den Brief zu schreiben, dessen Folgen sie voraus sehen mußte, zumal, wenn sie ihren Liebhaber als so leichtglaubig kannte, wie er in der Folge erscheint, wo er nicht dem geringsten

Mißtrauen gegen die Wahrheit der Sache, und ihren Zusammen= 1787. hang, sondern blos seiner Rachbegierde Raum giebt, um ben einmal beschlossenen Ausgang bes Stückes, burch Bergiftung ber beiden Liebenden herbei zu führen. -

Frei von schwülftigen Ausdrücken und Anftößigkeiten ift auch der Dialog in diesem Stude nicht; und ob man schon fehr vielen Schwulft bei ber Vorstellung auf unserer Bühne geftrichen, fo find doch noch einige Gedanken geblieben, die gang falsch find. 3. B. "Wenn die Lüge eine so haltbare Farbe hat, wie geht's Bu, daß sich kein Teufel ins Simmelreich gelogen bat?"

> Tagebuch der Mannheimer Schanbuhne, Mannheim, 1787, 24. Stück, pag. 31-36.

Leipzig. Don Karlos Infant von Spanien, von Sried= rich Schiller. Ben G. J. Goschen. 1787. 505 Seiten 8. Mit einem von Vereift febr fauber gestochenen Medaillon der Konigin Blifabeth, Gemablin Philipp II. (1 riblr. 8 al.) Wir haben schon einigemal ben ber Anzeige ber Thalia Gelegenheit gehabt, unfern Lefern ein paar Worte über dieses neue bramatische Wert bes Brn. Schiller zu fagen. Sier erscheint es endlich vollendet. So wenig die strenge, eigensinnige Kritif mit der Anlage des Ganzen und der Ausführung im Ginzelnen. mit der Zeichnung der Charaftere und der Sprache der Leiden= schaft durchaus zufrieden senn kann, so wird fie doch, ohne die größte Ungerechtigkeit zu begeben, nicht längnen dürfen, daß alle diese einzelnen Fehler durch eine Menge ungleich größerer Schonheiten verdeckt, und den Augen des Lesers fast gang entzogen werden. Dieses Stuck ist offenbar nicht für das Theater geschrieben, und doch zeigt sich fr. S. in bemselben fast mehr, als in allen seinen vorigen Stücken, als ein Dichter von großem dramatischem Genie. Wenn er die Gesetze und Regeln der dramatischen Poesie (wir reden nicht von den willfürlichen Conventionen) sich mehr bekannt machen, oder, im Fall er fie kennt, genauer befolgen wollte, wenn er, der das menschliche Berg so aut zu tennen scheint, um auch die wahre Sprache ber Empfindung und Leidenschaft, und die Sitten der Welt, aus welcher er feine

1787. handelnden Bersonen wählt, mehr ftudiren wollte, so wäre wohl fein Zweifel, daß er uns Stude liefern konnte, die unfern erften und besten den Rang streitig machen würden. Aber auch schon so, wie sie hier ist, nimmt diese bramatisirte Geschichte eine ansehnliche Stelle unter den Werten ein, die dem deutschen Beiste Ehre machen, und in ieder auserlesenen poetischen Bibliothet aufgestellt zu werden verdienen. In ein ausführliches Detail konnen wir uns nicht einlassen; wir berühren also nur einige wenige Bunkte. Der Charakter bes Königs und Karlos sind vorzüglich gut gehalten: am besten aber ist Brn. S. der Charafter der Königin gelungen, ber vielleicht fein Meisterstüd ift. Schwantender ift der des Marquis von Posa. Die Scene zwischen ihm und bem König (A. 3. S. 7.) ist fo mustisch bunkel, daß Recens. gern gesteht, nicht den dritten Theil davon verstanden zu haben. Bas für ein gebuldiger Mann mußte der alte König fenn, ber sich von diesem jungen Schwindelkopf solche Dinge, auf eine solche Art gesagt, ohne ihm den Rücken zuzukehren, vordeclamiren laffen konnte! Auch der Schluß dürfte wohl für die wenigsten Lefer gang befriedigend fenn. Die Bermummung des Infanten hat, als ein ganz unüberlegter Schritt, der sich überdieß mit dem Charafter des Brinzen nicht verträgt, und mehr komisch als tragisch ist, unser Gefühl beleidigt. Alba und Domingo sprechen eine unnatürlich unbefangene Sprache gegen einander, und treten gar nicht so leise auf, als man von solchen Köpfen erwarten sollte. Dieser und anderer ähnliche Tadel raubt aber deshalb Diesem Werke seinen ausgemacht großen Werth nicht im geringften: es sind Flecken, die Br. S. ausmerzen kann, und mit ber leich testen Mühe, so bald er nur will. Roch mussen wir erinnern. daß Gr. S. hier und da, und vorzüglich in dem erften Aufzuge, beträchtliche Aenderungen vorgenommen hat, die wir mit dem ersten Abdruck verglichen haben, und die uns durchgehends sehr alücklich und mit vieler Ueberlegung getroffen zu sehn scheinen. Borgüglich hat die erfte Scene des erften Alts, die hier gang umgearbeitet worden, gewonnen. Diese kurze Anzeige ift mehr als hinreichend für ein Werk, das kein Freund unserer schönen Litteratur ungelesen laffen wird.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1787, 17. Oktober.

Leipzig.

Bep Göschen: Don Karlos, Insant von Spanien. Von Friedrich Schiller. 50% Seiten in Octav. Schon vor meh-rerer Zeit machte Herr Schiller uns begierig auf das Ganze, da er uns in der Thalia Fragmente besselben lieferte, die etwas Ausgezeichnetes erwarten liessen; und diese Erwartung ist nunmehr durch die Erscheinung des treflichen Werks gewiß im vollen Maaffe erfüllt. Rec. glaubt, ohne Widerspruch fürchten zu muffen, behaupten zu können, daß unter den neuen dramatischen Producten sich seit geraumer Zeit keins so sehr über das Mittel= näßige erhoben, und dem denkenden Lefer und Zuhörer so will= fimmen fenn konne, als Don Rarlos. Gelbit bie Befürchtung, als ob des Verf. zu reiche und in seinen frühern Werken sich ohnstreitig oft vergessende Phantasie ihn auch hier wieder zu weit von den Grenzen der Natur, und bessen, womit natürliche Menschen sympathisiren konnten, geführt haben möchte, wird man nach Lefung bes Studs unnöthig finden, - die Geschichte ist bekannt, und herr Schiller hat im Ganzen die historische Bahrheit befolat. Man weiß, daß Philipp 2. von Spanien, der mächtige und doch vom Glücklichsenn so weit entfernte Sohn des groffen Carl des fünften, unter andern auch mit dem Infanten Don Rarlos unzufrieden war. Elisabeth mar die bestimmte Braut besselben gewesen. Die Politik fand hernach besser daß sie Gemahlin des Baters wurde. Dies nährte das Mißvergnügen zwischen Bater und Sohn, und ward ber angehende Funken der Eifersucht in seinem Berzen. Man sprach zulet von einem gewaltsamen Tobe des Insanten, der nicht von ohngefehr gekommen sen. Stoff die Menge für den Dichter, und für einen so dramatischen Kopf wie Herrn Schillers. — Die Situationen, zu benen bies alles Anlaß gab, find nun herrlich genutt, die Nebenpersonen höchst glücklich gewählt, die Charaktere, nach des Rec. Gefühl, meist sehr wahr gehalten. Bielleicht konnte man das ein wenig ben dem Charakter bes Königs Philipps in Zweifel ziehen. Man haßt ihn von Anfang weit mehr; man bemitleidet ihn hernach. Man begreift auch nicht ganz, wie er ein Ohr für ein Gespräch, wie das des Marquis von Posa haben tan. Indeg fieht man auch wohl, daß ber Berfaffer ben Konig mehr als schwach, verführt, migleitet, von der Kette des Alberglaubens und ber Politit fortgeschleppt, als von Ratur bossinnig,

1787. darftellen wollte. Und daß dies fehr oft der Fall ben den Fürsten war, ist aus der Geschichte nur zu bekannt, und würde es noch mehr fenn, wenn wir ihre geheimen Geschichten kennen follten. Dadurch, daß der Dichter dem Könige zwen Menschen wie Alba und Domigo, ben Beichtvater bengesellt, bekommt ber Charafter noch mehr psychologische Wahrheit. - Bortreflich ist der Charafter der Königin nuancirt, groß und doch noch immer wirklich genug, um nicht über die Sphäre, mit ber wir somwathisiren fönnen, weil wir und noch innerhalb berselben fühlen, erhaben zu senn. Wenn nicht neben Don Karlos sein Freund Marquis von Bosa stünde — ein Adeal von Freund, wie noch wenig auf ber Bühne erschienen sind, und das mit den herrlichsten Darstellungen der Oreste und Bylades wetteifern kan - so würde jene frenlich die Theilnehmung am meisten auf sich ziehen. Wer man thut es diefer, zumal da er zulett das Opfer seiner Freund= ichaft ward. Rarlos ftirbt nicht. Man verläßt ihn aber in ben Sänden der heiligen Inquisition. In dieser letten Scene zwischen Bosa und Rarlos find Stellen, ben benen schwerlich bas Auge eines Menschen von mabrem Gefühl trocken bleiben fan. Und es find gerade die einfachsten in der Sprache. — Ueberhaupt sieht man wohl, daß der Verf, ben der Arbeit sich mehr philosophischer Betrachtung bes Ganges menschlicher Seelen überlaffen, und das geheime Entstehen menschlicher Sandlungen barzustellen gesucht hat, als daß er immer an die Bedürfnisse und Erfordernisse der Buhne gedacht hatte. Daber ist auch bas Stud in dieser Form und Länge nicht aufzuführen. Man bat es aufgeführt, aber abgefürzt, und felbst in dieser Abfürzung, wie wir hören, noch immer viel zu lang für die groffe Classe von Menschen, Die nur immer Lerm und Pomp auf der Bühne haben wollen; die alles natürliche haffen; die nicht denken mögen; denen das moralische decorum gleichgültig ift; furz, die Berrn Schiller weit bankbarer gewesen senn wurden, wenn er noch ein Stud wie die Räuber hätte schreiben wollen. Ginige Scenen find offenbar viel zu lang für die Aufführung. Selbst bas Gedrängte der Gedanken ermüdet auch den besten Zuschauer. Nicht den Lefer; benn diefer kan ausruhen. Die Kritik kan auch sagen, daß in dem Gespräch etwas Unnatürliches sen: man spreche so nicht. Man tan aber darauf antworten, daß dieser Borwurf die berrlichsten Stellen unfrer Dramatisten alter und neuer Zeit treffe. und daß man diese vielmehr als Gemählbe des innern Gedankenihstems menschlicher Seelen betrachten müssen. Die Worte sind
die Zeichen der Berändrung, die in dem Innersten des Herzens
vorgeht. Ausdruct jeder kleinen Nuance — also wie so vieles
im Shakespear, mehr für den Seelensorscher geschrieben. — Hie
und da rohe Simplicität der Sprache bleiben, indeß doch Gewinn
für das schöne Ganze. — Litte es der Naum unsver Blätter, so
hüben wir nun gern diese oder jene herrliche Stelle aus. Aber
selbst die Wahl würde uns verlegen machen. Das Buch seh also
Menschen, die denken und fühlen mögen, empsohlen. Sie werden
sich wohl daben besinden.

Ballische Meue Gelehrte Zeitungen, Balle, 1787, 22. Oftober.

Dom Karlos Infant von Spanien, von Friedrich Schiller. Leipzig, ben Goschen 1787. 505 S. 8.

Boran ein schönes Bruchstück in schwarzer Kunft, von Verhelft, vermuthlich das Bild der unglücklichen Mutter des Infanten Karlos.

Bas bem durch ein Migjahr getrübten Blick bes Landmanns. der Anblick einer versprechenden überreichen Erndte ift, war uns Don Karlos, nach ber Menge ber bramatischen Miggeburten, welche zur Beurtheilung vor uns lagen. Der Dichter muß nur vom Dichter, ber Mann vom Gefühl, nur von einem feines Gleichen, beurtheilt, und gereifte Produkte des Geistes, durfen nicht ben einem Stumpfe vom Lichte, noch vor Schlafengehen, auf die Folter der Kritik gespannt werden. Dies Bekenntnis zum Voraus, und nun zur Sache selbst. — Lange schon, durch vortrefliche Broben, in der Thalia, luftern gemacht, harrten wir aufs gange Meisterstück; jett steht es vor uns, fühn aufgeführt, bewundert und angestaunt. Singeriffen von diesem Befühl, kehrt nur nach und nach ber Spähungsgeift zurud, das Ganze in einzelnen Theilen zu betrachten — und wenn wir auch da bewundern, bewundern muffen, so muffen wir dem Meister, der uns in diese selige Bewunderung versezte, billig danken. — Die bekannte Geschichte bes unglücklichen Infanten, lieh bem Dichter Stof, ein herrliches Werk zu verfertigen, welches nach Rathan bem Beifen, nach Göthens Sphigenie erschien, nun ein vortreffliches Kleeblatt zu vollenden. — Nur selten sind wir auf Stellen gestossen, welche mit unächtem Wit ausgeschmückt, mit auffallenden Gedanken ohne Wahrheit verbrämt, nur am Theaterhorizont, gleich den Flittern der menschlichen Puppen unter dieser gemalten Zone, glänzen. Ohne der richtigen und schönen Sentenzen zu erwähnen, von welchen das Stück voll ist, wollen wir nur einige Stellen ansühren, welche gleich schönen Steinen in dieser sich selbst gewundenen Krone des Dichters, glänzen. Z. B. S. 16.

Berede dich, ich wär' ein Waisenkind, das du am Thron mitleidig aufgelesen. Ich weiß ja nicht was Vater heißt — ich bin ein Königssohn —

S. 87 sagt Karlos von seinem Bater, zu demselben selbst:

— Wer ist das
Durch welchen Mißverstand hat dieser Fremdling
zu Menschen sich verirt? — Die ewige
Beglaubigung der Menschheitsind ja Thränen:
sein Aug ist trocken, ihn gebar kein Weib.
Was Wollust aus der Marter prest, was selbst
der Kummer neidungswürdig macht, den Menschen
noch einmal an den himmel knüpft, und Engel
zur Sterblichkeit herunter locken könnte,
des Weinens süße Freude kennt er nicht.

Wer wollte in dieser Stelle nicht Schillern erkennen, wenn er seinen Namen auch nicht aufs Titelblatt gesetzt hätte? Ganz lyrisch ist die Stelle: (S. 125)

— Er kömmt! Ich hör's an deiner Tritte Klang, ich hör's an deines Athems singendem Getöne.

Diese Zeilen in einer Oper, würden keinen Componisten in Verstegenheit setzen, sein ganzes Talent zu zeigen. — Was der Marquis dem Könige sagt, ist alles so wahr, so schön, so groß, und einzig, daß wir uns nicht erinnern etwas diesen Stellen, Achnliches, bei einem Dichter gelesen zu haben. Die Leser würden sie ohne unsern Wink finden, sie abzuschreiben, läßt der

Plat nicht zu. Wie wäre es möglich, aus biesem ungehenern 1787. Schate, einzelne Golbstücke von einerlei Gepräge auszusuchen.

Der Berfasser hat, um den Bink einiger Kritiker zu be= nuten, von den ehemals mitgetheilten Probefgenen vieles meagelaffen, welches uns behagt hat. Die Geschichte mit dem Pavian. welche Karlos dem Margu, v. Voja ins Gedächtniß ruft, ist jett in eine, etwas unwichtigere, mit einem Federball, verwandelt worden. - S. 354 ist dem Berf, ein kleiner Unadronismus entwischt. Unno 1559-1568 ungefähr, führte wohl ber wahre Rarlos, fein Portefeuille mit einem Schattenriß. wie ein Plasant unsers Sahrhunderts. Gin etwas beträchtlicherer Kehler ist es freilich, den Berzog von Medina Sidonia, nach der gegen England geschickten, burch Sturm vernichteten Flotte, gu Karlos Lebzeiten (starb 1568.) mit dieser Nachricht aufs Theater zu bringen, da nach Gregorii Leti Vita Philippi II Colon. 1679. (welches ein Sauptbuch zu ber Geschichte jener Zeiten ift,) und allen andern richtigen Historikern, diese Begebenheit im Sahr 1588 geschah. — Durch eine eingeflochtene Begebenheit der Prinzessin . Eboli, welche den Infanten liebt, und ihn zu einem Rendezvous auf ihr Zimmer einladet, bekömmt die Geschichte eine fehr aute theatralische Nebenintrike, welche sich zuletzt ganz unzertrennlich in die Hauptbegebenheit verwickelt. Den Brief empfängt der Bring von einem Bagen ber Königin, unterm Brief fteht ein E. welches er auf den Namen seiner Mutter, Elisabeth, deutet, und von diefer den Brief zu erhalten glaubt, hineilt und sich dann - betrogen findet, welches zu einer meisterhaften Szene Unlag giebt. Dieser Frrthum war möglich, weil der Infant (S. 105.) faat:

Noch hab' ich nichts von ihrer (der Königin) Hand gelesen, 2c. Wie aber, wenn der Verfasser sich halb um den Triumph dieser schönen Episode gebracht hätte? Und doch ist's nicht anders mögslich! — Karlos folgt, weil er den Brief von der Königin zu erhalten glaubt, und glaubt dies, weil er nie etwas von ihrer Hand gelesen hat. Daher kömmt die Verirrung, auf dieser ruht das Gewicht der schönen Szene. Wie aber nun, wenn sich Karlos (S. 322.) selbst widerspricht? Wenn er zu seinem Freunde, der ihm seine Vriese absordert, sagt:

#### - Einer

von ihr (der Königin) ist auch darunter, den sie damals als ich tödtlich krank gelegen, nach Alkala mir geschrieben — 2c.

Jezt war er längst von Alkala zurnd, "trug immer diesen Brief auf feinem Bergen," - und boch fannte er die Schriftzuge feiner Mutter nicht, hielt die der Bringessin Choli für die ihrigen, folgte, kam zu einer Person, zu welcher er nicht zu kommen glaubte, und entspann eine Intrite, verwickelte eine Episobe ins Bange, welche er entweder für ungeschehen, oder fich felbst für einen Lügner erklären muste. Alles dreht sich in der Folge um diese Spindel, und der Verfasser gerbricht sie felbft? Wie fonnte bas feinen Augen entgeben? — Das Schickfal bes Infanten läft der Verfasser vermuthlich wegen der gar zu ver= schiedenen Nachrichten, unentschieden; der König überliefert ihn dem Grosinguisitor — und das Stück ist geendigt. — — Die Größe dieses bramatischen Gedichts wird die Bühnen nicht ab= schrecken, es aufzuführen, weil dies nun ohne Rastrirung und Beschneidung desselben gar nicht angeht, so wäre zu wünschen, daß ber Verfasser zum Behuf bes Theaters, die nöthigen Beranberungen, felbst anzeigte, bamit fein Bfuscher biefes Meisterwert verstümmelt. \*)

Ephemeriden der Litteratur und des Theaters, Berlin, 1787,

10. und 17. 27ovember.

<sup>\*)</sup> Der Verfasser hat sein Stück zur Aufsührung würklich bearbeitet und zur Erseichterung der Schauspieler in Prosa gebracht, in welcher Gestalt es denn auch schon in Hamburg und Leipzig aufgeführt worden ist. D. Hergbr.



Binige Bemerkungen über theatralische Vorstellung.

Das Trauerspiel hat mit den Sitten wenig oder nichts zu thun. Der tragische Dichter verfehlt seinen Zweck, wenn er auf fie besonders Rücksicht nimmt und erregt baburch meistens Belächter. Aus diesem Grunde hat man verschiedene Ausbrücke im Bob von Berlichingen mit Recht getabelt, fo charakteristisch fie auch für die Zeiten find, worin das Stud spielt. In bem Trauerspiel Liebe und Rabale ift der Jargon und das Benehmen eines Höflings, in der Rolle des Hofmarschalls von Ralb, fehr gut, der Bahrheit gemäß, geschildert: aber diese Schilderung gehört nicht fürs Trauerspiel, sondern fürs Lustspiel; sie stört baber die Würkung, und nur ein junger Mann, beffen Geschmack noch nicht ausgebildet war, konnte sie fo am unrechten Orte anbringen. Er zeigt zu viel Genie, als bag er bies nicht vielleicht schon jest felbst empfände. Gine Spielerei, wie die mit dem Namen von Ralb, wird er sich fünftig gewiß auch nur im Poffenspiele erlauben.

Unnalen des Theaters, Berlin, 1788, 1. Heft, pag. 50.

Leipzig.

Dom Karlos Infant von Svanien, von Friedrich Schiller. 1787. 505 S. in Octav. Die Geschichte ist die Lehrerin der Menschheit, aber sie lehrt durch Erzählung von Thaten, deren Rusammenhang und Triebsedern, wo man sie nicht beurkunden fann, der Errathung des Lesers überlassen werden. Bieles ist dunkel, manches zwendeutia, nicht weniges widersprechend: und ben dieser Ungewißheit gewinnt, wo nicht das Gedächtniß doch ber Berftand, beffen Scharffinn burch die Untersuchung und beffen Bescheidenheit durch die Ueberzeugung geübt wird, wie vieles sich nicht ergründen lasse. Um mit gutem Gewissen den Menschen in den geheimsten Tiefen und Falten des Bergens richten und darstellen zu können, muß man ihn selbst geschaffen haben, und dies eignet nur dem Dichter. Der aber ist ber Achtsamkeit des Bublitums und seiner Verständlichmachung sicherer, wenn er eine That und Charaftere entwickelt, worauf icon die Geschichte Aufmerksamkeit erregte; und ohne dem Geist der Vorzeit Gewalt anzuthun, die Buncte der Sandlung und Denkart die auf sein Nahrhundert wirken muffen, mit fester aber verborgener Sand bem wandelbaren Saufen nabe legt, der keinen Maafstab für bas Gute kennt als ben Grad seiner Unterhaltung. Sr. S. hat ein schweres Unternehmen rühmlich ausgeführt, und zwen Neben= buhler hinter sich zurückgelassen, von denen der eine großes Verdienst hat. Saint-Real behandelte in dem Zeitalter der Nouvellen den nehmlichen Gegenstand als Erzählung, mit vieler Feinheit, Theilnehmung und Täuschung: Mercier fühlte den Vorzug einer dramatischen Behandlung, und bewieß durch sein Benspiel, was man ohnedem schon wußte, daß es leichter sen das historische Schauspiel anzupreisen als zu bearbeiten. Unser beutsches Drama, bessen Dichter von dem letten nichts, von dem ersten nur einige Winke borgte, unterscheidet sich vorzüglich durch die Menschlichkeit ber Schilderung. Philipp fieht fich allein auf der Welt, feine Grundfate, sein Betragen haben eine Aluft zwischen ihn und ihr befestigt, daß er nun einmal nicht mehr herüber tann, daß seine Bersuche an sich selbst links ausfallen, und er alles verliert ausser dem Mitleid dessen der ins Verborgene sieht. Herzog Alba ist Manns genug ben dem Abschen, den er erregt, ber Berachtung zu entgehen. Prinzessin Eboli ist noch nicht Ruy-Gomerz Ge-

mahlin, fällt durch Eifersucht, beredet sich durch Eifersucht nicht 1788. die Tugend, sondern die vermennte Heuchelen der Königin zu haßen, und verliehrt über biesen Sag die Glut der Liebe nicht aus ihrem Herzen. Un bem Beichtvater Domingo ist frenlich nichts Gutes, aber das ist auch leider nicht außer der Natur. Die liebenswürdigen Charattere sind ebensowenig übertrieben. Elisabeth von Balvis erscheint ein Engel an Sanfmuth, doch wo leidet eine schöne Unschuld, die nicht aller Herzen gewönne? Don Karlos ist ein seltener Fürstensohn, aber er wuchs auch unter Bedrangniß beran, und hat einen Freund und eine Geliebte, wie wenig Fürsten haben. Endlich ist der Marquis de la Posa, den man so unbefangen wie einen Theatervertrauten auftreten fieht, an dem man aber mit jeder Scene näher Theil nimmt, und der endlich alles um sich her verdunkelt. Das kommt aber nicht daher, weil er sich über die Gefühle der Menschheit erhebt. iondern weil er sich ihnen überläßt. Der falte Berechner mag ihm vom Anfang bis zu Ende Fehler nachzählen, und felbst an der Leiche des edeln Erblaßten splitterrichten. Der Vorhang fällt gerade da, wo ein Sudler in Alexandrinern ihn aufgehoben hätte. Die Jambische Sprache des Stücks bleibt immer edel, wenn sie sich gleich zuweilen bem Conversationston nähert. Daß es theatralisch sey, hat Hr. Schröder durch die Aufführung be-wiesen. Ob nicht manchmal der schönen Blumen zuviel gestreut find, ob sich gegen einen einzelnen Ausdruck nicht gegründete Einwendungen machen lagen, ob das achtzehnte Sahrhundert nicht zuweilen mehr als es sollte hervorblickt; das sind Fragen, deren Untersuchung Recens. sich vorbehält, bis er alles Gute von dem Stück gesagt haben wird, das er jett noch auf dem Herzen behält. Zu der Außerung eines einzigen Zweifels, macht ihm die Selbstverläugnung Muth, mit der Br. S. die ersten Aufjüge dieses Stucks, seit sie in der Thalia erschienen, verändert, und sogar Schönheiten der Wahrheit aufgeopfert hat. Es war ein glücklicher Gedanke, den Großinguisitor, der im letten Aufzug vor Philipp tritt, blind, orakelmäßig kalt, und kurz sehn zu lagen; spricht er aber nicht zu idealisch? Einmal schwört er so= gar: "behm lebendigen Gott (ben einem Seiligen klänge pfäffischer), ftänd' ich heute nicht vor Ihnen, Gie waren morgen fo vor mir gestanden!" Philipp erinnert ihn zwar sich zu mäßigen, aber ein so alter Fuchs sollte dieser Erinnernna schwerlich be=

1788. bürfen. Es gefällt mehrern Schriftsellern, den Dienern und Söldenern des Aberglaubens, eine gewisse teuflische Erhabenheit des Plans, aufgeklärte Menschenkentniß, und stoische Apathie behzulegen: in der That aber bauen die wohl kein sestes Gebände, die der Lockerheit des Bodens bewußt sind, wer von der Wahrscheit abführt verliehrt auch die Feinheit bald aus dem Gesicht, und die Trockenheit und Frostigkeit dieses Schlages Menschen gränzt näher an Plumpheit als an Sublimität.

Göttingische Unzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1788,

2. februar.

Dom Karlos, Infant von Spanien, von Friedrich Schiller. Leipzig, ben G. J. Goschen. 1787. 8. 1 Alph. 10 Bog. 1 fl. 12 fr.

Teutschland kann sich freuen, ein herrliches Nationalwerk mehr in dem Tempel der Unsterdlichkeit aufgestellt zu haben ein großes heroisches Drama, bergleichen, wenigstens ber Form nach, noch nicht vorhanden ift. Das Sauptintereffe bekommt das Ganze durch die Liebe des Infanten Karlos und ber Königin Elisabeth, von welchem Bunkt aus aber eine mannichfaltige Menge von Triebfedern in Charafteren und Handlungen ausströmen, die bem Bangen die größte Lebhaftigkeit geben, und sich gusammenstimmend wieder auf dem Mittelpunkt zurud ziehen. Die Berwicklungen und Auflösungen sind vielfach, und verschaffen der langen Dauer immer neues Intereffe und Leben. Go wie die Charaftere kuhn gewählt find, 3. B. ein Marquis von Poja, eine Prinzegin Eboli: so find sie auch mit Wahrheit, mit tiefer Menschenkenntniß und unwandelbarer Haltung gezeichnet und ausgeführt. Wie ftart und intereffant find nicht durchaus die Situationen? Ich mable zum Beispiel aus bem zwenten Att folgende.

Prinze fin Eboli.
— — Längst hätt' ich diesen Hof Berlassen, diese Welt verlassen, hätte In heilgen Mauern mich begraben; doch Ein einzig Band ist noch zurück, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet. — Uch, ein Phantom vielleicht! Doch mir so werth. Ich liebe, und bin — — nicht geliebt u. s. w.

1788.

Sehr stark an reichen Gebanken ist die Unterredung des Marquis Posa mit dem König:

König.

Nun?

Marquis.
— Ich kann nicht Fürstendiener seyn u. s. w.

Durchaus herrscht viel Würde und Pathos. Der Ausdruck und die Sprache ist kräftig, und — biß auf einige gesuchte Zierrathen — eben so schön, als originell. Wo sollten wir ansangen und aushören, wenn wir Proben davon geben wollten? Nur die Katastrophe wird manchem zu abgebrochen und räthselhaft dünken, da sie über Karlos trauriges und letztes Schickal ungewiß läßt, indem der König ihn bloß dem Großinquisitor übergiebt, mit den Worten:

Rarbinal, ich habe Das Meinige gethan. Thun Sie das Ihre.

Nürnbergische gelehrte Teitung, Nürnberg, 1788, 13. May.

Leipzig, ben Göschen: Dom Karlos, Insant von Spanien — von Friedrich Schiller. 1787. 505 S. 8. (1 Athle. 6 gr.)

Die dramatische Dichtkunst erscheint in diesem Werke in ihrem schönsten Lichte. Die unwiderstehliche Gewalt ihrer unmittelbaren Darstellungen, durch welche sie in Ansehung der Wirkung allen übrigen so weit vorgeht, reißt zu Mitempfindungen fort. Oft wird daher die anziehende Schilderung verführerischer, aber versberblicher, Leidenschaften gefährlich. Aber dagegen erhebt auch ihre lebendige Darstellung edler Gesinnungen, großer Handlungen, den Geist mit Zauberkraft zu ähnlicher Vortrefflichkeit. Sittlicher Endzweck der Dichtkunst ist keine Chimäre, aber sie erreicht ihn

1788. nur durch die dichterische Vortrefslichkeit ihrer Darstellung, und in ihr, wie in allen schönen Künsten, wird der guten Absicht zu Gunsten durchaus nichts von dieser Foderung dichterischer Vortrefslichkeit erlassen, weil die gute Absicht selbst hier nur durch sie erreicht werden kann. Im Don (nicht Dom) Karlos ist alles auf die Errequng der schönsten Empfindungen und Veredlung

der Leidenschaften angelegt und der Endzwed erreicht.

Die Geschichte des unglücklichen Sohns Philipps II von Spanien, bem feine Liebe zu ber schönen und liebenswürdigen Elisabeth von Valois, die seine Mutter werden mußte, nachdem sie seine Verlobte gewesen war, das Leben koftete, ift allgemein, meniastens durch St. Real's Novelle, bekannt. Der Dichter hat sehr weislich eine Menge historischer Umstände, entfernter Beranlassungen und politischer Berwickelungen aus ber Handlung weggelassen, nur hin und wieder einiges weniges erzählen lassen. jo viel nothwendig war, die Leidenschaften der Personen, die einen Antheil an der Sandlung nehmen, zu motiviren, und die Bahl biefer Bersonen verringert, um bas Interesse zu concentriren. So hat er den Antheil, den im St. Real der Pring von Parma und Dom Juan an der Berwicklung nehmen, gang unterdrückt und zugleich eine schöne Gelegenheit zu einer subalternen Liebes= geschichte von Vertrauten, welche nach altfranzösischem Buschnitte des Trauerspiels fast unentbehrlich gewesen wäre. Dagegen wird die Bringeffin von Choli durch Philipps Reigung zu ihr noch mehr in die Handlung verwebt, und dieses giebt Beranlassung ju einigen ber schönften Buge im Stude.

Der Freund der frühesten Jahre des Karlos (mit ihm soll die Erzählung des Stücks beginnen, in welchem selbst die heftigste Leidenschaft zu einer angebeteten Schönen der Freundschaft den ersten Platz lassen muß,) der Freund des Karlos, Marquis von Posa, kommt nach langer Abwesenheit zurück, sodert den edlen Königssohn auf, der Ketter seines unglücklichen Vaterlandes (der Riederlande) zu sehn, und erfährt das schreckliche Geheimnis der Liebe zur Königin, die den unglücklichen Prinzen aufreibt, — in einer durch die Erinnerung an die frühe Liebe der beiden vortrefslichen Jünglinge und die Entwicklung des traurigen Verhältnisses des Prinzen zu seinem Vater sehr rührenden Scene. Die liebenswürdige Königin erscheint, von den Werkzeugen der vonsischen Etisette umgeben. Wenige charakteristische Worte über

unbedeutende Vorfälle im Vorübergehen, noch mehr aber die 1788. spätere Scene, wo fie zuerft mit bem Konige felbft gufammenfömmt, erregen lebhaftes Mitleid mit ihrer Lage. Bofg, der sie in Frankreich schon gekannt, erscheint ben ihr, erforscht ihre Empfindungen gegen den Prinzen, und dieser erhält durch ihn den lange gewünschten Augenblick, die Königin allein zu feben. Des unglücklichen Karlos in ihrem Anfange in ieder Rücksicht rechtmäßige Leidenschaft, jett im Rampfe mit dem unüberwindlichen Schickfale, bricht heftig aus. Der unruhige Beift eines edlen Mannes fann es nicht ertragen. burchaus alles leiden zu muffen, und nichts zu durfen. Die Große einer weiblichen Helbenseele ist im Dulden. Die bewegte Konigin, in der er= habnen Fassung der Unschuld, läßt ihn die Unmöglichkeit fühlen. die er überwinden will, und fodert selbst von ihm, daß er einem höhern Berufe lebe, dem Baterlande. Karlos erhält mit Mühe vom Könige eine Unterredung ohne Zeugen; dringt in ihn mit dem Feuer eines Verzweifelten, der dem schrecklichen Schickfale, seinen Bater haffen zu muffen, nur durch diesen letten Bersuch auf sein Berg zu entgehen hofft; und mit der rührenden Beredsamkeit bes unverfälschten Ausdrucks der Empfindung, den außer ihm niemand den König hören laffen darf; auch nicht ohne das ewia arawöhnische, aus Grundsätzen felsenharte. Herz des Monarchen zu bewegen: bittet aber doch vergeblich um den Auftrag, die aufrührerischen Niederlande zu beruhigen. Prinzen reißt ein Brief aus der Verzweiflung, den er durch einen Bagen von der Prinzessin von Eboli bekömmt, und welcher das Geftändniß ihrer Liebe enthält. Durch ein Migverständniß glaubt er, der nichts denkt als die Königin, es komme von dieser. (Sier kennt er die Sand der Königin nicht, von der er nie etwas gesehen. In der Folge kommen Briefe vor, die er von ihr erhielt. Es ift kaum ber Mühe werth, auf diesen kleinen Fehler aufmerksam zu machen. Der Pring muß nur nicht sagen, daß er die Hand der Königin nicht kennt: der Frrthum eines Berliebten, der nur an Eine benkt, und für ben die übrigen alle find, als wären sie gar nicht, würde niemand beleidigen.) Er folgt der Einladung. Die Verwirrung des Bringen, der die Eboli statt der angebeteten Königin findet, und der Pringeffin, die in ihm einen unbegreiflichen, unerklärlichen Liebhaber findet, die beide aus einem Migverständnisse in das andere nothwendia

1788. fallen, veranlassen einen schön ausgeführten Auftritt. Die Brinzessin wendet alle Künfte der schlauesten Berliebten an, sein Berg zu gewinnen, und opfert zulett sogar einen Brief des Rönigs auf. in welchem dieser sich um ihre Gunft bewirdt. Karlos versucht alle Wendungen, baburch ein ebelbenkender Mann fich aus einem so schlimmen Sandel ziehen kann. Endlich wird die Bringeffin durch die Entdeckung, daß Karlos eine andre liebt, und Karlos durch den Brief des Königs aus dem Traum geriffen Bringessin giebt aus Rachsucht dem niederträchtigen Beichtvater. durch den der König sie zu verführen gesucht, den Auftrag, ihre Einwilligung zu überbringen, und vereinigt sich mit ihm und dem Herzog von Alba, dem Könige Verdacht gegen die Königinn benzubringen. Karlos eilt in ein Kloster, wo er mit seinem Freunde eine Zusammenkunft verabredet hatte. Er entdeckt ihm alles, was vorgegangen, und bittet dringend um eine Unterredung mit der Königin. Gine der ichonften Stellen des gangen Gedichts, da Bosa, der mit Erstaunen alles zuerst erfährt, mas mit der Eboli vorgegangen, dem edelmüthigen, aber von Leiden= schaften verblendeten und erhipten, Karlos sein eignes Berg aufdectt.

--- --- ich lese In beinen Mienen etwas, --- --- ich lese In beinen Mienen etwas, --- --- mir ganz neu Ganz fremde bis auf diesen Tag --- --- du wendest Die Angen von mir? Warum wendest du Die Angen von mir? Sprich doch --- --- was haben Entweihungen des königlichen Bettes Mit deiner --- --- de in er Liebe denn zu schaffen?

Karlos unruhige Empfindung löset sich endlich in die Worte auf: "Ich weiß, daß du mich nicht mehr achtest," — die wohl jedem Leser von Empfindung für die sittliche Schönheit eines Charafters, und für den unvergleichbaren Werth der Achtung einer von uns selbst geachteten edeln Seele die Thränen kosten werden, die Karlos unterdrückt. In einem solchen Geiste versichwinden die Verirrungen der Leidenschaft in dem Augenblick der Selbsterkenntniß. Posa hilft ihm selbst mit der seinen Schonung wahrer Freundschaft. Der dritte Aufzug beginnt mit dem schrecklichen Gemälde der Verwüstung, welche der durch die

Bringessin Cboli erregte Verdacht in dem unglücklichen Könige 1788. gewirft. Nach halb durchwachter Nacht sucht er Ruhe im Rathe des Herzogs von Alba und des Beichtvaters Domingo, die mit der Schlauheit vorsichtiger Söflinge, und der unerbittlichen Graufam= teit des beschränkten Chrgeizes, der alle menschliche Empfindung mit Kußen tritt, wenn er Nebenbuhler fürchtet, den elenden ge= peinigten Monarchen immer tiefer fallen lassen. Ein schrecklich schöner Rug, wie Philipp endlich, als ber Beichtvater gang fachte den Verdacht des Volks anbringt, als sen die Infantin nicht seine wahre Tochter, den Herzog von Alba mit durchdringenden Worten der Berzweiflung bereinruft: Toledo, Ihr feid ein Mann. schützt mich vor diesem Briefter! Hier verschwindet der Glanz. die Macht, der berauschende Dunst des Throns. In diesem schrecklichen Augenblicke, in dem der Gott der Erde da angegriffen wird, wo er Mensch und verwundbar bleibt; in seinen häuslichen Berhältnissen gefränft, von dem Elende des Menschen gedrückt. da Diener oder Anbeter ihm nichts mehr sind, und nur ein Freund ihm helfen könnte, fällt der Monarch, der nie Menschenrechte erkannte, weil er noch nie eines Menschen bedurfte, endlich, von ewigem Mistrauen gegen alles, was ihn umgiebt, zur Verzweiflung getrieben, dem Marguis von Posa in die Hände, der durch frühe Seldenthaten die Aufmerksamkeit des Könias auf sich gezogen hatte, und jett ihm sehr merkwürdig wird; benn er ift, wie Philipp fagt,

> Im ganzen Umfreis meiner Staaten Der einz'ge Mensch, der meiner nicht bedarf!

Posa sagt dem Könige nie gehörte Wahrheiten über die Rechte der Menscheit, über die alles verzehrende, alles verschlingende, Majestät des Regenten, er zeigt Philippen den König in schrecklicher Wahrheit, und in männlich edler, frästiger, schöner Sprache, (nur viel zu schwer, und, wenigstens behm ersten Hören, gewiß nicht zu verstehen.) Er greift dem König tief ins Herz, denn er redet zu seinem Herzen. Es ist sehr schön gedacht, daß Posa den König nicht sowohl durch Gründe zu überzeugen sucht, die auf einer tiesen philosophischen Ausführung beruhen, und in ein langes und mit einem von Borurtheilen eigenommenen Kopfe vielleicht unendliches Disputiven führen würden: sondern daß er vielmehr das Meer von veinlichen Empfindungen und schwarzen

1788. Vorstellungen aufruft, die aus den despotischen Grundsätzen des Unterdrückers entspringen, ihm die Quelle seines eignen Elends zeigt, und ihn vergessen zu machen sucht, was er ihm vielleicht nie widerlegen konnte. Philipp bietet ihm alles, aber nach Königs Weise, immer nur Gnade für seine Person an, zulett auch Duldung für ihn allein, die Posa mit den schönen Worten verschnäht:

Und meine

Mitbürger, Sire? — O nicht um mich wars mir Zu thun, nicht meine Sache wollt' ich führen.

Endlich vertraut ber König ihm, ber — "auf seinem Thron ihn ausgefunden," - fein häusliches Leiben, und will von ihm Bulfe in diesem. Die Bringeffin Cboli entwendet aus ber Schatulle der Königin Briefe des Bringen und fein Bildnif. überliefert dies alles dem Könige, deffen Verdacht zur peinlichsten lleberzeugung wird. Er betrachtet angstlich bas Bilb, und seiner Tochter. Eine vortreffliche Scene, da die Königin zum Könige kommt, sich über den Raub zu beschweren, und das Bildniß findet. Sehr rührend durch ihren ebeln Stolz ber Unichuld, Philipps unsichre und verhaltne Buth, und wenige naive Worte des Kindes, das nicht versteht, wovon die Rede ift. — Bis hieher ist die ganze Anlage sehr schön. Die Situation der Personen, und ihre Charaftere entwickeln sich so natürlich. in einer ununterbrochenen Handlung, in der kein Umstand um des Lefers oder Auschauers willen gewaltsamer Beise herbengeführt wird. Rein falscher Schritt leitet etwa, um einer Ueberraschung willen, das Interesse irre. Die handlung beruhet auf den Leidenschaften der Kauptversonen. Diese reichen vollkommen hin, jene zu erklären. Und beswegen wäre zu wünschen, daß ber Dichter nicht noch mehr bewegende Kräfte angebracht hatte. als nöthig war. Dag Mittelsbersonen an einem Hofe gebraucht werden, daß Ehrgeizige mit einander (vielleicht mit weniger Offenheit, als hier geschieht,) Verabredungen treffen, wenn fie einander nicht entbehren können, das setzt man voraus. Die Scenen, in denen diefes mit überflüßiger Beitläufigkeit ausgeführt wird, zerstreuen unzeitig die Aufmerksamkeit, und fie find verhältnißmäßig länger als diejenigen, wo der vom Inhalte begeisterte Dichter ben fürzesten und treffenoften Gang nimmt. Das Intrigen

und Plane machen ist überhaupt nicht fürs Tranerspiel, in welchem 1788. die Leidenschaften der Menschen handelnd vorgeführt werden sollen. In der Schilberung künstlich verwickelter Intriguen hat die Darstellung von der Erzählung fast nichts voraus, und eben deswegen besriedigt sie den Zuschauer nicht, der sühlt, daß ihm etwas anders und mehreres hier gegeben werden sollte. Der Antheil den Alba und Domingo an der Rache der Prinzessin von Eboli im zweyten Auszuge haben, würde also besser ganz weggelassen, da es vollkommen hinreichend sehn würde, ihn mit wenigen Worten anzugeben, wo es etwa nöthig ist. Wanche einzelne Stellen stehn um andrer Nebenzwecke willen da; darunter sind schöne; aber man kann leicht zu viel auf dem Wege mitznehmen wollen.

Von nun an wird die ganze Handlung unerträglich verwickelt. Vosa gebraucht die erlangte Macht über bas Berz Philipps. um seinen Freund, um die Königin zu retten. Aber wie? Er bestimmt die Königin dahin, den Prinzen zu einer Flucht nach Flandern zu bewegen, läßt fich vom Prinzen seine Schreibtafel geben, überliefert sie bem Könige, leitet aber bessen Berdacht, ber in Absicht auf ein Liebesverständniß durch das Billet der Pringessin von Eboli gehoben wird, auf politische Absichten; verräth, daß Rarlos nach Flandern entfliehen will, läßt sich einen Berhaftungsbefehl geben, unter dem Borwande, dieses zu verhindern; findet den Pringen, dem man die unerklärlichen Schritte seines Freundes hinterbracht, und der in der verzweifelnosten Ungewißheit über alles, was vorgeht, nur dies einzige Mittel fiehet, zu ben Füßen ber Cboli, um eine Unterredung mit ber Königin zu erhalten. Losa gebraucht den Verhaftsbefehl, um zu verhüten, daß Karlos sich nicht selbst unvorsichtig in die Hände seiner Feinde liefre, und verräth dem Könige burch einen Brief nach Flandern, den er felbst ihm in die Bande spielt, eine vorgebliche Liebe zur Königin. Unterdessen soll biese nach seinem Plane den Prinzen zur Flucht bereden. Gine so verwickelte Intrigue, Die, während bem alles geschieht, schlechterbings nicht zu fassen ist, und endlich dann nur einigermaßen verständlich wird, da Bosa sich durch ihre Enträthselung ben feinem Freunde (in einer schönen Scene) rechtfertigt, und Die felbst mit Fleiß versteckt scheint, um den Zuschauer durch die unbegreifliche Berwirrung im vierten Aufzuge in die größeste Bewegung zu setzen;

1788. ift schon an sich höchst sehlerhaft im Trauerspiele, das in der Anlage nicht zu einsach sehn kann, wenn es vollkommene Wirkung thun soll. Aber das ist noch das wenigste. Man erkennt den Marquis gar nicht mehr in diesem verwickelten Plane. Ein Posa, nicht etwa ein Anfänger in den schlauen Künsten der Welt, sondern ein seiner Welt= und Menschenkenner, sagt nicht erst, nachdem er ein Spiel verloren hat, das er nicht gewinnen konnte:

Wer ist der Mensch, der sich vermessen will, Des Zufalls schweres Steuer zu regieren, Und doch nicht der Allwissende zu sehn.

Ein Bosa, der so enthusiastisch für die allgemeine Frenheit aller Menschen wirket, bestrickt nicht seinen edeln Freund, um ihm die Gefahren unbewußt vorüber zu leiten, sucht nicht, ihn burch fein angelegte Plane zu Handlungen zu treiben, dazu dieser die wahren Bewegungsgründe nicht sieht. Konnte ein Karlos einem solchen Freunde wieder trauen, der ihn, so wie jeder Bünftling eines Großen (nur für schlechtere Absichten) burch erfünstelte Mittel, nicht durch Bewegungsgründe, zu regieren sucht? Bosa verleugnet die einfache Größe seines Charafters, um ein abentheuerlicher Intrigant zu werden. Denn die Absichten find es nicht sowohl, die die Denkart eines Menschen charakterisiren, als vielmehr die Mittel, die er erwählt, sie zu erreichen. Und was bleibt Freund= schaft ohne offenes Vertrauen? Sein Betragen ist um so viel unverzeihlicher, da die schöne Scene im Kloster, im 2ten Aufzuge, vor den Augen des Zuschauers einen so auffallenden Beweis gegeben, was Wahrheit und Freundschaft über ben Brinzen vermogen. Die ganze verwickelte Geschichte kann die Wirkung, die der Dichter hervorbringen will, endlich nicht hervorbringen, weil der Leser oder Zuschauer mehr als einmal fragen wird, warum war dies nothwendig? Denn wenn Posa durch die Briefe die Königin rechtfertigte, so war auch der Bring gerechtfertigt. Wozu benn sich einer schändlichen Absicht auf die Königin beschuldigt? Etwa um zu sterben? Denn Posa wird auf Anstiften bes Königs erschossen, indem er dem Prinzen im Gefängnisse bas Räthsel löset, und man fieht wohl, der Freundschaft sollte auch das lette Opfer gebracht werben. Es kann wohl nichts rührenders erdacht werden, als ein unverschuldeter, gewählter, aber nothwendiger,

Tod für einen Freund; aber kann wohl der Zuschauer mit einem 1788. Märthrer sympathisiren, der sich zudrängt, der nicht für seinen Freund, sondern nur des Märthrerthums wegen stirdt? Schon das ist widrig, daß Posa die mit der edelsten Schwärmeren versehrte Menschheit beschimpst, da er seinen eignen Charakter Preis giebt, indem er stirdt, nachdem er alles in die schrecklichste Verwirrung gesetzt. Benn aber Karlos nach den Niederlanden auf jeden Fall entsliehen muß, warum geht Posa nicht mit ihm, da er den König doch ausgeben muß, und für die Königin nichts mehr thun kann, nachdem er sie in Absicht des Verdachts eines Verständnisses mit dem Prinzen, gerechtsertigt. — Nun um mit wenig Vorten den Fortgang der Handlung anzugeben:

Alba und seine Parten nuten die Umstände, den neuen Günftling wieder zu vertreiben: verfohnen den Konig mit dem Pringen, um jenen zu fturgen: Philipp fommt ins Gefängniß, ihn zu entlaffen: Rarlos enträthfelt bem Könige bas ganze Betragen seines vor ihm todtliegenden Freundes: die Königin will den Prinzen zulet allein sprechen, um ihn zur Flucht zu be= wegen: er geht in Mönchekleibung als ber Geift Rarls bes fünften, von dem man glaubt, daß er Nachts in der königlichen Burg erscheine, zur Königin: die Empfindungen, die Bosa im Rönige ausgeregt, verwirren ihn entsetlich; es bleibt ihm endlich keine andre Zuflucht als die Rirche: ein alter Großinguisitor erscheint. um alle menschliche Empfindung in ihren letten Regungen zu vertilgen, und das eiferne Joch zu befestigen, unter dem der un= umidrantte König felbst erliegen muß, bamit er es seinen Böltern auflegen könne: Philipp geht darauf zur Königin, ergreift baselbst den Brinzen Karlos im Angenblicke, da er Abschied nimmt, und überliefert ihn dem Großinguisitor.

In diesen letzten Aufzügen, wo die Berwicklung immer größer wird, neue Auftritte über einander zahllos gehäuft werden, so daß sie saft nicht mehr bewegen, sondern betäuben, ist immer viel einzeln schönes und rührendes. Der Austritt, da Posa zum letztenmale die Königin spricht, ist voll Empfindung und vortressschaft dusdrucks derselben. Die Scene, da die Unruhe des Prinzen über das unerklärliche Betragen des Posa ausdricht, und diesenige, wo sich dieser rechtsertigt und stirbt, sind erhaben.

1788. Die Scene, wo der König, von dem begangnen Morde, und der Erinnerung an alles, was Posa gesagt und gethan, gequält, in wachem Traume erscheint, ist dem Macbeth nachgeahmt. Doch warum sollte man das demjenigen sagen, der diesen nicht kannte?

sie ift schön.

Im vorletten Auftritte mit dem Großinguisitor erfährt man. daß der König, den wir bisher handeln sahen und in dessen Charatter und Lage die Saupttriebfeder der ganzen schrecklichen Geschichte zu liegen schien, nur ein Werkzeug höherer Macht ge= wesen; daß eigentlich der tief verborgene Plan der Hierarchie durch ihn ausgeführt ward. Es scheint, als ob der Dichter in dieser Art der Behandlung etwas sucht. — Auf eine ähnliche Art geht es in seinem Fiesco. Das hauptinteresse bes Studs beruhet auf dem Fiesco. Aber nach dem Sturze des Saufes Doria ermordet Berring auch den Befreper von Genua, um es nun erft mahrhaftig zu befregen: und so erfährt man am Ende, daß es nicht eigentlich das größeste Interesse und die Haupthandlung war, was uns so lange beschäftigte. In der Geschichte ist ein solcher Aufschluß, — wenn er anders der wahre ist, — äußerst wichtig, um den ganzen Zusammenhang aufzudeden. Im Trauer= spiele taugt er burchaus nichts. Um Ende einer äußerst rührenden Sandlung lernen wir, daß wir unr fälfchlich für etwas als für die Haupthandlung intereffirt haben, welches im Grunde nicht die Haupthandlung war, daß wir nur ein Gaukelspiel sahen, dessen wahrer Grund bis ist verborgen blieb, obwohl er offenbar schien. Dieses wirft ein widriges Licht auf alles vorhergehende, und macht uns migvergnügt, indem wir zu spät erfahren, daß wir getäuscht worden. Eine solche Idee, an welche der ganze Faben der Geschichte sich knüpfen soll, muß gleich vom Unfange in die Sandlung so verwebt werden, daß man sie nie ganz aus dem Gesichte verliert, damit das Interesse ja nicht auf einen falschen Weg gerathe, von dem der Zuschauer oder Leser nicht ohne Unmuth wieder abgebracht wird. Im Fiesco werden in ben frühern Aufzügen einige Winke barüber gegeben, die aber bie Sache nicht besser machen, benn sie verwirren nur ben Busichauer, ber sie versteht, und stören sein Interesse am Schaus spiele, weil sie nicht hinlänglich sind es zu leiten. Im Karlos können die wenigen Worte, in benen die Entdedung liegt, leicht weggelassen werden, aber der Dichter würde sie vermuthlich auch

beswegen ungern missen, weil die ganze Scene sehr schön ge= 1788. schrieben ist. (Doch läuft wohl etwas unnatürliches mit unter. Steigt beh Neunzigern die Minute im Preise? doch wohl nur alsdann, wenn Weisheit und Interesse für die Welt, und vorzäglich Thätigkeit bis in so hohes Alter immer gestiegen wäre.)

Die Charaktere im Karlos sind vortrefslich gedacht und ausgesührt. Der Prinz, ein großer Charakter, höchst leidenschaftlich, aber in dem jede Leidenschaft die edelste Gestalt annimmt. Posa könnte vielleicht zu idealisch scheinen. Aber er ist nicht unnatürslich. Es giebt Menschen, ob sie gleich selten sind, denen alles zu geringe ist, was nur sie selbst, und ihr persöuliches Interesse (dieses auch im weitesten Verstande) angeht: deren Seele sich mit dem größern Ganzen identissiert, von dem sie einen Theil ausmachen, und die daher von dem großen Hausen, der sie nicht verstehen kann, sür verkehrte Schwärmer gehalten werden. So gründet sich in diesem göttlichen Menschen, der nur das Wohl seiner Nation, ihr wahres in der Natur gegründetes Wohl, denkt und sucht, selbst die enthusiastische Liebe zum Prinzen auf die herrlichen Anlagen dieses trefslichen Jünglings in Beziehung auf seine künstige große Bestimmung.

Diese Menschen bedürfen nicht des Contrastes mit einem Teufel, der nur einen falichen Schein übermenschlicher Größe auf sie werfen würde, womit denn alle dichterische Täuschung, und bas ganze sittliche Vergnügen des herzerhebenden Anblickes so "treflicher, großer und baben guter" Menschen gang verschwände. Der in der Geschichte unmenschliche König Philipp, ift hier nur ein ernsthafter Mann von schwarzem Blute, nicht weichem Herzen. Als Privatmann ware er immer nicht liebens= würdig, aber doch vielleicht kein übler Mann, Ordnung und Gerechtiakeit liebend. - als unumschränkter Monarch, in der schrecklichen Lage beherrschen zu muffen, was er nicht übersehen kann, sich über Menschen erheben zu mussen, die ihm überlegen sind, und deswegen verdammt, die Menschheit auszuziehen, um eine Gottheit zu scheinen, - "ein König hat nicht Zeit, verlorne Nächte nachzuhohlen," verdammt "auf einem Throne einsam und allein zu sehn," nie die menschliche Empfindung zu genießen, seines Gleichen zu hören, weil ihn unaufhörlich bie gegründete Furcht peinigt, Sklave bessen zu werden, den er nicht beherrscht:
eben deswegen verdammt, keine andre Antwort zu hören als
"Mein König, König, und wieder König; keine bestre
Antwort als leeren hohlen Biederhall! Statt
Basser für heißen Fiederdurst" immer nur glühend
Gold zu empfangen. So wird er auf dem Throne zu einem
Thrannen, der alles um sich her unglücklich macht. Aber der Has gegen ihn, löset sich auf, in tieses Mitleid mit ihm selbst, dem ersten Opfer seiner tranxigen Größe, und diese Empfindung wird erhaben, durch die wehmüthige Betrachtung, die sich in jeder Scene ausdringt. Wie viel Clend doch die Menschheit erleidet, weil ihre Herrscher, — nur nicht besser sind, als die mehrsten unter dem Bolse!

Die beiden weiblichen Charaftere sind in der ersterwähnten vortreslichen Scene zwischen Karlos und Posa, sehr schön ge-

zeichnet.

In angebohrner stiller Glorie, Mit sorgenlosem Leichtsinn, mit des Anstands Schulmäßiger Berechnung unbekannt, Gleich ferne von Verwegenheit und Furcht, Mit festem Heldenschritte wandelt sie (die Königinn) Die schmale Mittelbahn des Schicklichen, Unwissend daß sie Unbetung erzwungen, Wo sie vom eignen Behfall nie geträumt.

Die Prinzessin von Cboli hat

Ihre Tugend dem erhisten Blut, Durch Lift, durch manchen zweifelhaften Kampf Und friechende Verträge abgerungen, Dem Himmel, der fie fodert, und bezahlt, Gewissenhaft sorgfältig angeschrieben.

Und eben so schön sind die Charaktere dargestellt. Alba ist gut geschildert: aber doch muß hier eines Austrittes im vierten Aufsuge Erwähnung geschehen, in welchem er mit dem Beichtvater zur Königinn kommt, um den Posa gehässig zu machen, und sich selbst wieder ben ihr in Gunst zu setzen. Er verleugnet hier seinen Charakter, indem er den Hofmann spielen will. Er spielt ihn zwar schlecht, allein ein Alba will ihn schwerlich auf die Art

spielen. Den alten stolzen Krieger könnte wohl das Gefühl, daß er 1788. durch wahre Berdienste unentbehrlich geworden, undiegsam gegen alles außer dem König, machen. Verschiedene Nebenpersonen sind vortrefslich, und manche in wenig Worten gezeichnet. So die Hosbamen der Königin. Beh einigen andern wird man vielleicht an Lessings Nathan denken, mit dem einiges in diesem Stücke, so sern in beiden der geistliche Despotismus erscheint, etwas verwandt ist. Im Grunde nur weniges. Und wenn auch die Scene zwischen dem König Philipp und Posa in der bekannten Scene des Nathan mit dem Saladin ja ein Vorbild gehabt haben soll, so ist die Verschiedenheit der Charaktere so groß, der eben desewegen weit lebhaftere Auftritt im Karlos in die Handlung so viel tieser verwebt, daß doch jenes Stück diesem hierin nur eine

entfernte Beranlaffung gegeben haben fann.

Die Sprache ist den Charafteren und Situationen angemessen, bis auf wenige Alecken: 3. E. da die Bringessin Eboli fagt: Mein Senkblen fällt ins Unermefliche. An einigen wenigen andern Stellen in der schönen Scene mit Rarlos, spricht fie ge= fucht, unnatürlich, und vollends nicht weiblich. Manches mal shakesvearisirt der Dichter, doch viel weniger als in seinen frühern Werken, und in den drey ersten Aufzügen nur selten. Aber eine einzige folche affectirte Stelle verstimmt ben Lefer, vielleicht für eine ganze Scene. Man sieht nach, und findet, fast mit Berwunderung, daß nur wenig Zeilen durchstrichen werden dürften. um abzuhelfen. In den benden letten Aufzügen erinnert man fich öfter ben einzelnen Wendungen ober Ausdrücken an Shakespear ober Leging. Im Ganzen ist die Sprache schön. Dft ist der Ausbruck, auch heftiger Leidenschaft, einfach; frenlich nicht immer, aber es bedarf auch die Seele, in verwickelten Lagen, im Streite widersprechender Gefühle, oder ben wunderbar gemischten Empfindungen, eben fo ungewöhnlicher Ausdrücke, Bilber, Bendungen. um sich mitzutheilen.

Zu dem hohen Tone der Geschichte und der Ausführung schieft es sich sehr wohl, daß das Stück in Versen geschrieben ist, die sehr leicht und natürlich sließen, dem Dichter sichtlich keinen Zwang angethan haben, und nicht so viel Einförmigkeit in verskehrten Constructionen veranlassen, als sie gewöhnlich thun (und selbst im Nathan, vor dem Don Karlos von dieser Seite beträchts

lichen Vorzug hat.)

1788.

Dieses Schausviel ist viel zu lang, als bak es in einem Abende follte aufgeführt werden können. Nun läßt es sich zu diesem Endzwecke zwar wohl abkürzen, und schon das, was oben in Absicht auf einige Nebenversonen erinnert worden, giebt Mittel dazu an. Allein es ift fehr zu fürchten, daß der migverstaudne Grundsat, so viel Handlung als möglich auf dem Theater zu behalten, veranlaffen wird, daß gerade die schönsten Stellen, die portreffliche Entwicklung der Charaftere und Empfindungen enthalten, aufgeopfert werden, um die vollständige Sandlung benzubehalten, die schon jett nur zu verwickelt ist. Sie wird alsbann noch gedrängter und badurch unverständlich werden. Die berauschende Mannichfaltigkeit der Aebergänge wird alsbann die Rührung verhindern, welche durchaus Reit haben will, und der verwirrte und geänastete Auschauer wird schwerlich die Charaftere richtia fühlen. Die weiblichen Rollen werben in der Aufführung Schwierigkeiten haben. Der Dichter hat die Charaktere der Königinn und der Prinzessinn von Choli sehr bestimmt gezeichnet. Aber doch ist für die Prinzessinn etwas zu fürchten. Sie gehört nicht zu bem weithekannten und allbeliebten Geschlechte ber Orfinen. Die Affectation eines überspannten Kopfes, welche in manche Rolle von Schauspielerinnen hineingetragen wird, seitdem die Nachahmer Lessings jenen in der Welt feltnen Charafter auf der Bubne ge= mein gemacht haben, würde die Eboli schlecht kleiden. Und die Empfindsamkeit, der einzige Ton andrer Schauspielerinnen, wenn fie interessant senn wollen, würde sie gleichfalls gang verderhen.

Die Königin wird leicht kalt scheinen, und dadurch dem Interesse des Stückes schaden. Dem schönen Charakter gemäß, so wie ihn der Dichter selbst, in den oben außgezognen Versen angegeben, spricht sie nicht mehr, als sie muß, und ist wenig in Bewegung. Aber in dem Wenigen malet sich die Schönheit ihrer Seele ganz. Die Empfindung, die tief in ihrem Herzen liegt, und nicht in Worte außbrechen darf, scheint in den Mienen, in den wenigen Geberden durch. Die verständigste Schauspielerinn unternehme es nicht, diese Königinn darzustellen, wenn die Natur ihr das schöne Auge, dessen sees winnt, den entzückenden Ton der Stimme, der allein schon unswiderstehlich Liebe erzwingt, die Grazie des edelsten Anstandes in jeder Bewegung versagt hat.

Die drey ersten Aufzüge dieses höchst interessanten Werks 1788. bedürfen nur noch der geringen Bemühung, überssüsssissississe wegzusnehmen. Das was gut ist, ist unverbesserlich, und an die Stelle dessen, was die Aritik wegnehmen würde, ist behnahe nichts neues zu machen. Sollte der Verf. alsdann noch Mittel sinden, den gegründeten Erinnerungen gegen die beiden letzten Aufzüge abzünhelsen, und sie der ersten durchgehends würdig zu machen, so wird dieses Gedicht eins der schönsten Meisterstücke unstrer Literatur sehn.

Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena, Leipzig, Wien, 1788, 11. Junius.

Leipzig, ben Goschen: Chalia, herausgegeben von Schiller. Drittes Heft. 1786. 139 S. Viertes Best 86. 129 S. Sünstes Heft. 1788. 132 S. 8.

Noch immer erhält biese beliebte Zeitschrift sich in ihrem Berth, und charakterisirt ihren Herausgeber, als einen Mann von Geschmack, Geist und Talent. Die Fortsetzung des nunmehr ganz vollendeten dramatischen Meisterstücks: Don Carlos, nimmt den größten Theil des dritten und auch einen Theil des vierten Heftes ein. Ihm folgt im 3. H. ein sehr artiges, ungemein leicht und gefällig versifizirtes Gedicht von Hrn. Fünger, dem Andenken der verstorbenen berühmten Schausvielerin. Catha= ring Raquet, gewidmet, die biefes ichone Monument wohl verdient. Den Beschluß machen philosophische Briefe, die für's fünftige ein sehr anziehendes Gemälde verschiedener Revolutionen und Epochen des Denkens und der Ausschweifungen einer zu viel grübelnden Vernunft versprechen. Die Diction ist dem Charakter zwener glühender, enthusiastisch nach Wahrheit strebender Jünglinge angemessen, blübend voll Phantasie und Feuer. — Gin Gedicht von Reinwald, der Borfat, und eine niedliche Spiftel an das Leben, von Mad. Karichin, eröffnen das vierte Seft, In der Epistel herrscht die ganze kunft= lofe, leichte Manier biefer noch immer ichatbaren Dichterin, und ift, einige zu prosaische Stellen abgerechnet, voll Phantasie, voll glücklicher Gebanken und gefälliger Bilder. In dem Geister=

208 Thalia.

1788. seher beweist Herr Schiller nicht minder, wie in seinem Don Carlos, fein großes Talent ber Darftellung, Beld ein Leben und Interesse! Bie meisterhaft weiß er unsere Erwartung zu er= regen, wie anziehend wird unfre Phantasie durch das Wunderbare gespannt, das er rings um uns herwebt, und wie versinnlicht ist dieses Bunderbare! Wir mogen so ungläubig fenn, als wir wollen, wir werden davon hingeriffen, wir staunen, starren, und können ebenso wenig begreifen, wie die Versonen, mit denen diese Komödie des Wunderbaren gespielt wird. Was kann fenerlicher fenn, als die Scene der Geisterbeschwörung, besonders die Erscheinung der zwenten Geistgestalt? Wir fühlen ben aller gegen= seitigen Ueberzeugung unser Saar sich lüpfen. - In bem fünften Befte machen die dramatischen Scenen: das heimliche Ge= richt, ein Bentrag zur Geschichte der geheimen Verbindungen, auf die Fortsetung begierig. Der zwente Theil des Geisterse hers wird jedem Schätzer der Schillerschen Muse willfommen senn. Er ist vortrefflich. Das Interesse wird immer lebhafter, und die Erwartung immer gespannter, je näher die geheime Komodie Bes Bunderbaren ihrer Entwicklung kömmt. Bas wir darin ichon entwickelt finden, ist eben so wahr, als unterrichtend ausgeführt, und, was wir von der weiteren Entwicklung schon zum voraus errathen, läßt uns den völligen Beschluß dieser außerft anziehenden Erzählung mit Ungeduld erwarten, die zu befriedigen, Herr Schiller hoffentlich nicht zu lange fäumen wird.

Allgemeine Literatur-Teitung, Jena, Leipzig, Wien, 1788,

## Gedanken über Herrn Schillers Gedicht: Die Götter Griechenlands.

Ich habe von Kindheit an die Poesse mit Leidenschaft geliebt, denn lebhaft Empfinden schien mir immer der süsseste Genuß, dessen ein Mensch sich erfreuen kan. Ich hielt früh den Dichter, welcher lebhafte Empfindungen, die denjenigen, welchem er sie mittheilt, veredlen, in andern erweckt, für ein wohlthätiges, für ein geslügeltes, heiliges Wesen, wie Platon sagt. Die Begeistrung ist eine Leidenschaft; aber es schien mir, daß sie sich von andern

Leidenschaften, durch einige sehr erhabene Borzüge auszeichnete. 1788. Die andern verdunkeln unsren Blick; sie erhellt ihn. Im Schwindel der andern Leidenschaften schwinden die wahren Berhältnisse der Dinge vor unsern Augen dahin; sie endteckt wahre Berhältnisse der Dinge, oft sichrer, allzeit schneller, als selbst die Philosophie. Undre Leidenschaften führen uns fast immer, vielleicht ohne Ausenahme immer, auch wenn sie am meisten scheinen uns von unserm Selbst zu entäussern, auf dieses zu parteissch geliebte Selbst zustück; die Begeistrung entreißet, entzückt uns aus diesem Selbst, und was kan edler sehn, als diese Entäusserung, diese Entzzückung?

Der Hörer, ober Leser, bes Dichters hat, ohne daß er diese Gedanken entwickelt, vielleicht eine dunkle Empfindung von diesem Zustande, in welchem der Dichter seines Selbst entäußert wird; und da wir immer gern sehen, daß ein anderer sich vergesse, es desto lieber sehen, je weniger wir uns zu vergessen geneigt sind, so rechnet er vielleicht auch dieses Berdienst dem Dichter an, und diese Anrechnung ist wohl eine der Ursachen, daß von jeher die Boesse als etwas sehr edles, als etwas heiliges angesehen worden. Man hat sich immer besugt gehalten, mit dem Philosophen zu rechten, ehe man sich von ihm durch die Labyrinthe seiner Untersuchungen leiten ließ. Auf Flügeln des Dichters uns tragen zu lassen, wohin ihn die Begeistrung auch sühre, sind wir leicht

geneigt. Aber ist es genug, daß die Begeistrung den Dichter aus seinem Selbst herausreiße? Ist es nicht wichtig, wohin sie ihn führe? Nicht sehr wichtig, wohin der Vogel seinen Flug nehmen werde, der auf seinen Flügeln so viele, die sich ihm anvertrauen, in unbekante Regionen führen wird?

Blühende Fiktionen sind suße Morgenträume der Seele, aber die Wahrheit ist ihr wahres Leben.

"Auch Träume kommen von Zeus ja!" fagt Achilleus beym guten Bater Homer; aber er fagt es weil er in Träumen die Stimme der verborgnen Wahrheit zu hören hoft.

Auch die Poesie kommt von Gott! dürfen wir kühn sagen; aber nur ihr wahrer Gebrauch heiliget sie. Ihre Bestimmung ist Wahrheit zu zeigen. Bald sie da zu erreichen, wo der Philossoph sie nicht fand, bald die dem Bolk unsichtbare Göttin ins Gewand der Kiktion zu hüllen.

68. Es schwebt mir vor dem Sinn, als habe irgend ein Bolk die Natur als ein schönes Weib abgebildet, auf dessen Gewand

Thiere und Pflanzen gestickt waren.

So webt ber Dichter aus Fiktionen ber kühnsten Fantasie ber Wahrheit lebenathmendes Gewand, nicht um sie zu verhüllen, sondern um sie, die bald unsichtbar, bald blendend ift, andern zu zeigen.

Poesie, welche nicht der Wahrheit gewidmet ist, schimmert ohne zu wärmen. Bethörte laufen dem hüpfenden Irwische nach;

er erlischt und läßt fie im Sumpf.

Poesie, welche die Wahrheit anseindet, mag als Dichtkunst bewundern wer da will; ich habe immer zu groß von der Poesie gedacht, um sie für Tausendkünstelei zu halten, um zu glauben, daß sie nach einer Bewunderung streben könne, zu welcher sich Berachtung und Abscheu gesellen.

Die Künste sind mit Jahrhunderten gestiegen; der erste Aufslug der noch jungen Poesie erhub sich so hoch, als auf ihren Flügeln der Mensch sich erheben kan.

In Psalmen und Hymnen erhub sich der Geist zu seinem Urheber. Dichter waren der Gegenstand der bewundernden Ehrstucht, ehe man sich einfallen ließ, daß sie etwas anderes, als die Gottheit, besingen könten.

Höher kan uns kein Gedanke erheben, als zu Ihr. Nichts kan uns mit reinerer Liebe erfüllen, als Sie; und als man kand, daß sie nicht der einzige Gegenstand der Poesie wäre, blieb man darin einer Meinung, daß sie ihr würdigster, erhabenster, eigentslichster Gegenstand wäre.

Nazionen, welche keinen Urheber der Dinge, keine Vorsehung kanten, Nazionen, deren Kinder des Himmels und der Erde, Himmel und Erde die Brut der Nothwendigkeit und der Materie waren, Nazionen, welche unter dem eisernen Zepter eines blinden Schicksals zitterten, mußten, wenn sie bei dieser trosklosen Lehre nicht verzagen wolten, ihre Zuflucht zu blühenden Fiktionen nehmen. Sie erfüllten die Natur mit Göttern, Göttinnen, mit schalkhasten Nymphen und lüsternen Faunen, mit Tritonen, Najaden, Dryaden, Dreaden 2c. Ihre Dichter schmückten diese Geburten der Fantasie aus. Auch mit der reichsten Einbildungskraft nicht vermögend, das traurige System ihrer Schickslehre zu erheitern, vermogten

178

sie den Leidenschaften des flüchtigen Lebens zu schmeicheln. Das 1788.

thaten sie benn auch.

Jeber Lasterhafte sand einen Gott, ober eine Göttin, gegen welche er unschuldig scheinen, oder mit deren Beispiel er wenigstens seine Fredel beschönigen konte. So entstand ihre Moral, deren Frucht die Burzel verriet. Jeder Leser der Alten wird bekennen, daß zur Zeit

Da der Dichtkunst malerische Hülle Sich noch lieblich um die Wahrheit wand,

wie der Eiferer für die Götter Griechenlands fagt, eben diese Dichtkunst so oft allen Zauber der Fantasie und des Wiges aufsot, um die heilige Wahrheit vom Werthe der Tugend und von der Schändlichkeit des Lasters mit reizenden Vorstellungen jeder bösen Leidenschaft zu verdrängen.

Der Bertheidiger von den Göttern Griechenlands müßte die Menschen dieser Nation sehr wenig gekant haben, wenn er folgendes

im Ernfte glaubte:

Sanfter war, da Hymen es noch knüpfte, Beiliger ber Herzen ewges Band.

Wer, dessen Herz sich jemals zum Wonnegefühl der Danks barkeit gegen den Allliebenden erhoben hat, wird sich nicht bei dieser Stelle empören?

Höher war der Gabe Werth gestiegen, Die der Geber freundlich mit genoß, Mäher war der Schöpfer dem Vergnügen, Das im Busen des Geschöpfes sloß Nennt der Meinige sich dem Verstande? Birgt ihn etwa der Gewölse Zelt? Mühsan späh' ich im Jdeenlande Fruchtlos in der Sinnenwelt.

Indessen sind diese Zeilen sehr lehrreich. Sie zeigen das traurige Verhältniß, in welchem der Naturalist mit der Gottheit steht. Aber würde ein ernsthafter Naturalist sich auch solgendes. Murren erlauben, wenn er in eine Kirche träte?

— biese traurge Stille, Kündigt sie mir einen Schöpfer an?

1788.

Finster, wie er selbst, ist seine Hulle, Mein Entsagen — was ihn feiern kan.

Und paßt folgender Borwurf nicht vielmehr auf das System, welches der Dichter vertheidigt, als auf das unsrige, das er ansfeindet?

Aber ohne Wiederfehr verloren Bleibt, was ich auf dieser Welt verließ, Jede Wonne hab' ich abgeschworen, Alle Bande, die ich selig pries.

Er nimmt in der letzten Hälfte dieser Strofe eine künstlichs verschlungene Wendung um — wo möglich — den Trost und die Hofnung eines ewigen sel'gen Lebens als traurig vorzusstellen!

Fremde, nieverstandene Entzücken Schandern mich aus jenen Welten an, Und für Freuden, sie mich jetzt beglücken, Tausch' ich neue, die ich missen kan.

Wer vermuthet nach diesen Zeilen die folgenden:

Höhre Preise stärkten da den Ringer Auf der Tugend arbeitvoller Bahn, Grosser Thaten herrliche Vollbringer Alimmten zu den Seligen hinan.

Vermegner ift diese Rlage:

Alle jene Blüten sind gefallen Bor des Nordes winterlichem Wehn; Einen zu bereichern, unter allen, Müßte diese Götterwelt vergehn.

Bur Lästrung gesellt sich die Sathre — Sathre! Himmel und Erbe! gegen Wen?

Freundlos, ohne Bruder, ohne Gleichen, Keiner Göttin, feiner Frd'schen Sohn, Herscht ein Andrer in des Aethers Reichen, Auf Saturnus umgestürztem Thron. Selig, eh sich Wesen um ihn freuten, Selig im entvölkerten Gesild, Sieht er in dem langen Strom der Zeiten Ewig nur — sein eignes Bilb.

1788.

ferner:

Da die Götter menschlicher noch waren, Waren Menschen göttlicher.

Göttlicher, da sie nichts mit Beziehung auf die Gottheit thaten? Da allgemeine Menschenliebe nicht gekant ward?

Man wird vielleicht sagen, daß ein Spiel der Fantasie nicht

jo strenge geprüft werden dürfe.

Aber Spiele der Fantasie ohne den belebenden Geist einer ernsten Empfindung sind eines Dichters, wie Schiller ist, nicht würdig. Auch ist dieser Geist nur zu sichtbar. Ein Geist aber, welcher gegen Gott lästert, ist fein guter Geist. Ein Geist, welcher die Tugend verächtlich zu machen sucht, ist fein guter Geist. Ich seiner Der wahren Poesie lezter Zweck ist nicht sie selbsch.

Die Philosophen, welche sich rühmten, daß sie das schwarze weiß und das weisse schwarz machen könten, nanten sich Sophisten. Ihr Name ist ein Schimpswort geworden. Wie sollen wir Dichter nennen, welche, wie Schiller, des göttlichen Feuers theilhaftig

wurden und es so anwenden?

Ein solcher Mißbrauch der Poesse betrübt mich eben so sehr, als mich ihr wahrer Gebrauch entzückt. Bis zu Wonnethränen hat mich Schillers Rundgesang an die Freude gerührt.

Bei zwei andern Inrischen Gedichten dieses Mannes empfand ich, was ich bei diesem Lobe der Götter Griechenlands empfinde.

Hat der Dichter zwo Seelen, wie jener junge Meder beim

Xenophon zu haben wähnte?

Bläßt er aus einem Munde kalt, und warm, wie der

Wanderer in der Höhle des ehrlichen Fauns?

Ich mögte lieber der Gegenstand des allgemeinen Hohns sein, als nur ein solches Lied gemacht haben, wenn auch ein solches Lied mir den Ruhm des großen und lieben Homers zu geben vermögte. Wenn ein unmündiges Publikum mich für das Gift, welches ich ihm im Becher der Musen gereicht hätte, vers götterte, so würde ich mir selber ein mutwilliger Anabe scheinen, welcher seinen Pfeil gegen die Sonne losschnellt, weil sie sich von ihm nicht greifen läßt.

Bier ift die legte 25fte Strophe:

Dessen Stralen nich barnieder schlagen, Werk und Schöpfer des Verstandes! Dir Nachzuringen, gieb mir Flügel, Waagen Dich zu wägen — oder nimm von mir, Nimm die ernste, strenge Göttin wieder, Die den Spiegel blendend vor mir hält; Ihre sanstre Schwester sende nieder, Spare iene für die andre Welt.

Diese Strofe erinnert an jene Zeile von Blumauer, welche, als besonders freimütig, so übermäßig gepriesen worden:

Nimm mir ben Glauben, ober ben Berftand!

Es thut mir wehe, einen Mann zu sehen, dem sich nur diese schreckliche Alternation zeigt, aber die Aensserung dieses Gedankens kan ich in unserm Jahrzehend so wenig freimütig sinden, als die Ausfälle, welche einige Wienerschen Dichter izt gegen den Pabst thun.

Wenn ich auch Schillers Rundgesang auf die Freude nie gelesen hätte, so würde ich doch gewiß sein, daß ein Mann von seiner glühenden Empfindung, Womente müsse gehabt haben, sel'ge Womente, in welchen seine Seele dahin schwolz bei der

Empfindung des Allgegenwärtigen, Alliebenden.

Die Borstellungen, welche unser Religion uns von dem Gott macht, der sich Vater nennt; der seine Liebe zu uns mit der Liebe einer Mutter vergleicht, und mehr als Mutterliebe verheißt; vom Sohne Gottes, welcher unser Bruder wird, sichtbar und brüderlich unter Menschen wandelt, das Wesen der Gottheit, welche sich schon einem Volke seit einigen tausend Jahren offenbart hatte, noch viel mehr enthüllet, für die Menschen lebt und sür die Menschen stirbt, uns eine Sittenlehre schenkt, gegen welche alle Sittenlehren nichts sind, weil die Seinige viel heiliger ist, viel menschlicher, und allein sich auf Liebe zu Gott und den Menschen gründet; die Lehre der Unsterblichkeit ans Licht bringt, die durch seine Auserstehung, welche uns den Zweck seines Lebens und Todes entsiegelt, bestätigt; diese Vorstellungen, sage ich, welche alle die innigsten und erhabensten Beziehungen auf unsten

1788.

ihm, auch wenn er das Unglück hätte, nicht daran zu glauben, 1788. boch wohl edler und wohlthätiger scheinen, als die Spiele ber griechischen Kantafie, beren Götterlehre die gröbste Abgötterei mit bem traurigsten Atheismus verband.

Denn Götter, welche nicht Urheber ber Dinge, nicht ewig, Götter, welche Stlaven bes blinden Schickfals waren und niedriger Leidenschaften, hieffen nur durch einen Misbrauch bes Namens

Bötter.

Jenes Unding, was die Alten Schicksal nanten, trat an die

Stelle bes Gottes, ben wir Bater nennen.

Diefer Kindschaft entfagen zu wollen, um, wenn bas möglich wäre, wieder zu glauben, daß Batchus mit frechen Manaben schwärme, und Benus mit Gnade auf den Dienst ihrer unzüchtigen Briefterinnen herabschaue, ist der abenthenerlichste Wunsch, dem fich ein Mensch überlaffen tan, ein Bunich, beffen Aufferung sich nicht vom Begriffe der Lästerung trennen läßt. Die Entschuldigung bes Scherzes findet in Absicht auf das Beilige nicht statt, am wenigsten eines solchen Scherzes, welcher nicht etwa bunte Seifenblasen an die Luft bläßt, sondern Maulwurfshaufen mit blinder But aufwirft, gleich jenen göttlichen Kindern der Erde, welche den Offa auf den Olymp, auf den Offa den Pelion thürmten, um - ben Simmel zu fturmen.

Fr. Leop. Graf zu Stolberg.

Deutsches Museum, Leipzig, 1788, August, pag. 97-105.

#### · Wien.

Ben Börling: Shatespears und Briedrich Schillers auserlesene Srüchte des Geistes, gesammelt von Gottfried Brun, 104 Seiten in Octav.

Sentenzen, witige Einfälle, frappante Gleichnisse beyber Theaterbichter, nach ber Ordnung ihrer Stücke aus dem Zusammenhang gehoben, die sinds, was ber Sammler auserlesene Früchte ihres Geiftes nennt. Wenn fie luftern machen, die Werte diefer groffen Dichter felbst und ihren Geift, nicht in einzelnen Gesbanken, sondern mehr in der Composition bes Ganzen, näher

1788. fennen zu lernen: so mag herr B. für biese Borkost Dant ver-

Hallische Neue Gelehrte Zeitungen, Halle, 1788, 6. Oktober.

Don Carlos, Insant von Spanien, von Schiller, 2 Theile. 8. Leipz. 1788 bey G. I. Göschen, nebst dem Portrait der Königin Blisabeth.

Die Stärke dieses Trauerspieles macht es nöthig, daß bey der Vorstellung einige Scenen weggelaßen und andre abgekürzt werden: auch würden viele große Schönheiten des Raisonnements und der Dichtkunst auf dem Theater keine Wirkung thun. Das ganze Stück ist in Jamben geschrieben. Auf dem Theater pslegt es in Prosa gegeben zu werden. Um von dem ganzen ein richtiges Urtheil fällen zu können, ist es nothwendig, daß Schillerische Werk nicht bloß zu sehen, sondern auch zu lesen. Kostet in allen Buchhandlungen 1 Athler. 8 Gr.

Königlich privilegirte Berlinische Staats- und gelehrte Zeitung, Berlin, 1788, 8. Dezember.

#### Neber Kabale und Liebe.

Man hat Schillers bramatische Produkte vergöttert und gelästert, bis zum Himmel erhoben, und dann wieder unter den Schwall unsver sogenannten Originalstükke herabgewürdigt. Sie verdienen keines von beiden. Es sind keine vollendeten Meisterstükke, die man im Tempel Deutscher Runst aufstellen könnte; aber sie tragen Züge von tieser Menschenkenntniß, von glühender Imagination, und selbst ihre Auswüchse sind Berirrungen des Genies. Man erlaube mir, über eines seiner neuesten Produkte, über Kabale und Liebe, einige Bemerkungen zu machen, die das vielleicht rechtsertigen können, was ich so eben gesagt habe.

In der Dekonomie des benannten Stücks liegen beträchtliche Fehler, die aber leicht gehoben werden könnten. Daß der Major ein Bürgermädchen liebt und um ihretwillen jede andere noch so vortheilhafte Partie ausschlägt; daß sein Bater barauf besteht. 1788. er solle sich mit der Favoritin des Fürsten verbinden, um biedurch seinen Ginfluß in die Wallungen desselben — wie er's nennt - zu sichern; daß der Major sich durch einen erdichteten Brief hintergeben läßt, und zulett fich und seine Quise vergiftet, finden wir eben nicht übersvannt, sondern vielmehr natürlich und dem Gange des menschlichen Bergens angemessen. Wozu aber das offenherzige Geständniß bes Bräsidenten von dem Morde feines Vorfahrers? Rannte er feinen Sohn als einen Mann von Ehre und Rechtschaffenheit, so mußte er leicht voraussehen, daß er ihn dadurch nur noch mehr von sich entfernen, und für seine Plane vielleicht verlieren würde; kannte er ihn nicht von der Seite, wie es auch wirklich aus der Folge wahrscheinlich wird: sonderbar genug! einen Sohn, den man zu solchen Absichten bestimmt hat, überläßt man nicht bis auf ben Bunkt, wo man ihn brauchen will, dem Ungefähr. Man weiht ihn früh ein in die Rabale des Hofes, sucht früh fein befferes Gefühl zu betäuben, ihm die Grundsätze des redlichen Privatmannes lächerlich zu machen, die Eden seines Charafters abzuschleifen; lehrt ihn früh sich nach ben Launen und Verdauungen der Größern zu schmiegen, kurz, man macht ihn früh vertraut mit all' ben Ränken und Rünften, Die ber Höfling braucht, um das Phantom feines ichimmernden Elends zu erhaschen. Und der Präfident, ein Mann, ber grau geworden ift in diefer Schule, handelt fo ichülermäßig, zernichtet in einigen Augenblicken bas Werk seines ganzen Lebens! Eben so unbegreiflich ist es, warum dieser stets kluge Mann sich so gang seinem nichtswürdigen Secretair Breis gibt. Er braucht ihn freilich zu feinen Planen; aber Schurfen von der Urt läßt man auch nicht weiter in die Rarte bliden, als man fie zum Mitsvielen braucht.

Schiller will in seinen Trauerspielen nicht rühren, sonbern gewaltsam erschüttern, daher häuft er die tragischen Vorfälle dis zum Unnatürlichen, und gewöhnlich bleibt von den Hauptpersonen seiner Stücke nicht eine einzige am Leben. Dies ist auch hier der Fall, wo Wurm, nachdem Ferdinand und Luise schont tobt daliegen, zulett noch seine und des Präsidenten Versbrechen laut bekannt macht, blos um das Vergnügen zu haben, mit demselben auf das Schaffot zu steigen, und mit ihm zur Holle zu sahren. "Ich will handeln wie ein Rasender," sagt er,

1788. und das that er in der That. Ein Mann, wie Wurm, wird der aufbrausenden Empfindung des Ministers aus dem Wege gehen, sie abzuleiten, oder höchstens durch einen bedeutenden Wink ihren Ausbruch zu hemmen suchen; aber sich um nichts und wieder nichts auf das Schaffot zu liesern — dies ist, um gelinde zu sagen, Sprung einer nach düstren Vorstellungen

hängenden Dichterphantasie.

Aus dem unbegreiflichen Verschwinden der Frau Millerin entsteht eine Lücke im Gange des Stückes. Sie sollte ja, wie Wurm versichert, unter den nämlichen Bedingungen mit ihrem Manne auf freien Fuß gestellt werden, und doch erscheint sie nicht wieder, und Mann und Tochter bekümmern sich auch nicht weiter um ihr Schicksal! Vermuthlich war sie dem Dichter in den letzten Scenen zu viel. Aber sie war doch nun einmal da, und so wollen wir von ihrem Verschwinden Ursache und Veziehung wissen. Und nun noch Einiges über die Charaktere dieses

Traueriviels.

Der Bräsident ift ein Bosewicht von der schwärzesten Rlasse, aber eben deswegen hätte der Dichter die Farben durch einige aute Gigenschaften zu milbern suchen follen. Selbst Klugheit fehlt ihm, und die Freiheit der Lenkung, das Ginzige, mas seinen Rabalen noch etwas Anziehendes geben könnte. Rein Bild ist zurückstoßender, als des Schurken, der, nicht vom Drange der Berhältnisse und Leidenschaften hingerissen, sondern ked und überlegt, um unbedeutender Absichten willen, an Tugend und Mensch= heit zum Verräther wird. Alle Unternehmungen bes Prafi= benten zielen blos auf die Erhebung seines Sohnes. "Wem zulieb," sagt er zu demselben "hab' ich die gefährliche Bahn jum Bergen bes Fürften betreten? Bem gu= lieb bin ich auf ewig mit meinem Bewissen und bem himmel zerfallen? Wem hab' ich burch hinweg= räumung meines Vorgängers Plat gemacht? -Wem that ich dies Alles?" Ich begreife nicht, daß ein Mann, wie der Präfident, geblendet vom Nimbus einer falichen Größe, die Alles und noch mehr zu unternehmen fähig sein möchte, aber schwerlich, so lange er die Ruhe bes Gewiffens, den Glauben an eine Zukunft für mehr als Borurtheil des Haufens ansieht; und dies ift bei dem Präsidenten wirklich ber Fall. "Lohnest Du mir alfo," fährt er gegen feinen Sohn fort, "für meine schlaflosen Nächte? also sür 1788. ben ewigen Storpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Last der Verantwortung, — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst Dein Glück von der zweiten Hand — das Verderben tlebt nicht am Erbe." Wer so weit gekommen ist in Verzgehungen, dem ist Gewissen Tugend, Himmel und Hölle Tand. Auch der schwärzeste Verbrecher sucht noch einen Schleier über seine Handlungen zu wersen, und bleibt ihm keine Vermäntelung übrig, so such er wenigstens sein moralisches Gefühl durch Sophismen zu betäuben, such Rechtsertigung oder doch Veschönigung sür seine Verbrechen in Trusschlüssen und Zweiseln, er wiselt und spottet über das Heilige, wo Scheingründe nicht hinreichen. Hätte Schiller dies bei seinem Präsidenten beodsachtet, er wäre kein moralisches Ungeheuer geworden, wie es nur die überspannte Khantasie des Dichters schaffen kann, er wäre ein Visb aus unserer wirklichen Welt.

Wahrer und menschlicher ift der Charakter des Ma= jors gerathen. Rur möchte man immer fragen: wie kömmt ber Mann zu bem Sohne? Doch auch hier schweift die Gin= bildungstraft des Dichters bisweilen über die vorgesteckte Greng= linie. Gleich in der erften Scene fagt Ferdinand zu Quifen, die ihn an ihre burgerliche Berkunft erinnert: - "Wäreft Du gang nur Liebe für mich, wann hatteft Du Beit gehabt, eine Bergleichung anzustellen? Wenn ich bei Dir bin, zerschmilzt meine Bernunft in einen Blid in einen Traum von Dir, wenn ich weg bin; und Du haft noch eine Alugheit neben Deiner Liebe? u. f. w." Wahrlich, ein metaphyfischer Liebhaber! In ber Scene mit dem Marfchall, wo Rache feine ganze Seele füllen mußte, und er ben Gegenstand berfelben in seinen Händen hat, wo also Absprünge und Nebenideen weniger natürlich sind; fängt er auf einmal an, über die Dekonomie ber Welt zu philosophiren; auch entfährt ihm so ein Gleichniß, das wigelnd und niedrig ift, böchstens als Spielwerk einer munteren Laune gelten könnte, und hier den Lefer und Zauschauer im Momente der schaudernoften Rührung zum Lachen reizt. — "Wie er bafteht — fagt er jum Marichall - ba fteht ber Schmerzenssohn, bem sechsten Schöpfungstag zum Schimpfe, als ob ihn 1788, ein Tübinger Buchhändler dem Allmächtigen nach= gebrudt hatte." In dem hierauf folgenden Monolog ver= liert sein Charakter noch mehr. Er wähnt sich hintergangen von bem Mtädchen, an dem er hing, das ihm Alles war, auf das er einzig beschränkt hatte feine Soffnungen, feine Traume von Gludseligkeit, und nun find Buth und Rache bie erften aufgährenden Empfindungen in seinem Bergen, dies finden wir angemessen dem Gange menschlicher Leidenschaft; wenn aber nun seine Buth fo ausbricht - - "Das Mädchen ift mein, Richter ber Belt! Ich einst ihr Gatte, jest ihr Teufel! Gine Ewigkeit mit ihr auf ein Rad ber Berbammnif ge= flochten - Augen in Augen wurzelnd - Haare zu Berge stehend gegen Haare - auch unfer hohles Wimmern in eins geschmolzen — und jest zu wiederholen meine Zärtlichkeiten, und jest ihr vorzusingen meine Schwure - Gott! Gott! Die Bermählung ist fürchterlich, aber ewig!" Das heißt denn doch bramarbasiren! Sonst bleibt sich der Charafter des Majors durchaus gleich — ein rascher, edelbenkender Mann, den Rugendfeuer und Uebereilung der Leidenschaft in den Abgrund binein reißen.

Nach dem Leben ist der Hofmarschall von Kalb gezeichnet. Ein Mann, der alles und nichts ist, nur in der Hoseluft ausdauert, und lebt und webt in den Neuigkeiten des Tages, dabei seig und voll Abelsstolz — ves ist ein Gemälde, zu dem die Originale unter jedem Himmelsstriche gedeihen. Sein ganzer Charakter malt sich in seinem Haß gegen den Oberschenk von Bock, der ihm — vor zwanzig Jahren ein Compliment der Prinzessin weggeschnappt, und von ohngesähr die Frisur verwischt

hatte, daß er ruinirt war auf ben ganzen Ball.

Interessant und neu ist das Bild der Laby Milsord. Ein Mädchen, das aus Noth und Mangel in die Arme eines Fürsten sinkt, deren großes Herz aber darbt unter den schnöden Bergnügungen des Hofes, die sich nach heißem Mitgefühl sehnt, wo sie nur Wallungen löschen darf, und ihren ganzen Einsluß zur Rettung des gedrückten Landes braucht — ist ein anziehender Gegenstand. Nur daß sie Luisen dem Major abhandeln will, widerspricht ihrer großen Denkungsart. Auch ihre Flucht scheint mir nicht genug motivirt zu sein. Sie slieht zuletzt, um

die beiden Liebenden nicht zu trennen; aber dies konnte sie viel= 1788. leicht durch ihr Dableiben beffer bewirken. Sie wählt Riedrig= teit und Mangel, und doch hatten diese und der gewohnte Ueber= fluß sie in die Hände des Kürsten gezwungen.

Der Secretair Wurm ist zu schwarz, und auch nicht

burch eine gute Eigenschaft gemilbert.

Der Stadtmusikant Miller gehört in die niedrigere Bolksklasse, scheint uns aber dem Dichter trefflich gelungen zu sein. Gin Mann, ber mehr nach Launen, als nach Grundfäßen handelt, rauh, bieber und geradezu, so spricht und handelt er burch das ganze Stück, die einzige Scene ausgenommen, wo er seine Tochter vom Selbstmord abzubringen sucht. Hier verändert sich das Bild auf einmal, und der gute, robe Stadtpfeiffer spricht wie ein moderner Philosoph, der seine Weisheit in Bildersprache fleidet. Diese Scene ift übrigens ichon und erschütternd, nur in Sinficht auf Millers Charafter unwahr. Etwas feltsam klingt es, wenn er in der darauf folgenden Scene mit dem Major seiner Tochter zumuthet zu bestätigen: sie habe den Brief an den Hofmarschall geschrieben. Diese Kabale war ihm fremd, und er konnte von diesem Benehmen seiner Tochter gar keine Wirkung absehen.

Die Millern ift ein Geschöpf, wie sie zu Tausenden unter

dem Monde herumfriechen.

Luise - ein liebes, gutes Mädchen, von dem man nicht begreift, wie sie unter den Sänden ihrer Eltern das werden fonnte. Ihre Liebe zu bem Major war bisweilen Empfindelei. fo 3. B. wenn fie fagt: Dies bischen Leben - burft' ich es hinhauchen in ein leises schmeichelndes Buftchen, fein Geficht abzukuhlen! - Dies Blum= den Jugend - mar' es ein Beilchen, und er trate barauf, und es bürfte bescheiben unter ihm fter= ben! 2c. Ebel und schön benimmt sie sich in der Scene mit der Lady — es ist rühmlicher Stolz in ihrem Betragen, das Gefühl ihres inneren Werthes. Nur kommt einem immer ber Gedanke in die Quere: - woher hat dies Mädchen diesen Muth. diese Begriffe, diese Sprache? Hätte sie der Dichter allenfalls bei einem Verwandten irgendwo erziehen laffen, so wäre die ganze Schwieriakeit gehoben gewesen.

So viel über die Charakter dieses Trauersviels, dessen

1768. einzelne Schönheiten zu zergliedern ich für überflüssig halte. Sie find nicht versteckt, und wer kalt bleibt bei ihrem Anhören und Ansehen, dessen Empfindung wird keine Aritik aufspannen können.

Cagebuch der Mainzer Schanbühne, Mainz, 1788, 3. und 8. Stück, pag. 44-45, und pag. 68-74.

# Mus dem Schreiben eines Reisenden. Frankfurt den 6ten des Aprils 1788.

Geftern wurden die Räuber hier aufgeführt. Man hat sich viel über die moralische Seite dieses Schauspiels gezankt, und es ist auch nicht zu läugnen, daß manche Szenen barinn - ohne Rücksicht auf Entzwet und Blan bes Bangen - bas fitt= liche Gefühl empören, und Gesezlosiakeit und allen daher ent= stehenden Unfug zu begünstigen scheinen. Warum betrachtet man aber das Gemälde nur immer von der einen Seite? Zeigt uns der Dichter zuletzt nicht, wie das Laster und die Uebertretung der Gefezze sich in ihren schröklichen Folgen felbst strafen? Sind die Szenen, wo Frang von den Furien des Gewiffens umber= geveitscht, umsonst Rube sucht in täuschenden Sophismen, wo seine schwarzen Bubenstütke, wie grausende Gespenster ihn um= brängen. das hämische Lächeln auf seinen Lippen in frampfigen Buffungen erstirbt, er von Berzweiflung ergriffen die Sande faltet zum Gebet, aber umsonst sich zum Himmel zu erheben strebt, sondern schröklicher zurückfturzt in die duftre Leere seines Innern - und wo Rarl am Ende seiner Laufbahn, schaudert vor den Berirrungen seiner überspannten Fantasie, und mit Grausen erfennt, daß. Gesesze und bürgerliche Ordnung zerstören, so viel heisse, als die Welt durch Gräuel verschönern wollen - Sind. fag' ich, diese Szenen nicht hinlängliche Rechtsertigung beibes, des moralischen Gefühls und der Absicht des Dichters? Mehr tann ich über bas Stück selbst ist nicht fagen, man erlaube mir nur noch einige Worte über die gestrige Aufführung deffelben.

Den alten Moor spielte Hr. Stegmann. In seinem Spiele war mehr Nachahmung als Darstellung der Natur, mehr vorgespiegelte, als wirkliche Empsindung. Wir

wollen auf der Bühne nicht den Künstler sehen, sondern die 1788. Berfon, welche er vorstellt; ihn selbst möchten wir vergeffen über seiner Rolle. Aber dazu gehört, daß die Leidenschaft auch wirklich in seinem Bufen wühle, Die er ausbruft, bag bies alles nicht nur gelerntes Fingerspiel sei, daß wirkliche talte Schauer ihn ergreifen im Schrekfen, und fein Haar strauben in ber Berzweiflung, daß der Gram wirklich seinen Busen zu zersprengen brohe, und der starre Blik in langen todten Bausen wurzle. Berr Steamann verlor fich auch zuweilen im Gange ber Empfindung. Gleich in der ersten Szene, wo Frang die ersonnene Nachricht von den Bergehungen seines Bruders abliest, äufferte er mehr Unwillen als Betrübnik. Unwille bat nur bei ben geringern Bergehungen berjenigen statt, die wir lieben, reiffen sie ihre Ausschweifungen ins Verderben hin, sehen wir zernichtet in ihnen alle unfre Hofnungen und Aussichten, dann versinkt die Seele ohnmächtig in die Tiefe des Jammers. In der Szene. wo der alte Moor aus dem Thurm gezogen wird, erreate Berr Steamann mehr Etel und Abscheu, als Mitleid. mochte hauptfächlich von dem etelhaften Bemalen seines Gefichtes und von seiner unanständigen Bekleidung herrühren. D daß ich mit der Rede Allgewalt jedem Schauspieler, jeder Schausvielerinn gurufen konnte: Matur und Grazie muffen Sand in hand geben: fein Runftwert taugt, bas nicht beibe ichwesterlich vereint!

Karl von Moor war Herr Böheim. — Herr Böheim hat Jener, und weiß sich glücklich zu mäßigen, und den Stusengang der Leidenschaft zu beobachten; aber in seinem Gessichte und in seinem Anstand sehlt das Edle, das äusser Gepräge von innerer Kraft und Geistesgröße, und eben darum scheint er für das Fach der Helden und ersten Liebhaber nicht ganz gewachsen zu sein. In seiner Deklamazion verfällt er oft in den Predigerton, und akzentuirt oft die Worte salsch. Auch die Uebergänge von einer Leidenschaft zur andern nüanzirt er nicht sein und sprechend genug. Die hervischen Szenen ges

lingen ihm noch beffer, als die gärtlichen.

Franz v. Moor Herr Unzelmann. — Herr Unzels mann spielte ansangs zu ruhig, zu überlegt, und machte eben dadurch diesen schwarzen Karakter noch schwärzer. Feuer und Empfindung hätten Gesinnungen und Handlungen mehr motivirt; 1788. besonders fiel dies in der Szene auf, wo Frang mit der Natur habert, und ihre schönsten Werte zu zerstören schwört. Wahr und erschütternd war sein Spiel im 4ten Aufzuge, wo Gewissens= angst den Berbrecher ergreift, und er in Berzweiflung betend niederstürzt. Das Frankfurter Bublikum gab bier einen Beweis seines — um bas gelindeste zu sagen — Mangels an Delikatesse und Gefühl, - es lachte wiehernd auf bei einer Si= tuazion, wo faltes Entsessen mich pacte! Berr Ungelmann fühlte sich, und trat im Augenblitte von der Buhne ab, und der Vorhang mufte fallen. Es gereicht ihm indeffen zur Ehre, daß er in dem darauf folgenden 5ten Aft sein Spiel mit aller Un= ftrengung vollendete, und besonders die lezte Szene mit schau= dernder Wahrheit ausführte. Und das Bublitum — lachte bei= nahe wieder. Wenn boch berlei Geschöpfe, die taub find für die Bergnügungen bes Beiftes und ber reinern Ginne, wenigstens andern diese Quellen nicht trüben wollten! Sie würden ja in einer Schenke oder Marionettenbude ihre Rechnung besser finden!

Amalia v. Ebelreich Madame Böheim. — Madame Böheim hat Empfindung, Anstand, ein deutliches Organ, eine meistens richtige Deklamazion, sie faßt den Geist ihrer Rolle, und ihr Feuer strömte über in die Seelen der Zuschauer. Nur möcht ich sie bitten, jede Grimasse, jedes erkünstelte Aufschwellen der Musteln zu vermeiden. Wenn alle des Herzens Saiten ausprechen, und die Fantasie die Fluth der Empfindung mächtig erregt, dann bedarf es keiner Kunst um die entsprechenden Bewegungen des Körpers hervorzubringen, sie erfolgen unwillsührslich. Auf die einzelnen Theile des Spiels der Madame Böheim kann ich mich für jezt wegen Mangel des Raumes nicht einsassen.

Hermann Herr Mattausch. — Er hatte den Karakter richtig gesaßt, nur sollte er die Uebergänge von einer Leidenschaft zur andern mehr in einander zu verschmelzen suchen. Die Freude die auf Unwille und Zorn folgt, ist nicht ganz rein; sie stralet durch die Mienen, wie die Sonne durch ein leichtes Herbstgewölk. Dies läßt sich durchgängig anwenden. Die übrigen Herren werden mirs Dank wissen, wenn ich über sie und ihr Spiel für izt nichts weiteres sage. Nur noch einige allgemeine Bemärkungen erlaube

man mir.

Das Stück wurde in altdeutscher Tracht gegeben. Ich hätte 1788. es lieber in moderner Aleidung gesehen, da doch einmal das Kostum nicht durchaus beobachtet werden konnte. Es war ein possierlicher Andlik, da ein Räuber in der Tracht unsver Bäter, dort einen in der Unisorm der ehrsamen Stadtmiliz, dort wieder einen mit einem römischen Helm, da andre mit Hüten zu sehen. So etwas erregt Lachen, und stört die

Täuschung.

Die meisten Schauspieler hatten ihre Rollen schlecht memorirt. Dies ift ein unverzeihlicher Fehler, und zeigt von Seiten des Schauspielers Mangel an Achtung gegen das Publikum, und Gleichgiltigkeit für ben eignen Ruhm. Auch läßt es gar erbaulich, wenn mitten in der rührenden Situazion der Blick des Schausvielers sich sehnsuchtsvoll nach dem Dreifuß des Soufleurs fehrt, um burch einen Spruch biefes unterirbischen Drakels über das Folgende belehrt zu werden. Doch ist dieser Fehler, so un= verzeihlich er auch sein mag, noch immer weniger auffallend, als ein andrer damit verwandter, wenn man nämlich die Worte des Dichters verliert, und so in Gefahr gerath, Unfinn zu fagen. Co. 3. B. borte ich von Srn. Boheim: Rein deutscher Ablerichlag (Aberichlag) mehr in Barbaroffa's Enteln! Bon demfelben - Run reiffe die Solle an mir, der Simmel an ihr, die Liebe über ben Giden (Beiden). Es ift wahr, bas Eiben steht im Driginal; aber follte ber Schauspieler nicht jo viel Ginficht ober Muth haben, Die Druckfehler seines Dichters zu verbessern? Die Herren haben doch Muth genug, oft die schönsten Stellen aus dem Zusammenhange wegzustreichen. Berr Graubner fagte: - Benn ber Ge= ididtidreiber nicht bie Luffe in Supiters Gut= geffionsleiter icheute! Bie, um des gesunden Menfchen= verstandes willen, kömmt Jupiter hieher? Ich geschweige den übrigen Unfinn, ber von ben meiften Schaufpielern hervorgebracht wurde. Einige, Berr Ungelmann vornämlich, hatten verschiedene Stellen in ihren Rollen gestrichen, und barunter folche, beren Einwirfung in bas Ganze sichtbar genug ist. Hätten sie bafür boch ben Marschall von Sachsen ausgemustert, ben Schiller, possierlich genug, in das 15te Jahrhundert bringt. Aber dafür entschädigte uns auch Berr Bio, der einige - Sol mich ber

226 Fiesto.

1788. Teufel! — seiner Rolle zusezte, vermutlich — um seine Bravour als Räuber zu zeigen!!

Ich hätte noch manches auf dem Herzen; doch werde ich

mich beffen bei andern Anlässen erleichtern.

Tagebuch der Mainzer Schaubühne, Mainz, 1788, 4. Stück, pag. 49—54.

#### Siesto.

Fiesto ift einer ber merkwürdigften Menschen, die in ber Geschichte vorkommen. Er schien mit der Muttermilch den Durit nach Unabhängigkeit und großen Thaten und den glübenden Saß gegen das Haus Doria eingesogen zu haben. Schon im 11ten Jahre war er mit in eine Verschwörung gegen ben Andreas Doria verwikkelt; sie ward entdekt, und er nur durch seine Kind= heit gerettet. Still und in sich gekehrt walzte er izt ben großen Gedanken, die Retten seines Vaterlandes zu brechen, einen mächtigen Despoten zu stürzen, und sich auf den Thron zu schwingen — in einem Alter, wo der Mensch gewöhnlich sein Schmetterlingsleben unter Spiel und Veranugen hinschwarmt, wo Sinnlichkeit ben Flug aufstrebender Kräfte lähmt, und die Seele noch zu weich ift, einen dauernden Eindruck aufzuhalten. Er allein entwarf ben Riefenplan, lenkte die Umftände, ober schmiegte fich benfelben an, hob sich über jedes Hinderniß, und wagte endlich im 23sten Sahr an ber Granze des Junglingsalters den fühnen Bersuch. der ihm die Bewunderung aller Jahrhunderte erwerben wird. Dieser Mann war allerdings ein anziehender Gegenstand für die Bühne, was auch Leking immer gegen bas beroische Schauspiel sagen mag. Denn warum sollte ein Mann von so auffer= ordentlichen Kräften, von fo fühnem Unternehmungsgeiste, deffen Muth jeder Gefahr spottet, und bessen Klugheit durch jedes Labirint sich zu drehen weiß — warum sollte ber uns weniger interessiren als der Jüngling, der zu den Füßen eines Mädchens wimmert? Größe zieht an, wo wir fie finden; es mußte benn nur jeder Merv fürs Große und Edle in uns abgeschnitten sein. und das wolle Gott verhüten!

Schiller hat wirklich den Karakter des Fiesko meisterhaft

aus der Geschichte ausgehoben und in Handlung gebracht. Durch= 1788. aus zeigt er uns ben feltenen Mann, beffen Seele unverrüft geheftet ist auf einen großen Gebanken, scharffinnig genug, jeden Umstand zu nüzzen, jedes Verhältniß zu burchschauen, jede leife Bewegung auszuspähen, und die feinsten entferntesten Fäben in sein Gewebe zu ziehen; zu stolz, um jemand andern als sich selbst zu vertrauen, zu schlau, um sein Unternehmen nicht sprafältig vor den Blitten der Neugierde zu verbergen, und die Aufmerksam= feit des Haufens mit vorgeworfenem Spielwerke zu äffen. Seine vorgespiegelte Liebe zu der Nichte des Herzogs bringt Verwiklung und Leben in das Stut. Es ist eine Episode, wie sie alle fein follten, die unzertrennlich in den Plan des Ganzen verwebt ift. und neues Licht auf den Karafter des Kelden wirft. Doch dünft es mir etwas unnatürlich und dem Karakter Kiesko's wideriprechend, wenn ihn ber Dichter nach ber ersten Unterredung mit Julien ausrufen läßt: "Julie liebt mich! Julie! ich beneide keinen Gott. Diese Nacht sei eine Festnacht der Götter, die Freude soll ihr Meisterstüt machen." So könnte sich allenfalls der wirkliche Liebhaber ausdrüften, vielleicht auch Fiesto, wenn er irgend went das Märchen seiner Liebe aufhängen wollte; aber so spricht nicht der Mann mit sich selbst, der eine Leidenschaft nur als Maske braucht, um sich darunter besto sicherer zu verbergen. — Wahrer Bombaft ift's, wenn er gleich darauf zu feinen Bedienten fagt: "Der Boden meiner Zimmer lette ziprischen Nektar, Musik lärme die Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf; tausend brennende Lampen spotten die Morgensonne hinweg — allgemein sei die Lust, der bachantische Tanz stampfe das Todtenreich in polternde Trümmer!" Warlich die Bedienten mußten ihren Herrn für betrunken oder wahnsinnig ansehen, der ihnen solches Beug vorschwazzen konnte.

Das größte Versehen bes Dichters im Karakter bes Fiesko ist wol, daß er ihn zu sichtlich auf auszeichnende große Hande lungen rafiniven läßt, daß wir ihn immer von sich als einem großen Manne sprechen hören. Wahre Größe ist sern von Dünkel; sie leuchtet wie die Sonne unbewußt ihres Schimmers, und verbreitet Leben und Gedeihen um sich. Wenn aber Fiesko alle Augenblikke sagt: "Die Blinden in Genua kennen meinen Tritt" — oder: "Ich bin der größte Mann in Genua" — oder, wenn er die Strikke des Mohren zerhaut mit den Worten: "Du

228 Fiesto.

1788. hast das Berdienst eine große That zu veranlassen — entslieh!"

so wird die Größe Affektation oder Prahlerei. -

Deutschland hat vielleicht nur wenige Schauspieler, die es wagen dürften im Fiesko aufzutreten. Diese Rolle fordert Stolz mit Anstand. Leichtigkeit mit Burbe. Man muß in dem üppigen, leichtsinnigen, geschmeidigen Wollustling noch immer ben Mann erkennen, der — und allein fähig ift, Genua's Retten zu zerbrechen. Ein scharfer beobachtender Blit auf alles. was um ihn ift, muß durch seinen Anstrich von Sorglosigkeit hervor= dringen; er nuß gang anders scheinen, als er ist, und doch darf auch dieser Schein seinen eigenthümlichen Rarafter nicht völlig verdunkeln. Er muß jede Bewegung, jede Miene in seiner Gewalt haben — ein wahrer Proteus, der fähig ist in hundert Gestalten zu erscheinen, und in jeder zu täuschen. Go zeigt er fich gleich in den ersten Szenen mit der Gräfin und Bia= nettino, und in der ersten Unterredung mit Berrina Ralfagno, und Sacco. Diese leztern sollten ihm einst die Sande zur Ausführung bes großen Blans, aber diefer ift noch nicht reif genug, er ift ihrer noch nicht ficher genug, und barum aft er fie noch mit dem Märchen seines Schlaraffenlebens, zugleich sucht er aber auf die feinste unbemerkbarste Art ihren Groll gegen das Haus Doria zu schüren, sucht durch eben die Reden, die seine wahre Gesinnung ihnen verdekken sollen, sie näher zu seinem Rweffe zu lenken.

"Du bist der ewige Grillenfänger — sagt er zum Verrina; — Mag er (Gianettino) Genua in die Tasche stekken und einem Kaper von Tunis verschachern, was kümmerts und? Wir trinken

Biprier und füffen schöne Mädchen."

Verrina. Ift das beine wahre ernstliche Meinung?

Fiesko. Warum nicht, Freund? Ist es denn eine Wollust, der Fuß des trägen vielbeinigten Thiers Republik zu sein? Dank es dem, der ihm Flügel giebt, und die Füße ihrer Aemter entsezt. Gianettino Doria wird Herzog. Staatsgeschäfte werden uns keine grauen Haare mehr machen.

Verrina. Fiesko — ist das deine wahre ernstliche Mei-

nung?

Fiesko. Andreas erkläret seinen Ressen zum Sohn und Erben seiner Güter, wer wird der Thor sein, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten?"

Der Schauspieler von Ropf wird hier ohne mein Erinnern 1788. einsehen, daß der Ton, mit dem hier Fiesko spricht, nicht gang ber Ton des Leichtsinns und der Sorglosiakeit sein darf, daß er mit etwas Bitterfeit und Sohn gewürzt sein muß, um das Blut ber Republikaner noch mehr in Gährung zu bringen.

Da, wo er den Mohren über dem Meuchelmorde ertappt, und ihm ftatt der hundert Zechinen, die Gianettino auf feinen (bes Fiesto) Ropf gegeben hatte, im Gefühl feines ganzen beleidigten Stolzes und mit hämischer Berachtung gegen seinen Keind tausend zuwirft, wo er die aufgebrachten Senatoren durch seinen Spott noch niehr gegen die Doria reizt, wo er die Bürger von Genna mit einem Märchen zu stimmen sucht, wo er seinen nachherigen Mitverschwornen sich entdekt, und sein Stolz sich lezt an ihrer Verwirrung, ihrem Staunen, wo er wankt zwischen Herrschsucht und edler Aufopferung, wo er hört, daß die Berschwörung verrathen ift, und wo er den alten Andreas zur Flucht mahnt — in allen diesen Szenen erscheint der Mann, dessen Lächeln Italien irreführt, der sich selbst genügt, in der Sille der Unthätigkeit allgegenwärtig wirkt gleich einem Gott, berechnet jedes Berhältniß, jeden Ginfluß der Leidenschaft, unmerkbar alles bis auf ben legten Bunkt hinleitet, und dann hervortritt und einer neuen Schöpfung zu werden gebietet! Weffen Seele nicht großer Eindrükke fähig ist, wer sich nicht selbst edler, unternehmender, größer fühlt beim Anbliffe eines folchen Bildes, der wage es nie, als Fiesto aufzutreten.

Noch hab' ich einiges über die Szenen zu bemärken, die er mit seiner Gattin hat. Er liebt sie, hängt gang an ihr; aber verloren im starren Sinblik auf seine Unternehmung achtet er meniger auf die leife Stimme der Rärtlichkeit - Sein Stolz und seine Kluaheit überwiegen seine Liebe, aber tilgen sie nicht -Schwach fampft sie mit beiden in dem Auftritte, wo Lenore zu ihrer Mutter zurüffehren will, stärker da, wo sie ihn von der Berschwörung abzubringen sucht; aber auch da vermögen die Ausbrüche der wärmsten Zärtlichkeit weniger als die Vorstellungen, die seinen Stolz kizzeln; er wankt nicht, bis ihm Lenore sagt: "Ich wurde fagen, opfre die Liebe der Größe — wenn nur Fiesko noch bleibt — Gott! das ift Radftoß! — Selten stiegen

Engel auf den Thron; seltner herunter 2c.

Sehr schwer ift es in diesen Szenen das Hinundher=

230 Fiesto.

1788. schwanken der Leidenschaft in seinen mannichsachen Abstusungen zu mahlen, und bei dem steten Hinnberbeben nie die Linie der Natur zu versehlen. Wer Fiesko ganz als Fiesko darsstellt, der mag einst seinen Namen kühn zu Garrik und Ekhofanschen.

Cagebuch der Mainzer Schaubühne, Mainz, 1788, 8. Stück, pag. 113—119.



# 1789.

### Leipzia.

Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von 1789. der Spanischen Regierung, berausgegeben von Friedrich Schiller, erfter Theil, enthaltend die Geschichte ber Revolution. bis zur Uetrechtischen Verbindung, wovon aber jest nur der erste Band erschienen ist, ben S. L. Crufius, 1788, 548 Seiten in groß Octav. (1 Rthlr. 12 Gr.) Vermuthlich werden mehrere unfrer Lefer von diesem treflichen Werke schon einen Borschmack durch die Einleitung bekommen haben, die in dem deutschen Merkur porigen Jahres eingerückt ist: Die Erscheinung dieses Anfangs ber Geschichte selbst wird noch mehr die Erwartung erfüllen, welche man von einem Werk haben mußte, in dem ein folcher Schrift= steller eine der merkwürdigsten Revolutionen der Welt darstellen wollte. Daß sie von der Seite der Darstellung einzler Begebenheiten und Charaftere, sowohl als des Zusammenhangs der Urfachen und Folgen meisterhaft sey, läßt sich von einem Schrift= steller schon erwarten, der bereits Meisterwerke dieser Art geliefert hat. Bielleicht fürchtet man eher, daß er den Auftritten zu viel von seinem Geiste mitgetheilt, und seine feurige Phantasie dem Gemählbe mehr Lebhaftigkeit gegeben habe als die Driginale in ber Natur hatten, ober, richtiger zu reden, als es ber Stoff erlaubte, ben er in den zum Theil trocknen und mehr erzählenden als darstellenden Annalisten, aus welchen er schöpfen mußte, vor=

1789. fand; wozu die Versuchung um so stärter war, je schrecklichere Auftritte hier zum Theil mußten beschrieben werden, und je mehr selbst die Leidenschaft der Geschichtschreiber schon genug schwarze Farben aufgetragen hatte. Allein Berr Sch. hat sich, wie wir sehen, genau an die Quellen gehalten, die auch überall angegeben find; fein Genie hat bloß, nach dem vorgefundnen Stoff, Die Begebenheiten in einen einleuchtendern Bufammenhang gestellt. und das gethan, was der Geschichtschreiber thun muß, um die Geschichte pragmatisch zu machen, ohne sie in einen Roman zu verwandeln. Er beklagt nur, daß es nicht in seiner Macht ge= standen habe. Diese reichhaltige Geschichte ganz aus ihren ersten Quellen und gleichzeitigen Documenten zu studieren, wo vielleicht noch manche entbectte fleine Umstände bem Gemählbe mehr Licht würden gegeben haben, vielleicht mancher unrichtiger Gesichts= punkt vermieden werden können, in welchen die Nachrichten oder Berirrungen der Geschichtschreiber einzle Borfälle gestellt hatten. Des ohngeachtet wird man in dem, was er liefern konnte, nir= gends ben Meifter verkennen, ber fich gang feines Gegenstandes zu bemächtigen und ihn zu benuten versteht. Proben der Ausführung können wir wohl nicht geben, brauchen es auch weniger, ba, wie gefagt, schon die Einleitung zu biesem Werk in bem deutschen Merkur eingerückt ist. Diese Einleitung, bier, so viel wir haben bemerken können, nur dann und wann im Ausdruck verbessert, nimmt hier das erste Buch ein, und enthält eine all= gemeine Betrachtung über den Gang dieser Revolution und deffen Urfachen, nebst der ältern Geschichte des Landes, meistens nur, was eigentlich hieher gehörte, unter der Herrschaft der Herzoge von Burgund, und noch mehr Carls des 5ten und seines Sohns Philipps des 2ten, bis auf des lettern Abreise aus den Nieder= landen im Jahr 1559; das zwente Buch begreift die Vorgange unter der Statthalterschaft der Herzogin Margaretha von Barma, bis auf die Verschwörung des Abels, oder die Verbindung der Beusen, die im dritten Buch, nebst ben Charaftern ihrer Saupter beschrieben, und die Geschichte bis zur Ankunft des Herzogs von Alba und der Resignation der Herzogin von Barma im Jahr 1567 fortgeführt wird. Gigentlich betrift dieser ganze erste Band nur mehr Vorbereitung auf die Revolution selbst; sie ist aber mit so vieler Sorgfalt bearbeitet, und so interessant bargestellt, daß man. auch ben bem etwas langfamern Fortschritte ber Handlung keine

Ursach haben wird, Mangel der angenehmen und sehrreichen Unter= 1789. haltung zu fürchten.

Hallische Mene Belehrte Zeitungen, Balle, 1879, 8. Januar.

Leipzig, ben Ernsins. Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung; von Friedrich Schiller. Erster Theil, enthaltend die Geschichte der Rebellion bis zur Utrechtischen Verbindung. 548 Seiten Octav.

Wer irgend Anlagen zu erkennen weiß, wird hrn. Schiller. auch wieber nach biesem historischen Werke zu urtheilen, gar nicht streitig machen, daß er einst noch einer unserer vortrefflichsten beutschen Schriftsteller werden kann. Unermüdete Forschung und herrliches Talent der Darstellung sind schon gegenwärtig überall so fennbar, daß kein Bunsch übrig zu bleiben scheint, als immer mehrere Aufmerksamkeit des Mannes voll Scharffinn und voll Gefühls, daß seine Darstellung gerade auch historische Darstellung werde. Nicht in dem Sinne, als ob hier in den Kactis und in den Charakteren, wie er sie giebt, irgend etwas Unrichtiges, Romanhaftes wäre, sondern der Ton, der der Geschichte so eigen= thumlich ist und so eigenthumlich bleiben muß, als ihre Natur, scheint noch öfters verfehlt worben zu senn. Wir möchten fast einem fo vortrefflichen Schriftsteller, als gr. Schiller ift, gerabe den entgegengesetten Rath geben, als den meiften der übrigen beutschen Historiker — schneller zu schreiben, als er wahrscheinlich wirklich thut. Er verweilt wahrscheinlich so lange für sich selbst in der Intuition der Begebenheiten und der Charaftere, daß fich unvermeidlich alles mehr hebt, als es sich heben sollte, und daß er alsdann oft mehr beutet, als erzählt, gerade wie ber, ber aus einer ihm gang bekannten Sphäre herausspricht. Brn. Schillers pinchologischer Blick ist so sicher, seine philosophische und historische Renntniffe von Berfaffung ber Staaten find fo geläutert, bag wir ihm getroft rathen burfen, seinem erften schnellen Blid gu trauen; und ein Mann feiner Geiftesbedürfniffe wird benn boch nie die Feder eher ergreifen, bis er, wie ben dem gegenwärtigen Werke, den ganzen Vorrath historischer Materalien bensammen

1789. hat. Nach vielen einzelnen Stellen dieses Werkes zu urtheilen, müßte Hr. Schiller ein unübertrefflicher Erzähler werden; ein Gegenbild der ungläcklichen Art zu erzählen, womit mancher deutsche Historiker und Schriftsteller sich so furchtbar macht.

Die Geschichte dieses ersten Theils geht noch nicht, wie ber Titel fagt, bis zur Utrechter Union, sondern schließt sich mit der Albreise der Oberstatthalterin; der verabscheuungswürdige Alba ift schon angekommen, und auch seine Schreden haben sich schon zum Theil verkündigt. Die bis G. 147 gehende Einleitung ift ein Meisterstück historisch = pragmatischer Divination. Wie viel darin steckt, kann blos ber wissen, ber mehrere Quellen bieser Reiten gelesen hat. Dem Unkundigen wird manches nur selbst hervorgebrachte Darftellung scheinen. Ginen einzigen Sauptzua in Philipps II Charafter scheint Hr. Sch. vergeffen zu haben: einen Bug, über ben uns die Memoires von Granvelle fo viele authentische Versicherung geben, und der in diesen ganzen Charafter viel Zusammenhang und Harmonie bringt. Philipp war ein Mann von höchst mittelmäßigen Kähigkeiten und außerorbentlichem Stolze. Das Gefühl seiner mittelmäßigen Fähigkeiten konnte er ben allem seinem Stolze nie gang ben fich selbst unterbrücken. er fürchtete auch beständig, andere möchten biese Entdeckung machen. Hierin die Ursache mancher seiner räthselhaften Sandlungen.

Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1789, 10. Januar.

Ceipzig, b. Crusius: Geschichte des Absalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. — Herausgegeben von Sriedrich Schiller. Erster Band. 1788. ohne die Vorrede 548 S. 8. (1 Athr. 12 gr.)

In der That ein sehr vorzügliches Werk, das theils für sich selbst, wenn es geendiget wird, wie es angesangen ist, auf einen hohen Platz unter unsern historischen Producten gerechten Anspruch machen kann, theils als der Erstling der Arbeiten des Bs. in einem Fache, dem sich derselbe für künstig noch mehr widmen will, dem Publikum für die Zukunst noch eine schöne Aernte hoffen läßt. Die wichtigste Frage kann hier nicht die sehn: in wie sern

der Geschichtschreiber durchaus treu und genau erzählt habe? Sp 1789. fehr wir die Wahrheit für das erste Erforderniß ber Geschichte halten; so wenig wurden wir zugeben, daß kleine historische Berseben ben einer längern Geschichte beren Borzüge in der Runft ihrer Parstellung liegen, einen bedeutenden Borwurf ausmachen Wir sagen dies nicht, weil wir etwa viel deraleichen bemerkt hatten. Im Gegentheil konnte ben den Quellen, Die der Bf. nach S. 4 der Vorrebe gewählt, und gewiß fehr forgfältig gebraucht hat, die Darstellung des Bangen nicht anders als der Wahrheit gemäß, ausfallen, und das ift fie auch unstreitig. Freulich ließen sich vielleicht, wenn man fehr barnach suchen wollte, ein paar fleine Unrichtigkeiten auffinden; aber wenn 3. B. S. 131. die Herzoginn Maria von Burgund die Urgroßtante der Margarethe von Barma genannt wird, oder wenn es beift: Graf Aremberg hatte Ditfriegland zur Statthalterichaft erhalten. oder auch wenn S. 87. gesagt wird: "die Geiftlichkeit war von jeber eine Stüte der königlichen Macht" 20.; fo fieht man leicht, baß die beiden ersten Berseben bloß Gedächtniß= oder Schreib= fehler senn, ba sie Gr. S. selbst an andern Orten richtig angiebt; und daß ben dem lettern blog die Wärme der Darstellung den orn. Berf. verleitet hat, einen Sat allgemein auszudrücken, der nach den bekannten Begebenheiten des Mittelalters, in denen die Geistlichkeit die königliche Macht einschränkte, seine Ausnahmen hat, und wie unbedeutend ist das alles! Wir berührten es auch nur, um besto eindringender sagen zu können, daß bies burchaus nicht die Seite sen, welche ben der Beurtheilung eines solchen Werks in's höchste Licht gestellt werden muß, weil die Wahl und Stellung der Begebenheiten und die Lebhaftigkeit in der Darstellung weit wichtigere und in mancher Rücksicht weit schwerer zu befriedigende Foderungen an ein historisches Runstwerk find. Gewählt sind die Begebenheiten durchaus mit seltener Renntniß und bewundernswürdiger Klugheit, nichts unbedeutendes hinein= gezogen, aber keine Begebenheit von einigem Ginfluß übergangen. Br. S. hat felbst die kleinsten Bandlungen, (wer weiß es beffer als der Geschichtskenner, was diese oft für Ginfluß haben) wo er nur irgend eine aufklärende oder bestimmende fand, genütt; 3. B. S. 142. wird das Verhältniß zwischen R. Philipp und dem Bringen von Dran. fehr gludlich burch folgende Anecdote noch mehr enthüllt: als er (Philipp) zu Blissingen an Bord ging,

1789. und die Großen des Landes ihn am Ufer umgaben, vergaß er fich so weit, ben Prinzen rauh anzulassen, und ihn öffentlich als den Urheber der flandrischen Unruben anzuklagen. Der Bring antwortete mit Mäßigung, daß nichts geschehen wäre, was die Staaten nicht aus eignem Antrieb und den rechtmäkigiten Bewegungsgründen gethan. Dein, sagte Philipp, indem er seine Band ergriff und fie beftig icuttelte, nicht bie Staaten, sondern Sie. Sie. Sie! Der Bring stand verstummt und ohne des Königs Einschiffung abzuwarten, wünschte er ihm eine gludliche Reise und ging nach ber Stadt zurud. An die Stelle jener Reden in alten Schriftstellern hat Br. S. Verhandlungen bes Staatsraths eingeflochten, die den Gang der Sachen herrlich erhellen. Die Stellung der Begebenheiten ift fast unübertrefflich meisterhaft. Man steht durch die ganze Geschichte immer im ganzen Gesichtspunkt. Mit recht angestrengtem Studium hat Br. S. alle Thatsachen, die jedesmal zur Erklärung ber vorliegenben Begebenheiten nöthig waren, so geschickt und so glücklich bem Lefer vorgelegt, daß wir ihm hierin fehr wenig Geschichtschreiber an die Seite zu stellen wissen, und zwar thut er dies immer auf eine folche Art, daß man nie aus dem Gange der Geschichte, deren Eigenthümliches gerade unausgesetzes Fortschreiten ift, berauskommt. Man sehe, um nur ein Benspiel von dieser Behaup= tung, wovon eigentlich das ganze Buch Benfpiel ift, anzuführen, wie so gang am rechten Orte er G. 82. die, gur Beurtheilung der ganzen Revolution höchft nothwendigen, statistischen Nach= richten von den Niederlanden anführt. Sie stehen da, als ob Philipp sie gleich nach seinem Regierungsantritt musterte. Auch die sehr schöne Einleitung: die schon im deutschen Merkur abge= brudt stand, führt ben Lefer so tief in die gange Scene hinein, daß man sogleich mit allem nöthigen bekannt wird. Frenlich ließe sich fragen; ob vielleicht dieser halb begeisterte Eingang wohl mit allem Recht bem epischen Dichter von dem Geschichtschreiber abgeborgt sen, frenlich wird manchem Leser die oft zu gedrängte Gedankenfulle dieses Eingangs bennahe drücken, die einem gleichsam ungeheure Felsmassen, welche ber Blick nicht auf einmal faffen fann, Schlag auf Schlag, vorwirft, ohne zur Betrachtung von jeder einzelnen Zeit zu laffen. Aber wenn man nicht blos alles voll mahrer und reichhaltiger Bemerkungen findet, sondern wenn auch gar bald das Ganze als das treueste Resultat einer

großen Lecture und die zwedmäßigste Vorausbelehrung für die 1789. folgende Geschichte scheint; so weiß man kaum, ob man noch an Die porheraedachten theoretischen und fritischen Fragen denken foll. — Ueber Lebhaftigfeit ber Darstellung burfen wir wohl dem Rublicum, das Brn. S. Kunft darinn lange kennt, nichts jagen, aber auch auf das genaueste wahr ist es. daß Treue der Erzählung daben auch nicht das mindeste verloren hat. Auch besteht Brn. S. Kunft im Darstellen nicht in wohlklingenden Worten: vielmehr ist seine Sprache meistens musterhaft und nur selten haben sich falsche Bilber, fast nie ein unebles hinein verirrt; allenfalls etwa S. 23. prächtige Bergehrung ber Spanischen Monarchie: S. 61 die Niederlande hörten auf, ihr eigner Zweck zu fenn; ber Mittelpunkt ihres Dafenns mard in Die Seele ihres Regenten verlegt; S. 203. Gine geschmeidige Alugheit entwarf ihm die Dinge; S. 373. Diese Schandthat fonnte nur in bem ichlammigten Schook einer verworfenen Böbelseele empfangen werden 2c. - Die eingeflochtenen Betrachtungen find beutliche Beweise von richtigen volitischen und tiefen psychologischen Beobachtungen; den Reichthum an den lettern hat Br. S. ichon ben vielen Gelegenheiten an den Tag gelegt; nur ein paar Benspiele S. 63: "Glücklicherweise führen "die entgegengesetzten Entwürfe der Herrschsucht und der uneigen-"nützigsten Menschenliebe oft auf eins, und die burgerliche Wohl-"fahrt, die sich ein Marcus Aurelins zum Ziele fett, wird unter "einem Ludwig und August gelegentlich befördert." "Das "Gebiet eines denkenden Despoten hat darum oft die lachende "Ausenseite jenes gesegneten Landes, dem ein Weltweiser bas "Gesethuch schrieb, und dieser täuschende Schein kann das Urtheil "des Geschichtschreibers irre führen. Aber er hebe die verführe-"rische Hülle auf, so wird ein neuer Anblick ihn belehren, wie "wenig ben der Macht des Staats das Wohl der Indi= "viduen zu Rathe gezogen worden, und wie weit ift noch der "Abstand von einem blühenden Reiche zu einem glücklichen." S. 94. "Die suße Trunkenheit eines jungen Monarchen, ber von der "höchsten Gewalt überrascht wird, jener freudige Tanmel, der "bie Seele jeder fanfteren Regung öfnet, und benen die Mensch-"heit schon manche wohlthätige Stiftung abgewann, war ben "Philipp" (ben seinem Regierungsantritt) "längst vorben ober "niemals gewesen." Hieher gehört auch das so wahr geschilderte

1789. Entstehen des Verlangens nach Gewissensfrenheit ben bürgerlich fregen Menschen S. 65, und viele andere Stellen. - Um inbeffen zu zeigen, wie gang uneingenommen wir dies Werk gelefen. bemerken wir fren, daß es uns ein mehr glanzender als grund= licher Gedanke scheint, wenn von dem Gerüchte, als habe sich Granvella erboten, Dranien und Egmont, falls um diesen Breis ihre Bergebung zu hoffen wäre, auf den Anien Abbitte zu thun, S. 207 gesagt wird: "Es ist klein und verächtlich, bas "Gebächtniß eines außerordentlichen Mannes zu besudeln; aber "es ist noch viel verächtlicher und kleiner, sie der Nachwelt zu "überliefern." Eben so frey bemerken wir, daß in manchen Betrachtungen dieser Art, 3. B. S. 92. u. a. bennahe eine Abstraction ber Einbildungstraft, und eine halb metaphyfische Sprache berricht. die doch wohl kaum der rechte Ausdruck historischer Betrachtungen ist. Auch sind wohl manche Betrachtungen, beh aller ihrer Wahr= heit und Fähigkeit, die Geschichte aufzuklären, doch zu lang, und halten daber den Gang der Geschichte auf. Wir wünschten fehr. Sr. S. hatte die schone Gigenthumlichkeit einiger Alten, die Betrachtungen in die Geschichte so zu verweben, daß sie mit ihr. eins scheinen, welche ihm felbst, wie einige obige Benspiele zeigen, sehr glückt, durchaus zu beobachten gesucht. Um endlich noch ein Bensviel seiner Darstellung zu geben, wollen wir hier die Schilderung der Bewegungen, welche die Schlacht ben Ofterwel unter ben in Antwerpen eingeschlossenen Zuschauern berselben hervor= brachte, gewiß eine ber seltensten Scenen, die es je gegeben haben mag, und die daher eine folche Beschreibung in aller Absicht verdiente, (S. 442 bis 447) einrücken: "Ehe die Schlacht angieng, ahndete man in Antwerpen nichts von dem Angriff. Der Prinz von Dranien, welcher frühzeitig davon benachrichtigt worden war, hatte die Vorsicht gebraucht, die Brücke, welche die Stadt mit Ofterwel verbindet, den Tag zuvor abbrechen zu laffen, da= mit, wie er vorgab, die Calvinisten der Stadt nicht versucht werden möchten, sich zu dem Seere des Thoulouse zu schlagen, wahrscheinlicher aber, damit die Katholiken dem geusischen Feldberen nicht in den Rücken fielen, oder auch Launon, wenn er Sieger wurde, nicht in die Stadt eindränge. Aus eben diesem Grunde wurden auf seinen Befehl auch die Thore verschlossen, und die Einwohner, welche von allen diesen Anstalten nichts begriffen, schwebten un= gewiß zwischen Neugierde und Furcht, bis der Schall des Ge=

schützes von Ofterwel her ihnen ankündigte, was dort vorgehen 1789 mochte. Mit lärmendem Gedränge rennt jest alles nach ben Wällen und auf die Mauern, wo sich ihnen, als der Wind den Bulvergeruch von den schlagenden Beeren zertheilte, bas ganze Schauspiel einer Schlacht barbietet. Beibe Beere waren der Stadt fo nabe, daß man ihre Kahnen unterscheiden, und die Stimmen der Ueberwinder, wie der Ueberwundenen, deutlich auseinander erkennen konnte. Schrecklicher, als selbst die Schlacht, war der Anblick, den diese Stadt jetzt gab. Redes von den ichlagenden Beeren hatte seinen Anhang und seinen Feind auf den Mauern. Alles, was unten vorgieng, erweckte hier oben Frohloden und Entseten: der Ausgang des Treffens schien das Schicksal jedes Zuschauers zu entscheiden. Jede Bewegung auf dem Schlachtfeld konnte man in den Gesichtern der Antwerper abgemalt lesen; Niederlage und Triumph, das Schrecken der Unterliegenden, die Buth der Sieger, Hier ein schmerzhaftes eitles Bestreben, den Sinkenden zu halten, den Fliebenden gunt Stehen zu bewegen; dort eine gleich vergebliche Begierde, ihn einzuholen, ihn aufzureiben, zu vertilgen. Ben dem lebendigften Antheil, diese Unmöglichkeit ihn zu äußern, diese Ohnmacht ben der heftigsten Leidenschaft, diese Entfernung und diese Gegenwart, es war ein fürchterlicher Zustand. Jest flohen die Geusen, und zehntausend glückliche Menschen sind gemacht; Thoulouse's letter Rufluchtsort steht in Flammen, und zwanzigtausend Bürger von Antwerpen sterben den Feuertod mit ihm. Aber bald macht die Erstarrung des ersten Schreckens der wüthenden Begierde zu helfen, der Rache Blat. Lautschrepend, die Hände ringend, und mit aufgelöstem Saar stürzt die Wittwe des geschlagenen Feldherrn durch die Saufen, um Rache, um Erbarmen zu fleben. Aufgereizt von Hermann, ihrem Apostel, greifen die Calvinisten zu ben Waffen, entschlossen, ihre Brüder zu rächen, oder mit ihnen um= zukommen: gedankenlog, ohne Blan, ohne Führer, durch nichts, als ihren Schmerz, ihren Wahnsinn geleitet, stürzen sie dem rothen Thore zu, das zum Schlachtfeld hinausführt; aber kein Ausweg! das Thor ist gesperrt, und die vordersten Haufen werfen sich auf die hintersten zurück; Tausend sammeln sich zu Tausenden, auf der Meerbrücke wird ein schreckliches Gedränge. Wir find verrathen, wir find gefangen, schrien alle. Berderben über die Bavisten! Berderben über den, der uns verrathen hat! Ein

1789. dumpfes aufruhrverkündigendes Murmeln durchläuft den ganzen Haufen. Man fängt an zu argwohnen, daß alles bisherige von den Katholiken angestellt gewesen, die Calvinisten zu verderben. Ihre Bertheidiger habe man aufgerieben, jest wurde man über die Wehrlosen selbst herfallen. Mit unglückseliger Behendigkeit verbreitet sich dieser Argwohn durch gang Antwerpen. Jest glaubt man über das Vergangene Licht zu haben und fürchtet etwas noch Schlimmeres im Hinterhalt, ein ichreckliches Miftrauen bemächtigt sich aller Gemüther. Jede Parten fürchtet von der andern, jeder sieht in seinem Nachbar seinen Feind, das Geheimnis ver= mehrt diese Furcht und dieses Entseten; ein schrecklicher Buftand für eine so menschenreiche Stadt, wo jeder zufällige Busammenlauf sogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Ginfall zum Ge= rüchte, jeder kleine Funken zur lohen Flamme wird, und burch die starte Reibung sich alle Leibenschaften heftiger entzünden. Alles, was reformirt heißt, kommt auf dieses Gerücht in Bewegung. Fünfzehn taufend von dieser Sette seten sich in Besit ber Meerbrude, und vflanzen schweres Geschütz auf dieselbe, das gewalt= fam aus dem Zeughaus genommen wird; auf einer andern Brude geschieht dasselbe, ihre Menge macht sie furchtbar, die Stadt ist in ihren Sänden; um einer eingebildeten Gefahr zu entgehen. führen sie ganz Antwerpen an den Rand des Verderbens. Gleich benm Anfange des Tumults war der Bring von Dranien der Meerbrücke zugeeilt, wo er sich herzhaft durch die wüthenden Haufen schlug, Friede gebot und um Gehör flehte. Auf der andern Brücke versuchte der Graf von Hoogstraten, von dem Bürgermeister Strahlen begleitet, baffelbe; weil es ihm aber sowohl an Ansehen, als an Beredsamkeit mangelte, so wies er ben tollen Saufen, der ihm felbst zu mächtig wurde, an den Bringen, auf welchen jetzt ganz Antwerpen heranstürmte. Das Thor, suchte er ihnen begreiflich zu machen, wäre aus keiner andern Ursache geschlossen worden, als, um den Sieger, wer er auch sen, von ber Stadt abzuhalten, die sonst ein Raub der Solbaten wurde geworden sehn. Umsonst die rasenden Rotten bören ihn nicht. und einer der Verwegensten darunter wagt es sogar sein Feuer= gewehr auf ihn anzuschlagen, und ihn einen Verräther zu schelten. Mit tumultuarischen Geschren fodern sie ihm die Schlüssel zum rothen Thore ab, die er sich endlich gezwungen sieht, in die Sand des Brediger Hermann zu geben. Aber, sette er mit glücklicher

Beistesaegenwart hinzu, fie sollten zusehen, was fie thaten, in 1789. der Vorstadt warteten 600 feindliche Reuter sie zu empfangen. Diese Erfindung, welche Noth und Angst ihm eingaben, war von der Wahrheit nicht so sehr entfernt, als er vielleicht selbst glauben mochte; benn der siegende Feldherr hatte nicht sobald den Tumult in Antwerven vernommen, als er seine ganze Reuteren auffiken ließ, um unter Vergünstigung beffelben in der Stadt einzubrechen. Ich wenigstens, fuhr der Pring von Oranien fort, werde mich ben Reiten in Sicherheit bringen, und Reue wird fich berienige erfvaren, der meinem Benspiel folgt. Diese Worte zu ihrer Zeit gesagt, und zugleich mit frischer That begleitet, waren von Wirtung. Die ihm zunächst standen, folgten, und so die nächsten an biefen wieder, daß endlich die Wenigen, die schon vorausgeeilt. als fie niemand nachkommen saben, die Lust verloren, es mit den 600 Reutern allein aufzunehmen. Alles fette fich nun wieder auf der Meerbrücke, wo man Wachen und Vorvosten ausstellte. und eine tumultuarische Nacht unter den Waffen durchwachte."-Wir wußten taum ein Wert zu nennen, bas ben uns einen dringendern Wunsch, schon die Fortsetzung vor uns zu haben. erregt hätte, als das gegenwärtige.

Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena, Leipzig, Wien, 1789,

# Leipzig.

Sep Ernsus: Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen aus den mittlern und neuern Zeiten, bearbeitet von verschiednen Versasser, gesammelt und heraussegeben von Friedrich Schiller, erster Sand, 1788, 274 Seiten in Octav. (18 Gr). Ein sehr unterhaltendes Buch, bei dem schon Herrn Schillers Name Bürge ist, wenn er auch gleich nur Herausgeber bleiben sollte, daß es sehr merkwürdige Scenen treslich darstellen werde. In dem jezigen Bande ist — die durch Nicol. Nienzi im Jahr 1347 zu Kom erregte Kevolution, — des Marquis von Bedemar 1618 gegen die Kepublik Venedig unternommene Verschwörung (fast wörtlich aus St. Real ge-

1789. nommen) — und die Verschwörung der Pazzi wider die Medici zu Florenz im Jahr 1478 — enthalten; und wir finden nicht, daß die Versasser die Treue gegen die wirkliche Geschichte, der unterhaltenden Darstellung aufgeopfert haben. Noch genauer wird sich über die Schähdarkeit des Buchs urtheilen lassen, wenn Herr Sch. behm zwehten Vande seine nähern Ansichten beh der Ausführung wird entbeckt haben.

Hallische Nene Gelehrte Zeitungen, Halle, 1789, 26. februar.\*)

\*) Bielleicht bürfte nachfolgender Artikel, die damaligen Theaterverhältniffe betreffend, hier von Interesse sein:

### Uebersicht des heutigen Justandes des teutiden Schaubühnen-Weiens.

"Brod und Schauspiele!" war ichon ber Ruf bes alten, ftolgen Roms; Brod und Schauspiele ift noch ber allgemeine Ruf, ber von ber Tyber bis zur Themse, vom Tago bis zur Newa tont. Auch in unserm teutschen Baterlande ift feine Stadt und fein Städtchen, wo nicht eine Schauspielertruppe, ober eine Schauspielerbanbe, ihr Wesen ober Unwesen treibt, ober einmal getrieben haben sollte. Daß Schauspiele, und was dem anhängig ift, ein Gegenstand, und zwar ein wichtiger Gegenftand bes Lugus, und also auch ein Gegenstand Dieses Journals find, bezweifelt wohl keiner von den Lefern, am wenigsten aber der Berfaffer dieses Aufsates; ob aber wirklich das Gute ober Bose badurch gewirkt werbe, was die Freunde und Jeinde der Schaubühne, dadurch gewirkt wiffen wollen? - aus dieser alten unentschiedenen, und nie zu ent= scheibenden Frage, Die ichon feit Beltheim, bas heißt, feit ber Wiege ber teutschen Buhne, von Gegen und Anti-Gegen erörtert worden ift, wollen wir um so weniger Zeit und Raum verderben, da sie gang relativ ift, und gang von ber Stimmung und ber charafteriftischen Lage bes Menschen abhängt, auf ben die Wirkung geschehn foll. Ich glaube, baß mehr wie einmal ber Fall exiftirte, baß zwen Berfonen aus einerlen Schauspiel, mit ganz verschiedenen Borfagen gegangen find, und bag vielleicht ein Mädchen aus eben dem Luftspiele Aufmunterung und Unterricht zur hintergehung ihrer Eltern ober Bormunder, ober gur Ginfabelung eines Liebesromans hernahm, in welchem eine andre, Barnung und Anlaß zur Reue fand. Es mögten daher für das eine so viele Gründe als für das andre vorhanden seyn. Wirkt die Bühne alles das Gute, was sie wirken soll? das kann man kühnlich vers neinen. Wirkt fie nicht etwas von Gutem? das fann man eben fo fühnlich bejahen. Sie reinigt ben Geschmad, fie übt die Kraft selbst zu benten und zu urtheilen, fie befördert die Gitelfeit der Seele, fie ift

Spiegel unserer Fehler und Schwächen, und durch ihr treues Gemälde 1789.

ber fürchterlichen Folgen, schreckt fie vom Wege bes Lafters ab.

In M. in hatte ber Sohn eines reichen und knickrigen Baters diesem eine ansehnliche Gelbsumme entwendet. An eben dem Tage war er in einer Borstellung von "Berbrechen aus Chrsucht." Nach dem vierten Atte legte er schon wieder das Geld an seinen vorigen Ort. Die Personen sind von Stande, und der Sohn vertraute es nachher selbst einem Freunde.

Die Nebersicht bes heutigen Zuftandes bes teutschen Schaubuhnen-Besens, zerfällt von selbst in dren Hauptgegenstände; Schauspieler,

Schriftsteller, Geschmad bes Bublifum.

Der Ton, der jest auf den teutschen Schaubühnen, in Rückscht auf Spiel, Darstellung und Personale herricht, und der gute Ton ist, weil Studium und Teubleidung der Natur, von Steisseit und Afterschmuck gleich weit entfernt, seine Hauptzweck ausmachen, ist nicht älter als 49 Jahr. Er schreibt sich von der Schönemannschen, ist nicht älter als 49 Jahr. Er schreibt sich von der Schönemannschen, ist nicht älter als 49 Jahr. Er schreibt sich von der Schönemannschen, ist nicht älter als 49 Jahr. Er schreibt sich von der Schönemannschen Gesellschaft her, bey der sich Verüber Gesellschaft aber zu Alüthen gebeihte, und die ein eigenes, seitdem unnachgeahmtes, Institut, eine Schausselerz Akademie hatte, das ein glänzender Beweiß, von dem Eiser ihrer Mitzschen hatte, das ein glänzender Beweiß, von dem Eiser ihrer Mitzschen war. Ihr bleibt die Chre, die Stifterin des teutschen guten Bühnen-Geschmacks gewesen zu seyn; nach ihr that dieses keine wieder mit so glücklichem Ersolge, und so großem Einslusse, als die Haus durzischen Ersolge, und so großem Einslusse, als die Haus durzischen Geschredungen der unter Schönem ann reiste, Echhof, der noch unersetzt sit, und lange, in dem was er Alles in sich vereinte, unersetzt bleiben wird, Echhof, der natürlichen Gebehrdensprache, und der Ratur und Rahrheit des Spiels; unter den vielen Zierden der Rutur und Rahrheit des Spiels; unter den vielen Zierden will ich nur eine nennen, auf die unser Baterland stolz seyn kann.

Madam Starke, kann gewissernaßen, als das für die Bildung der Schauspielerinnen angesehn werden, was Echof den Schauspielern war. Beyde arbeiteten gemeinschaftlich, beyde verband unveränderlich, bis an den Tod des deutschen Roscius, wechselseitige Achtung und

Freundschaft.

Der gute Geschmack, der von Schönemanns Gesellschaft ausging, sitte verschiedene Modifikationen und Bervollkomunungen: am meisten haben sich darum die Kochsche und Seylersche Gesellschaft, letztere vorzüglich im Conversationstone ben ihrem Aufenthalte zu Beimar und Gotha, verdient gemacht. Es würde schwer sallen, jetzt eine Bühne nahmhaft zu machen, wo dieser gute, natürliche Ton nicht anerkannt würde: denn die Winkeltheater und Zigeunerhorden, die unter dem Titel, Schauspieser, sich und Teutschland brandnuarken, von denen Städtschen und Dörser wimmeln, und die wahrer Schaden sir dass sind, rechnen wir nicht zu den Bühnen der Nation. Bon den Theatern in den großen Städten, nehme ich Hand urg, Mannsheim, Dresden, Berlin, Wien (letzteres im Lustspiel und Drama),

1789. als so viele Stützen zur Aufrechthaltung des feinen natürlichen Spiels; doch unbeschadet einer Menge anderer Principalschaften, und wandernder Gesellschaften, die treulich auch das Ihrige beytragen. Z. B. die Eroßem ansche, die Bosamsche, und das neue Theater zu Maynz und Frankfurt am Mayn, das unter der Direktion eines Künftlers von Herrn Eccardte Kochs Talenten und Einsichten, zu großen Erwartungen berechtigt.

Die Anzahl unfrer guten Schauspieler ist größer, als die unfrer guten Schauspielerinnen, sonderlich im Liebhaberinnen Fache, und naivem Spiele, oder da wo Kenntniß und Umgang der seinen Welt ersordert wird; diese Klage ist sehr alt, sie fängt aber an, seit einigen Jahren noch merklicher zu werden. Mile. Witthöft, Madam Adam berger 2c. gehören unter die wenigen, die uns den Verlust der

Lucius, Adermannin, Jaquet 2c. minder fühlen laffen.

Bielleicht ift es manchen Lefern nicht unangenehm, hier die Spochen angemerkt zu finden, wo sich auf dem teutschen Theater, dieses und jenes

Rolenfach, in feiner Gute, anfing.

Mit Echof die zärtlichen und gutherzigen Alten; mit Ackermann und Stengel die komischen Alten; mit Koch die molierischen Alten, und die teutschen Bauern; mit Mle. Schönemann die sansten weibelichen Rolen; mit Bubbers und Brückner, die Stutzer und Marquis; mit Bruck die komischen Bedienten; mit Schönemann die französischen; mit Madam Brückner, die komischen Mütter; mit Kirchhof die Karakterrollen; mit Madam Koch (der Prinzipalin) die Soubretten; mit Madam Hober und Seyler weibliche, große, hohe, tragischen; mit Brückner und Döbbelin, männliche Tyrannenrollen; mit Sephanie dem ältern, tragische Liebhaber; mit Mle. Steinbrecher in bie naiven Rollen; mit Huch, die Liebhaber in französischen

Overetten 2c.

Die vielen theatralischen Reisen, welche vorzügliche Schauspieler jett von einer Bühne zur andern unternehmen, sind von einem sehr ausgebreiteten und wesenklichen Nuten. Sie sind nicht allein Sporn des Ehrgeites, und Ausmunterung des Schauspielers, sondern sie stiften auch eine gewisse Communication der vornehmsten Bühnen miteinander, die das Gute einer jeden, durch Wetteiser und Nachahmung leichter überpstanzt. Ein großes Uebel aber, daß diese theatralische Reisen, ohne ihr Verschulden nach sich gezogen haben, sind die Bettel-Wallsahrten so vieler Taugenichtse der Bühne, die auf Kosten des Beutels ihrer Kameraden, den Schauspielerstand als ein Handwert ansehen, auf das Müßiggang und Landstreicheren reisen kann, und bey deren Gastrosen man nicht weiß, was man mehr bemitteiden soll, die Casse des Direktors, die dem Stümper sein Viatrum zollen muß, oder die Gedult des Publikums, die seine Kolenverhunzung erträgt. Dieser Mißbrauch hat die Rüge verschiedener Bühnen verdient; am wirksamsten war wohl dagegen die Bergopzoomersche Anstalt zu Brünn.

Die Anzahl der Prinzipale, welche über gute Ordnung, Dekonomie und Sitten ihrer Truppen, mehr als andere wachen, (es giebt nur wenige, sonderlich keine stehende Bühne, welche nicht ihre eigenen Theatergesetz haben sollte) hat zugenommen, so wie die Sittlichkeit der Schauspieler. Eine Folge bavon ift, daß auch in kleinen Städten, der Stand 1789. der Schauspieler in größere Uchtung kommt. Dieses sah man noch kürzlich ben Hern Hensels Beerdigung zu Freydurg im Breißgau, wie im großen Hamburg beym Grabe der zu frühe verblühten Minna Brandes. Die Zierden der Teutschen Bühne, werden in Rupfer gestochen, gekrönt, herausgerusen, von guten und schlechten Dichtern besungen, und auf einigen Z. B. Brockmann, Gedächtniß- Münzen geschlagen.

Teutschland erhält immer mehr Bühnen, welche nicht vom Eigennute eines Principals abhängen, und frey von den Nachtheilen eines unftäten Lebens sind. Auch im Auslande finden die teutschen, Teathralischen Musen Beförderung und Schutz. Ein glänzender Beweiß davon

ift, das Ranferliche Teutsche Theater zu St. Petersburg.

Schuch's Gesellschaft war die erste welche Balete gab, und es war eine Zeit, wo eine Gesellschaft, Schauspiel, Singspiel, und Balet, nothwendig vereinigen mußte, da denn, ben einem gewöhnlich geringen Bersonal, immer eins oder das andere, und oft alle dren Fächer frümperhaft ausstelen. Seit einiger Zeit fangen alle die Privat-Direktoren an, dieses einzusehen, und sich zum Besten des Ganzen, auf Schau-

fpiel, und Singspiel einzuschränken.

Mit dem Aufwande unsers Zeitalters sind auch die Gagen der Schauspieler zu einer so ansehnlichen Höhe gestiegen, daß ihr Abstand von den Gagen der vorigen Zeiten, eines Schönemanns, Kochs, ungeheuer ist, und sich gewöhnlich mit dem Bankrut der Privat-Direktoren endigte. Ech of hatte in seiner Jugend, als er seine glänzende Laufdah sich von zu wandeln ausing, und schon erste Rolen spielte, nicht nehr als fünf Gulden wöchentlich. Bon diesem Maaßstade gehe man aus, und vergleiche, um sich die Sache recht anschaulich zu machen, den sährelichen Besoldungs-Etat, von zwey Schaubühnen, aus zwey verschiedenen Gegenden Teutschlands.

| 31     | ieater  | Seg | Serrn       | Grafen  | Geeau | 2 11 | Min ch          | 011   |
|--------|---------|-----|-------------|---------|-------|------|-----------------|-------|
| 1 to 1 | ) cutct | 000 | 22 6 4 4 11 | Otal Cu | Ceeuu | 7 11 | and the the the | C 110 |

| Mad. Antoine       |    | 1200 ft. | Hr. u. M. Marchand . 3600 fl. |
|--------------------|----|----------|-------------------------------|
| = Bernhard         |    | 1500 =   | = Neuer 100 =                 |
| Herr Caro          |    | 900 =    | Mad. Neuhaus 1200 =           |
| = Cars             | ٠. | 100 =    | Sr. Nieser 400 =              |
| = Grunewald        |    | 100 =    | Mad. Perrie 500 =             |
| = u. Mad. Heigt .  |    | 2000 =   | Sr. Piloti 1100 =             |
| = Huck             |    | 1500 =   | = u. Mad. Bippo 1000 =        |
| Mad. Kammerloher . |    | 500 =    | = = = Benerl 1300 =           |
| Hr. Lambrecht      |    | 1000 =   | = Schilling 400 =             |
| Mad. Lang bie ält  |    | 400 =    | = Sennefelder 1100 =          |
| = = bie jüng.      |    | 800 =    | = Urban 600 =                 |
| Hr. Langlois       |    |          | = Weisse 120 =                |
|                    |    |          |                               |

#### Theater bes herrn Bonbini zu Dresben.

| Siv. | nemene (1 | iiiii ivo) | 1000 | uju. | 324. | Stemis |  |  | 900 | uju. |
|------|-----------|------------|------|------|------|--------|--|--|-----|------|
| =    | Brückl u. | Familie    | 1040 | =    | =    | Nabel  |  |  | 728 | =    |
| -    | Schirmer  | =          | 700  | =    | -    | Emrich |  |  | 600 | =    |

| 1789. | Hr. | Thering       | 900 : | thlr. | fr. Schauwärt 600 thlr. |
|-------|-----|---------------|-------|-------|-------------------------|
|       | =   | Lösenberg und |       | •     | Mad. Albrecht 1000 =    |
|       |     | Tochter       | 1000  | =     | = Roch 800 =            |
|       | =   | Buder         | 364   | =     | = Seconda 312 =         |
|       | =   | Bente u. Frau | 800   | =     | Mamfell Warm 260 =      |
|       | -   | Mrich         | 208   | -     |                         |

Herr Kriegsrath Bertram aus bessen Annalen des Theaters diese Listen entlehnt sind, versichert, daß die Gagen des Königlichen Nationalstheaters zu Berlin, die höch steu von allen sind, welche gegeben werden, und verspricht ihre Bekanntmachung. Man hat bey verschiedenen Bühnen Pensions-Anstalten sür verarmte und abgelebte Schauspieler zu errichten versucht, allein trot aller wohlgemeynten Plane, hat noch keine Bestand gehabt. Sie würden allerdings eine vortresliche Anstalt seyn, da der Geist der Separsamkeit, der ansehnlichen Gehalte ohngeachtet, in keinem Lande auf dem Schauspieler ruht, und der gewöhnliche Schluß seiner Lausbahn, Armuth und Noth im Alter, oder auf dem Krankenbette ist. Die Fälle sind sehr selten, wo die Erden eines Schauspielers, (wie vor einigen Jahren in einer Gegend am Rhein) seiner nahmhaften Verlaßen sahren in einer Gegend am Rhein) seiner nahmhaften Verlaßen schauspieler von Lensionen sind mir bekannt: der nun verstorbene Herr Seydrich zu Wien, und Madam Böck vom ehemaligen Gothaischen Sofexbeater.

Einen gleich starken Einsluß hat der Auswand des Zeitalters auf die Garderoben gehadt. Die Spoche der wollenen, raschenen, und papiernen Kleider, ist, auf ansehnlichen Bühnen, längst vorüber; unächte Tressen nuchen nicht mehr den höchsten Staat der Prinzen und Hofleute aus: Samte, Atlasse, Modesarben, ächtgestickte Kleidungen, sind an ihre Stelle getreten, und vielleicht sind wir dem Augenblicke nahe, wo man auch mehr, auf Beobachtung der Trachten nach den Jahreszeiten sehn, und das Auge nicht mehr durch einen Samtvock neben einen tassetnen ärgern wird, was auf mancher Hauptbühne noch oft der Fall ist. Strenges Costüme, (Ariadne in Gotha, und Göz von Bertichingen in Hamburg, sind die ersten Spochen davon) herrscht auf unsern Theatern, und wir thun es oft darinnen den ausländischen, in unsern Schauspielen

aus der National-Geschichte, zuvor.

Die Auzahl geräumiger und geschmackvoller Schauspielhäuser, hat sehr beträchtlich zugenonumen, und neben dem Mannheimer, Leipziger, Wiener, Frankfurter, Hamburger, Prager, sind, fast in jeder Gegend Teutschlands, neue Schauspielhäuser, und sogar in fremden Ländern, bis in Den und Temes war entstanden. In den Decorationen herrscht mehr Geschmack, sonderlich zeichnete sich Quaglio darinnen aus. Bey der Neigung des Publikums zu Stücken aus der National-Geschichte, und zu solchen, welche reich an Theater-Prunk und Maschinen-Wesen sind, ist das Amt eines guten Theatermalers und Theatermeisters, weit ausgebreiteter geworden, und schwänkt sich nicht mehr bloß auf Zimmer, Saal und Bald, wie ehedent, ein, sondern ersordert auch Kenntnisse der Geschichte und des Costüms.

Was die jetige Berfassung unsrer Theatralischen Litteratur

betrift, so werden uns einige Blide in ihr erstes Alter, Die besten 1789. Standpunkte zu ihrer Ueberficht geben. Mit Leffing hub fich 1747, unfre Komödie zuerst empor. Er war es, der ihr Dialog und Laune, und die Runft gab, Karafter zu entfalten und durchzuführen. Auch er ichuf, mit Brittischen Geifte, ben uns das burgerliche Trauerspiel. Weiße und hiller gaben ber komischen Oper das Dafenn; feitdem hat die Liebe zum lyrischen Theater so heftig zugenommen, daß man nicht genug fingbare Sachen, herbenschaffen tann, und feine Buflucht gu den Franzosen und Italienern und selbst zu geradbrechten Nebersekungen nehmen mußte, indem nur wenige ber letten mit Efchenburgs, Bod's und b'Arien's Geifte gedollmetschet find. Wieland verdanken wir die höhere Oper; Göthen und Gottern Ernft und Rührung in ber Operette. Rousseaus Pygmalion schuf das Melodrama, worinn Brandes und Gotter die ersten Muster, in Ariadne Medea auf-stellten, die für Madam Brandes und Madam Seyler gearbeitet wurden; in der Role der Medea zeichnete sich nachher auch Madam Sacco aus. Seit einigen Sahren icheint die Mode ber Melobramen und Duodramen mehr zu fallen, als zu steigen. Göthe bereicherte unfere Bühne, durch etwas Eigenthümliches durch feinen glücklichen Berfuch aus der Nationalgeschichte mittlerer Zeiten, Got von Berli= dingen. Die Agnes Bernauer hat nach ihnen das meifte Glud gemacht; Schröter brachte burch feine Neberarbeitung bes Samlets, die Schakespearschen Stücke mit großem Erfolge auf die Bühne: Gotter lehrte, wie man die begeren ausländischen Schauspiele, im eigentlichen Berstande, verteutschen, und mit Gewinn auf unsern Boden über pflanzen follte. Meißner, Mylius und Jünger, haben dieses mit gleichem Glude gethan, und eine bloße, wörtliche fteife Uebersetung eines ausländischen Studes, ist, Dank ihnen! Seltenheit geworden. Schillers Räuber öfneten einer eignen, neuen Rlaffe von Schaufpielen aus bem gemeinen burgerlichen Leben die Bahn. Die Leibenschaften sprechen heißer in Klingers, Lenzens, Schillers Stücken; eine andere neue Gattung von Schauspielen, Die Kamilien-Gemählbe, hat Ifland mit dem größten Erfolge bearbeitet.

Der Leser hat hier die Entstehung der verschiedenen Gattungen von Schauspielen vor sich, welche jett auf teutschen Theatern gange und gebe find: zieht man nun das Resultat, aus der Menge von theatralischen Schriften, womit wir von Meffe zu Meffe überschwemmt werden, fo wird man finden, daß der guten Originale immer weniger, der Berspflanzungen fremder Stilde immer mehr werden; daß heroifche und gereimte Trauerspiele fast gang verschwunden sind; daß die Bahl der Singspiele auch etwas abzunehmen anfängt, daß wir hingegen einen Ueberfluß an Luft= und Schauspielen haben, woben bem Mangel an guten Rachspielen noch immer nicht abgeholfen ist. Unter unsern guten neuen Studen, genießen gewiß die Jungerichen eines, fast allgemeinen

Benfalls. Er und Wetel konnten unfer Destouches feyn.

Die Rahl ber fritischen Buhnen Schriften icheint fich gu verringern. Wenigstens war ihre Menge vor einigen Jahren weit beträchtlicher, und fast jede vorzügliche Truppe hatte ihren Censor ober Lobredner. Solchen Kritiken klebt gewöhnlich das Lokale und die

nit einzeln Mitgliebern steht. Die Litteraturbriefe siengen zuerst an, Schauspiele zu zergliebern; die Empfehlung der vermischten Karafter haben wir ihnen zu banken. Lessings Dramaturgie, und Sonnenssels Briefe zeigten wie Schauspiele, Schauspieler, und Vorstellungen beurtheilt werden sollen; wenige von den andern Dramaturgien bestütt werden stellen des Theaterskalender, Theaterzeitungen, Annalen des Theaters, enthalten das Resumé der verschiedenen Borsälle der Theaters. Die Naterialien zu einer fünstigen Fortsetung der Schmidtischen Sole Materialien zu einer fünstigen Fortsetung der Schmidtischen Ekronologie, der Plümickischen Blätter, glaube ich, unter den neuen, erwähnen zu müssen. Die theorerzischen Schriften von Marmontel und Mercier, von Corneille und Riccobini besitzen wir in llebersetzungen: aber wenige teutsche Schauspieler lesen solche Schriften, und achten nicht auf die Lehren welche sie

enthalten.

Ich komme nun auf den Theatralischen Geschmad bes Bublikums. Natürlich läßt fich barüber nichts bestimmtes fagen, ba unser Lublikum nicht wie das Parifer und Londner, aus Ginem sondern aus ungähligen Barterren besteht, und wir eben so wenig ein National= Theater, als National-Parterre haben, das sich als allgemeine Richt= schnur anerkennen ließe, und von dem man in seinem Urtheile ausgehn könnte. Die einzigen Folgerungen, die sich auf das Ganze, mit Sicherheit abstrahiren lagen, muffen aus den Ginnahmeliften der Buhnen bergenommen werden. Gie treffen freglich nur ben großen Saufen, weil die Renner in allen Barterren so dunn gefäet sind; und da findet sich bann, daß die Ginnahmen immer am wichtigften bei Studen ausfielen, welche einen Troß von Theaterprunt, Maschinerien, Aufzügen, Leichen= begängniffen, Gespensterchören, Baradebetten, Turnieren, Feldlager 2c. nach sich schleppen, und das nächst ihnen alles was Singspiel beißt, (auch felbit das berühmte, alte, Der Teufel ift los) die Raffe ber Direktoren ftarker füllte, als mabres simples Trauerspiel ohne Brunk. ober ein Lustspiel, das nicht mehr den Reiz der Reuheit, sondern nur Feinheit und Wit hatte. Es ist eine allgemeine Mage der Direktoren von einem Ende Teutschlands zum andern, daß das Publikum immer nach neuer Speise lüstert, und daburch die Prinzipale zwingt, das Gebächtniß ber Schauspieler ftets mit neuen Rolen zu bestürmen, benen fie, durch die Ueberladung ohnmöglich die nöthige Zeit, und das erforderliche Durchdenken wiedmen können. Unser Publikum ist nicht wie das Barifer, das einem theatralischen Meisterftücke, wenn es sich gleich aus Ludwigs XIV. Jahrhundert herdatirt, noch immer gleiche Aufmerksamkeit schenkt, wenn es vortreflich gespielt wird. Wie kalt ift es oft, wie leer bleibt manches Sauf, gur Schande ber Ration, ben einem ältern guten Stücke, von Leging, Engel, Weiße. Wahrhaftig Schikaneder hatte fo Unrecht nicht, daß er auf den originellen Ginfall fam, Graf Waltron im frenen Kelde zu tragiren, und vielleicht ließe sich der Unsinn auf manchen Komödienzetteln sehr triftig dadurch ent= schuldigen, daß der Principal wußte, wie sein Publikum beschaffen war, und welches Hebels er bedurfte: als Jlgener ankündigen ließ, die 1789 Jagd oder das Donnerwetter: Minna von Barnhelm oder der Najor mit dem steisen Arme; so kannte er sein Publikum, und wußte, daß ihm das Donnerwetter und der steise Arm Zuichauer bringen würde. Bas den Geschmack des Publikums, in Nücksicht der Bildung des Schauspielers selbst, anbetrist, so bleibt ohnstreitig dem Leipziger und Hamburger Parterre, die Ehre, in dem Ansange der guten Geschmacks-Spoche das meiste zu der Verseinerung des Spiels und Tons gewirft zu haben. Ich erinnere mich wo gelesen zu haben, daß wenn die höchste Zahl des Applaudirens 100 wäre, so würde man folgende Verechnung von dem Beysall der mehresten jezigen Parterren Teutschlands geben können:

| Gute Lunge             | 60  |      |   |
|------------------------|-----|------|---|
| Schrenn benm Abgange . | 100 |      |   |
| Feine Nüancen          | 1   | ober | 0 |
| Gutes Mienen-Spiel     | 5   |      |   |
| Cirimatie              | 90  |      |   |

Ich laffe biefe Berechnung in ihrem Werthe ober Unwerthe, allein ich glaube, daß über Applaudiren und mahren ehrenden Benfall, dem Schauspieler nichts beffer, ans Berg gelegt werben fann, als folgendes Bruchftud, aus einem Briefe bes feel. Edhofs an Nicolai, ber überhaupt viele treffende Wahrheiten enthält: "Die füßeste Belohnung "bes Fleißes, die ftolzeste Bufriedenheit bes Runftlers, ift ohnstreitig "wohl die Gerechtigkeit, welche ihm folche Renner wiederfahren laffen, "von denen er mit Recht befürchten kann, und als Mensch mit Recht "befürchten muß, daß fie vieles, wie Gellerts Maler, mit gutem Grunde "tabeln fonnen; zumal ba ber laute Benfall, sowohl als ber Tabel bes "großen Haufens, und besonders in meinem Metier, oft fo schwankend "und unbedeutend ift, daß Leging wohl fagen mochte: wir haben wohl "Schauspieler aber keine Schauspielkunft, und wenn wir eine gehabt "haben, so ist sie versohren gegangen. Wie oft hängen nicht Lob und "Berachtung ben der Komödianteren, in den Augen der öffentlichen "Runftrichter von Dingen und Umständen ab, die eigentlich zur Runft "nicht gehören, und als Deforationen berfelben betrachtet werden follten. "Eine Thräne, die ich aus einem empfindenden Herzen erpreßte, ein "Lächeln, das ich einem benkenden Manne abgezwungen, habe ich daber "immer für einen weit untrüglichern Probierftein gehalten, und läugne "deswegen das innere Bergnügen nicht, das ich auch in meiner Schlaf-"mütze empfand, als ich Thränen in Ihre Augen lockte, und es mir "nachher gelang, die Wehmuth ihres Gesichts durch ein aufgeheitertes "Lächeln zu verdrängen, ohne die Requisiten, welche so viele meines "Metiers für die unentbehrlichften Stücke halten, und ohne biefe feine "Wirkung zugestehn, zu meiner Gulfe zu haben, obgleich ich felbige für "fräftige Mitwirfer halte 2c."

Es würde dieser Uebersicht des jetzigen teutschen Bühnen-Zustandes ein sehr wesentliches Stück abgehn, wenn ich nicht auch der vielen gesellschaftlichen, Liebhaber- und Privat-Theater erwähnte, welche Liebhaberen, Geschmack und Kenntnisse, unter allen Bolksklassen ver1789. breiten. Selbst Personen vom ersten Range, haben ben bramatischen Produkten des Acterlandes, den Borzug vor den Schauspielen der Außländer gegeben, die sonst, gewöhnlich, der Gegenstand ihrer Privatbühnen waren; ein redender Beweiß, daß sie entweder bekannter mit
den Arbeiten unster Genieß, oder daß diese anziehender geworden sind.
Die gesellschaftlichen Bühnen haben sich so ausgebreitet, daß es wenige
Städte giebt, wo man nicht eine oder mehrere antressen sollte. Es ist
eine Beschäftigung, die Ansangs lästig scheint, die aber durch tausend
keine Kebenumstände und Rückschen, Annehmlichseiten in Menge erhält. Dresden, Wien, Prag, Leipzig, Ellrich, Gotha, Weimar, Meiningen,
Lümeburg, Braunschweig, Magdeburg, Kiel, Hannover, Sachsensen,
Berlin, Mannheim, Kürnderg, Augsdurg, Maynz, Bremen, Reudurg,
Würtseim, Eisenach, Darmstadt, Rassause, Maynz, Bremen, Reudurg,
Dürkseim, Eisenach, Darmstadt, Rassausellburg, Hannau, die Akademien
zu Zena, Altorf, Giessen, Göttingen, Halle, Marburg, erinnern sich mit
Bergnügen ihrer Liebhaber-Theater, oder sind noch stolz davauf. Selbst
einige Philanthropien, z. B. daß zu Heibesheim, geben Privatoorstellungen; wir haben Beyspiele von Kinder-Theatern, und jede Messe liesert Kinder-Schauspiele. Zwem fallen hier nicht die vortressichen Arbeiten des Herrn Weisse, in diesem Fache ein, die so ganz ihrem
Zwecke angemessen sind? Daß älteste teutsche Theater, und überhaupt jedes, war ursprünglich nichts weiter, als eine Lieh ab er-Vännte.

Journal des Lugus und der Moden, Weimar, 1789, februar,

pag. 58-75.

Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen aus den mittlern und neuern Zeiten. Bearbeitet von verschiedenen Versasser, gesammelt, und herausgegeben von Friedrich Schiller. Erster Band. Leipzig ben Siegsfried Lebrecht Erusus. 1788. 274 S. in 8.

Herr Schiller liefert hier ein eben so unterhaltendes, als belehrendes Lesebuch, welches sich unter anderen Schriften ähnlichen Inhalts sehr vortheilhaft auszeichnet. Der Ursprung, und das Ende der Rebellionen werden hier nicht nach gewöhnlicher Art, das ist, bloß nach der öfters sehr fabelhasten Angabe älterer Schriftsteller, und ohne eigene Prüfung, sondern ganz philosophisch erzählt, und behandelt. Die Versasser dringen in die ersteren Veranlassungen der Rebellionen, welche theils in der Staatsverssassen, theils in den Charakteren der Aufrührer ihren Grund

haben, und da Revolution selbst oft sehr weit vorgehen, eben so 1789. tief, und gründlich ein, als sie die Charaftere ber handelnden Berfonen icharffinnig, und lebhaft zeichnen. Den ersten Platz Dieses Bandes nimmt die vortrefflich verfaßte Geschichte der Revo-Intion ein, welche in Rom burch Nicolaus Rienzi im Sahr 1347 bewirft worden. Diefer Menich, beffen Seele in mehreren Rudfichten wahrhaft kleinlich war, ben seine Geburt zu bem niedrigsten Bobel verwies, beffen bemerkbarfter Beiftesvorzug in einer ungeheuern lebhaften Ginbildungstraft bestand, versette Rom, von Umständen begünstigt, eine Zeit hindurch in einen Rustand, der sonst nur das Resultat einer mehr als hundert= jährigen weisen Regierung zu sehn pflegt; zerstäubte ben eisernen Despotismus des römischen Abels bennahe ganglich: und vielleicht wäre Rom wieder zu einem Theile seiner ehemaligen Größe binangestiegen, wenn Riengi ein klügerer Ropf gewesen ware, wenn er nicht nur einzelne Tugenden, sondern die wesentlichsten Gigenschaften eines Reformators und Berrichers befessen hatte. Was alle Geschichtschreiber ber bamahligen Zeit von bem in wenigen Tagen verbesserten Rustande Roms erzählen, bat soviel Romanhaftes an sich, daß man sich Mühe geben muß, es zu glanben. S. 49: "Im Sandel murde die ftrengfte Gemiffenhaftiakeit beobachtet; die Raufleute saaten von ihren Waaren: Dieß ift gut, Dieß ift schlecht, und ihr Wort war Die Wahrheit selbst. Bon Diebstählen, und Räuberenen hörte man nicht reden; gingen ja welche vor, so war der Tribun — Rienzi unermüdet in Berfolgung der Thater, und wenn fie feinen Nachsuchungen entgingen, so ersetzte er selbst, gleichsam um sich für Diese Saumseligkeit zu bestrafen, den Werth der geraubten Dinge. Die Fuhrleute ließen ihre Büter auf den öffentlichen Stragen liegen, und waren sicher, daß sie den folgenden Tag alles wieder= fanden. Fielen Streitigkeiten unter Privatversonen vor; so wurden sie augenblicklich dem Tribun vorgelegt, der sie durch= gängig nach dem Wiedervergeltungsrechte entschied. Schlag für Schlag, Auge für Auge, Leben für Leben; das war die allgemeine Richtschnur. Aber zugleich waren öffentliche Friedensstifter, ober Berjöhner — pacarii — niedergesett, welche den Beleidigten, oder seine Freunde, und Verwandten, die für ihn klagten, zu bereden suchten, etwas von der Strenge ihres Rechts abzulaffen. Mur in bem Kalle, daß fie auf die ganze Strafe bestanden, wurde

1789, fie wirklich an dem Beklagten vollstreckt, sodann aber mußten sich die benden Partegen umarmen, es wurde an keine Feindschaft mehr gedacht, und dieß alles war gewöhnlich in einer halben Stunde abgethan. Auf Diese Beise wußte er felbst die italianische Rachsucht zu milbern." Wenn auch nur die Sälfte von dem wahr ist, so verdient es nichts besto weniger bewundert zu werden, und würde allein schon binreichen, den Nahmen Rienzi ber Nachwelt ehrwürdig zu machen, wenn dieser Mann nicht in der Folge, wie alle glückliche Fanatiker, Beuchelen und List mit Schwärmeren, und Unfinn verbunden, und dadurch fich, und seinen Berordnungen, und Anstalten den Untergang bereitet hätte. II. Berichwörung bes Marquis von Bedemar gegen die Republik Benedig im Rahre 1618. Daß der glückliche Ausgang einer Rebellion nicht von den großen Talenten des Anführers, sondern vielmehr von einer besonders glücklichen, und seltenen Bereinigung der Umstände abhange, beweist die Geschichte dieser Berschwörung. Befaß je ein Mann alle zu einem solchen Unternehmen erforderliche Eigenschaften in hohem Grade: so war gewiß der Marquis von Bedemar, Spanischer Gesandte in Benedig, Dieser feltene Mann; und boch mißlang die Unternehmung. Um unsern Lesern zu zeigen, wie fein, und treffend die Berren Verfasser die charakteristischen Züge ihrer Belden darzustellen wissen, wollen wir nur ein kurzes Gemählde von dem Charafter Bebemars einrücken. S. 111. "Man sieht aus seinen hinterlassenen Schriften, daß ihm nichts ent= gangen war, was in den alten und neuen Geschichtsschreibern zur Vollendung eines außerordentlichen Menschen bentragen kann. Er verglich die Begebenheiten, die er ben ihnen beschrieben fand, mit denen, die sich zu seiner Reit ereigneten. Er spähte die Berschiedenheiten, und die Ahnlichkeiten in den Vorfällen aus, und bemerkte, was jene an biesen veränderten. Sobald er die Anlage, und die Stüten einer Unternehmung kannte, fällte er sein Urtheil über ihren Ausgang. Betrog diefer seinen Scharf= sinne, so ging er der Quelle seines Frrthums unermudet nach. Dieses Studium hatte ihm die sichern Wege, die wahren Mittel, die entscheidenden Umstände erkennen gelehrt, welche weit um= faffenden Planen einen glücklichen Erfolg versprechen können. Seine Muthmassungen von der Rufunft galten ben bem Spanischen Staatsrathe fast für Prophezeiungen, so fehr hatte diese beständige

Übung von Lesen, eigenem Nachdenken, und Betrachtung der 1789. Welthändel seinen Blick geschärft. Mit dieser tiefen Renntniß von dem Wesen der großen Geschäfte, verband er die seltensten Kähigkeiten, damit umzugehn; einen wunderbaren Inftinkt in Beurtheilung der Menschen: (warum soll denn aber diese seiner Eigenschaften Inftinkt seyn?) die Leichtigkeit, mit unwiderstehlichen Reite sowohl zu schreiben, als zu sprechen; die Mine der Fröhlichfeit, und der Offenheit, mehr feuria, als ernsthaft, und bis zur größten Unbefangenheit von der Berstellung entfernt, ein gefälliges, und frenes Gemüth, das um besto undurchdringlicher war, weil Jedermann es zu durchdringen glaubte: ein sanftes. überredendes, schmeichlerisches Wesen, burch welches er sich in das Geheimniß der verschlossensten Herzen einzuschleichen wußte; den ganzen Schein einer völligen Frenheit des Beiftes mitten in ben heftigften Erichütterungen." - III. Berichwörung ber Bazzi wider die Medici in Florenz im Jahre 1478. Wer sich nur oberflächlich der edlen Sprossen erinnert, die aus bem Stamme Medicis jum Besten ber Menschbeit muchsen. der wird, nachdem er diese Verschwörungsgeschichte gang durchlesen hat, der Fürsehung danken, daß sie dieses Geschlecht nicht jum Opfer ihrer Feinde werden ließ, und eine Berschwörung vereitelte, die sich badurch von anderen Begebenheiten ihres gleichen in der Geschichte der Menschheit auszeichnet, daß vier mächtige Leidenschaften, jede einzeln ftark genug, die Triebfeder einer Berichwörung zu fenn, Gigennug, Chrgeit, Liebe, und Rache, in ihr vereint wirkten.

Oberdeutsche, allgemeine Citteraturzeitung, Salzburg, 1789, 1. April.

Jena. — Desgleichen ist der Sachsen Weimarische Rath, Hr. Friedr. Schiller, gleichberühmt im dramatischen als historischen Fache durch seine Trauerspiele, die Räuber, die Verschwörung des Fiesko, Don Carlos, durch die Herausgabe der Thalia und durch die meisterhafte Geschichte des Absalls der verseinigten Niedersande von der Spanischen Regierung, als außers

1789. ordentlicher Professor der Philosophie auf hiesiger Universität angestellt worden.

Erfurtische Gelehrte Zeitung, Erfurt, 1789, 19. Upril.

Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung. Herausgegeben von Friedrich Schiller. Erster Band. Leipzig ben Siegsried Leberecht Erusus. 1788. 548 S. in 8.

Diese merkwürdige Geschichte ift zwar schon öfter bearbeitet worden: aber noch fehlte die Meisterhand, welche die übrig ge= laffenen leeren Blate ausfüllen, die anscheinenden Widersprüche heben, die isolirten Begebenheiten an die übrigen anknüpfen, und die schrecklichen Auftritte dieser niederländischen Tragodie mit den eigentlichsten Farben schildern follte: es fehlte uns noch eine Ge= schichte biefes Abfalls, welche die Grundursachen biefer großen Revolution, und die ersten gering scheinenden Anfänge, aus denen fie allmählig hervorging, mit möglichster Sorgfalt, und Genauigkeit aufbeckte; welche ben Leser, ehe er zu ben Hauptperioden. dieser Geschichte fortschreitet, mit den handelnden Bersonen, und dem Schauplate, auf welchem fie wirken, so bekannt, und vertraut machte, daß er sich die meisten der im Fortschritte der Handlung vorkommenden Ereignisse ohne viel Nachdenken als ganz natürliche Wirkungen der schon erzählten Ursachen, und gleichsam als nothwendig folgende Resultate erklären kann. Diese wichtigen, und schweren Forderungen scheint Br. Schiller ganglich zu erfüllen; wenigstens läßt biefer erfte Band, welcher, da er die vorbereitende Epoche enthält, gewiß am schwersten zu bearbeiten war, ein meisterhaftes Ganges erwarten. Die feltensten Eigenschaften eines Geschichtschreibers, die sich an andern nur einzeln finden laffen, scheinen in ihm vereinigt zu fenn: eine große Belesenheit von einem tiefdringenden Scharffinne begleitet. ber nie in unnüte Grübelen ausartet; ertheilt seinen Erzählungen Wahrheit, seinen Raisonnements Gründlichkeit, und macht selbst seine Muthmassungen wichtig, und zu Quellen neuer Wahrheiten; fein langsames, unübereiltes Fortschreiten, sein emfiges Aufsuchen der ersten Veranlassungen dieser Revolutionen, und seine tunstlose,

präcise Sprache, die sich nur dann erhebt, und bilberreich wird, 1789. wenn schon entbeckte, und erwiesene Wahrheiten und Ereignisse in helleres Licht zu setzen, und anschaulich zu machen sind, und überhaupt die historische Kälte, die Recensent von dem seurigen Dichter Schiller nie erwartet hätte, beweisen, daß der Geschicht= schreiber den Dichter noch weit übertreffen werde, und daß eine Geschichte historisch treu geschrieben sehn könne, ohne beswegen eine Geduldprobe für den Leser zu sein. Gegenwärtiger erster Band enthält bren Bücher; bas erste, welches ber Br. Berfasser Einleitung nennt, ift in Rücksicht ber zweh barauf folgenden eben so michtig, als es diese in Rücksicht der ferneren Geschichte sind. In dieser Einleitung werden alle Unruhen, welche schon unter der Regentinn Margaretha von Parma erfolgten, in ihrem Reime gezeigt: fo wie die zwen barauffolgenden Bücher: Maraa= retha von Barma, und Berichwörung des Abels ben Grund zur niederländischen Frenheit legen. Rec. bedauert, daß es der Raum nicht zuläßt, die dren Theile dieses Bandes mit allen ihren wesentlichen Schönheiten nicht darzulegen. Allein er will ja nur dieser würdigen Schrift viele Leser werben, und dieses zu bewirken reichen einige Stellen bin. In der Ginleitung S. 99 schildert ber Verf. Die Spanische Anguisition auf folgende Beise:

## (Folgt ausführliches Citat.)

Nun nur noch eine Stelle, welche von dem Scharffinn des Herrn Verfassers, und von dem tiefsehenden Blicke, womit er die ersten Veranlassungen der Begebenheiten durchschaut, einen geltens den Beweis ablegt. Viele Geschichtschreiber glauben die Triedssebern der Bilderstürmeren, welche unter der Statthalterschaft der Margaretha von Parma die niederländischen Kirchen verswüstete, in der Versammlung vieler niederländischen Kirchen verswüstete, in der Versammlung vieler niederländischer Edlen zu st. Truhen zu sinden. Allein Hr. Schiller zeigt, daß diese wüthende That in ihrer Entstehung zu rasch, in ihrer Ausführung zu leidensichsstlich, zu ungeheuer erscheint, um nicht die Geburt des Augensblicks gewesen zu sehn, in welchem sie ans Licht trat, daß sie ganz natürlich aus den Umständen, die ihr vorher gingen, gesslossen seh.

(Folgt ausführliches Citat.)

Diese benden Stellen verrathen den Geist des Brn. Verf. 1789. beutlich genug, und machen gewiß nach der baldigen Fortsetung Diefer Geschichte lüstern.

> Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung, Salzburg, 1789, 29. April. \*)

Swephriiden. Sier treibt ein Berr Graubner, unter bem sich noch ein herr Krumm, und eine Madame Ralt= bauer 2c. befinden, sein Wesen oder Unwesen auf dem sogenannten Nationaltheater. Bon dem Geschmad bes Berrn Graubners legt folgende Unmerkung zu Rabale und Liebe auf bem Romödienzettel, eine kleine Brobe ab; es verräth viel Butrauen zu dem Geiste seines Bublitums, wenn man es auf die Schonbeiten eines Studes, gleichsam mit ber Rafe ftoft:

\*) Wir geben hier:

Geburtsjahr und Geburts: (nicht Tauf:) tag Schillers.

I759. den 10t 9br. zu Marbach Johann Christoph Friedrich

Taufzeugen Herr General von Gabelenz

Brgmstr. Hartmann in Marbach Kübler in Vaihingen

Johann Friedrich Schiller

Frau Ehrenmännin Jungfer Sommerin

Bilfingerin in Vaihingen

Wernerin von dan

Wolfingin in Marbach

Nachher sind barzu angegeben Herr Obrist von Rieger

Mus bem von Johann Caspar Schiller, bem Bater unseres Dichters. verfaßten und eigenhändig geschriebenen "Curriculum vitae meum, Solitude, den 17t May 1789."

Weimarisches Jahrbuch für deutsche Sprache, hannover,

1857, 6. Band, pag. 221.

"Wie sehr sich Schiller um die teutsche Bühne verdient ge= 1789. macht, ist zu bekant, um eines Beweises zu bedürfen. Räuber, Fiesto und Rabale und Liebe, find wohl die einzigen Stude, in ihrer Art, fo auf ber Buhne Auffehen gemacht, und wie weit find fie von einander unterschieden, weis nur der zu beurtheilen, ber felbst benkt, empfindet und handelt. - Sein erstes Kind ftund mit allgemeinem Benfalle auf der Bühne Teutschlands. Gin Fiesco kam und machte ben Rang streitig. -Und Rabale und Liebe? - D! Bater bender Kinder! -Wo kann die Natur stärker senn als in diesem Bilde? — Wo Gang und Einheit mehr als bier? — Geschildert nach bem Leben der Menschen! — Geschildert nach unserm Sahrhundert! - Geschildert nach der plastischen Natur, und dem Lauf der jegigen Tage! Saß, Berfolgung, Gewinnsucht im Raratter bes Präfidenten. — Anftand, Burde, im Bilbe seines Sohnes. — Warmes Gefühl, Mitleiden und Rache einer Ladn Millford? Wer würde die Natur göttlicher schildern als Schiller hier? — Und was fan dem getäuschten Auschauer reizender senn, als im Ganzen das Bild des Lebens zu sehen? — Was dem Kenner angenehmer. als die Lehre der Folgen von Sak. Leichtgläubigkeit und Gigennut? - Was dem Kühlenden bedeutender, als die Worte einer Ladn: "Ich habe Kerker gesprengt, Todesurtheile zerrissen, und manche entsezliche Ewigkeit auf Galeeren verkurzt." — Bas dem Empfindsamen fühlender, als die Worte eines sterbenden Sohnes: "Eine Gestalt wie diese, stehe vor deinem Grabe, wenn du aufstehst. — und neben Gott, wenn er dich richtet."

> Hier spannt, o Sterbliche, der Seele Sehnen an, Wo Weisheit ewig nüzt und Toren schaden kann. Haller.

Graubner."

Journal des Lugus und der Moden, Weimar, 1789, August, pag. 341—342.

1789.

Ceipzig.
Thalia, herausgegeben von Schiller. Erstes bis siebentes Hest. Ber Golden 1785—1789.

Die verspätete Anzeige dieser periodischen Schrift gewährt und den Bortheil, von verschiedenen Stücken mehrere Fortsekungen mit Einem Blicke übersehen zu können. Ben den frühern, schon bekannten, Seften wird eine kurze Anzeige hinreichend fenn. Von ber anfänglichen Idee, dieses Journal vorzüglich dem Theater zu widmen, die auch den Ramen besselben veranlagt hatte, ist schon im zwenten Heft abgegangen: nur das erfte enthält noch Theater= nachrichten: indessen hat es dadurch an Interesse nicht verlohren. Im ersten Seft bemerken wir auffer dem Anfange von Don Carlos. den wir, sowie die Fortsekung in den folgenden Blättern, hier übergeben, vorzüglich: Eine Borlefung über die Frage: was fann eine aute, stehende Schaubühne eigentlich wirken? voll von nicht neuen, aber mit Nachbruck und Burde gesagten. Wahrheiten über den morglischen Werth eines guten Theaters. Im zweyten Sefte dren Gedichte: an die Freude. Frengeisteren ber Leibenschaft und Resignation, Die alle dren ben einem ganz entgegengesetten Charafter die fühne Sand desselben Verfassers verrathen, und nur durch kleine Incorrectheiten und Dunkelheiten an ihrer Schönheit hie und da etwas verliehren. Selbst ben benen, die die schaudervolle Er= habenheit in den benden letten Stücken gang fühlen, möchte doch eine leise Stimme gegen manche Stelle sprechen. Sie werden es dem Dichter nicht verargen, daß er so etwas im Drange der Leidenschaft sagte, aber nicht, daß er es ben ruhiger Ueberlegung drucken ließ. Die frankende Betrachtung, daß Kraft auch unwilltührlich oft schadet und zerstört, sollte den Mann von Genie um so behutsamer machen, es nie willtührlich zu thun. Verbrecher aus Infamie, eine mahre Geschichte, fehr merkwürdig, und vortrefflich dargestellt. Im dritten Sefte: Philosophischer Briefwechsel zwischen Julius und Raphael; fortgesetzt im siebenten Hefte. Raphael hat seinen Freund Julius aus der jugendlichen Unschuld des Glaubens geriffen, den Geift der Untersuchung in ihm rege gemacht, und ein System gestürzt, welches biefer mit warmer Phantasie und noch wärmerm Herzen erbaut hatte. Ra= phael tröstet ihn über den Verlust durch Betrachtungen über den

Aweck der Bernunft und die Gränzen ihrer Foderungen. Tief= 1789. finnige Gedanken find oft mit überraschender Neuheit und Wärme vorgetragen. Im vierten Befte: ber Geisterfeber; in allen folgenden Heften fortgesett. lleber den philosophischen und vincho= logischen Zweck dieser Erzählung läßt sich nicht vollständig urtheilen, weil die Entwickelung noch fehlt. Gine fo finnreich ausgesonnene Geschichte, mit bescheibener Annuth bes Stils geschmückt. bedürfte auch jenes Aweckes nicht, um anziehend genug zu sehn. Bon dem Dialog des Baron F. mit dem Pringen worin diefer sein frengeisterisches System entwickelt, gilt eben bas, was wir von den philosophischen Briefen gesagt haben. Rur erlaubt dem Berfasser sein Tiefsinn nicht, seine Gedanken bis zur völligen Deutlichkeit hervorzuarbeiten. Die Erscheinung ber Griechin scheint wieder auf Geistererscheinung hinzulenken, und die Erwartung ist aufs höchste gespannt. Im sechsten und siebenten Befte: eine metrische Nebersetzung der Sphigenia in Aulis des Euripides. Im Ganzen edel und treu, obgleich nicht mit jener angitlichen Treue, die sich an die Worte fesselt. Man gesteht ben einer Ar= beit dieser Art dem Uebersetzer auch gern die Frenheit zu, wenn eine Stelle dunkel oder zweideutig ift, den bequemften Sinn gu wählen. Der Versuch, Die griechischen Chore in frenen abwech= selnden Abntmen, aber mit Reimen zu überseten, ist meistens sehr gut gelungen. Rur wünschten wir, wenn einmal gereimt sehn foll, die häufigen Provinzialreime, wie z. B. gepriesen, verfließen, entbrannte, Lande, taraus weg. Ueber die Freiheit des Dichters ben ber Wahl feines Stoffes. Bortrefflich gedachte und mit Rube und Mäßigung ausgeführte Betrachtungen. ob sie gleich sichtbar auf einen sehr heftigen Ausfall, der auf Berrn Schillers Gedicht, Die Götter Griechenlands, geschehen war, abzielen. Es würde uns zu weit führen, dem Verfasser in seinen einzelnen Gedanken nachzugehen.

Söttingische Unzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1789, 10. October.

1789. Leipzig: Geschichte der mertwürdigen Rebellionen und Verschwörungen aus den mittlern und neuern Seiten nach verschiedenen Versassern. Berausgegeben von Sr. Schiller. Ister Band. 1788. 8. 18 B.

Deutschland erhält jett manches bistorisches Buch, das der Mann oder das Frauenzimmer, die lesen, um sich zu unterhalten, mit Beranugen in die Sand nehmen werden, da es bisher würklich ungerecht war, es zu tadeln, wenn man in dieser Absicht die Bücher der Ausländer den unfrigen vorzog. Srn. S. hiftorische Arbeiten werden gewiß fehr viel beytragen, die lettern entbehr= lich zu machen. Die Gegenftande, die er diesem ersten Theile der Gesch. der Verschw. gewählt hat, sind weder so wichtig noch unfern Zeiten fo nahe, daß man diefen Umftanden das Intereffe zuschreiben muffe, das man ben ihrer Lefung empfindet, und das alfo gang von dem Berbienst bes hrn. Bf. und seiner Borarbeiter abhängt. Die dren Verschwörungen, welche er hier bearbeitet hat, find die Biergirche zur Befrehung ber Stadt Rom von der Unterdrückung der Aristokraten und des hohen Abels in der Mitte des 14ten J.S. 2. Die Verschwörung des spanischen Gesandten Marquis von Bedemar gegen die Republik Benedig im R. 1616 und 3. die Verschwörung der Bazzi gegen die Medici in Florenz im J. 1478. Die mittlere ist am angenehmsten und unterhaltendsten erzählt. Man bewundert den unternehmenden und thätigen Geift des Marg. v. Bedemar, man siehet mit Erstaunen, mit welcher allenthalben berumschauenden Ueberlegung und Klugheit er den Schlag zubereitet, der einen der reichsten und wichtigsten Staaten der damaligen Reit in einer Nacht zu Grunde richten foll: wie manches Hinderniß ihm Zufall ober fehlerhaftes Betragen berjenigen, die mit an dem großen Geschäfte arbeiten mußten, in den Weg legten, besonders der stolze und launige Bergog von Dffuna, Bice König von Sicilien; wie oft er in Gefahr war, verrathen zu werden, und wie doch, den Abend vor dem Ausbruche der Berschwörung, die Ausführung noch unfehlbar zu sehn schien. So schändlich der ganze Anschlag war, so sehr man den Urheber derselben, der die geheiligten Rechte der Bölker mit Füßen trat, haffen muß, so hält es doch schwer sich einer geheimen Theilnehmung daben zu erwehren, zu der man sich für alles, was mit ungemeiner Anstrenaung des

menschlichen Verstandes bewürkt wird, nur gar zu leichte hinreißen 1789. läßt, und die veranlaßt, daß man einen Cartouche mit einer andern Art von Gefühl betrachtet, als einen gewöhnlichen Dieb. Die Erzählung ber Entbeckung wird von dem Bf., ber St. Real folgt, mit poetischer Alugheit vorbereitet. Einer der Verschwornen. ber Hauptmann Jaffier, empfand zu heftige Gewiffensbiffe über das schreckliche Vorhaben, und entdeckte es dem Senat wenige Stunden vorher, che es ausbrechen follte. Alle Berichwornen wurden hingerichtet: Bedemar entgieng allein der Rache unter dem unverletlichen Charafter eines Gefandten der größten euro= väischen Macht. Der Stil ift in diesem Buche, wie ihn die Ge= ichichte, wenn sie angenehm erzählen will, verlangt, lebhaft und zur rechten Zeit feurig ohne zu braufen, edel ohne Schwulft, zierlich ohne mit Schmuck überladen zu fenn.

> Allgemeine Literatur=Teitung, Jena, Leipzig, Wien, 1789, 27. Movember.



# 1790.

# Leipzig.

Der Geisterseber. Bine Geschichte aus den Memoires des Grafen von O. von Friedrich Schiller 1789. 8. bev Goiden. Zu einer Zeit, wo von geheimen Gesellschaften so viel geredet und geschrieben wird, wo so manche Schröpferiaden, wo die Caaliostros und Philidors mit ihren taschensvielerischen Geisterbeschwörungen selbst in Zirkeln, wo der Nahme Aufklärung am lautesten tont, oft noch ihr Glud machen, mugen Schriften, Die darauf hinarbeiten, das feinere ober plumpere Gewebe folder oft von weitergreifenden Absichten geleiteten Betrügeregen aufzulösen, und durch treue Darstellung und Entwicklung von Thatsachen in ihrer wahren Geftalt aufzudeden, dem Menschenfreunde immer willkommen senn. Man kennt diese von unserm geistreichen Landsmanne bearbeitete Geschichte schon aus seiner Thalia, und das Publicum wird es ihm gewis Dank wissen, daß er nun mit diesem ersten Theile uns das Ganze besonders zu liefern sich anheischig gemacht hat. Sein so mit Recht gepriesener Genius hat sich bier einen Stoff gewählt, der demselben ganz angemeffen ift. schildert uns die feinste Staatsintrique, wie sie nur die schlaue italianische Politik auszusinnen fähig ist, die dazu angewandt wird, einen gewißen Prinzen von Talent und Kenntnissen, die aber eine weniger sorafältige Erziehung und frühe Kriegsbienste nicht genug zur Reife und Ordnung hatten gedeihen laffen, der

noch dazu in seinem Charafter viel Ansaz zur Schwärmeren und 1790. zu jedem Geheimnisvollen hatte, durch eine Reihe der liftiaften, auf Diese Entbeckung von seinem Charafter bin berechneter Mittel, in ihr Interesse und in ihre Schlingen zu ziehen, und ihn endlich zum Abfall vom protestantischen Glauben zu vermögen. Alle Kebern bes aufs feinste angelegten Betrugs, einem in sich verschlognen und anfänglich ganz abgesondert lebenden Manne, wie ber Pring war, nabe zu kommen, seine Aufmerksamkeit burch unsterieuse, ihn betreffende Aleusserungen rege zu machen, ihn durch scheinbare Wunder, Geisterbeschwörungen, u. dergl. zu verwirren, seine Grundsäze burch Bekanntschaften, die man ihm zusvielte, und geheime Gesellschaften, in die man ihn hineinlokte, zu ent= fräften, endlich ihn durch Liebe, durch Spiel, durch Schulden= gedräng nach und nach von der geheim würkenden Barthic gang abhängig zu machen, und so den Aweck, von dem man anfänglich ausgieng, zu gewinnen, alle diese Federn fieht man hier in der feltsamsten Combination ins Spiel gesext. Wenn man ihren Ausammenhang untereinander und die Nothwendiakeit gerade die ser Berbindung zur Bervorbringung biefer Wirtung jest noch nicht so deutlich einsehen dürfte, wenn manchem die Berwicklung gu funstreich und zu überladen, die Vervielfältigung der Mittel nicht in der gehörigen Proportion mit der Ginfachheit des Zweks au stehen scheinen möchten, so, glaube ich, sind wir jest noch nicht berechtigt, unser Urtheil vor Erscheinung des zwenten Theils, worinn der Leser vielleicht erst über manche Bedenklichkeiten befriedigenden Aufschluß erhalten wird, vollkommen auszusprechen. Ueberhaupt gehört, bunkt uns, zur Bestimmung biefes Urtheils vorher die Berichtigung der Frage: wie viel in dieser Erzählung würkliche Geschichte sen? ob allez? ob einiges? wie vieles wir den Bapieren des Grafen von D. und wie vieles wir der Schillerischen Einkleidung und der so kühnen und fruchtbaren Phantasie dieses Verfassers zu danken haben? Db vielleicht dieser auf dem Titel stehende Graf von D. mit seinen angeblichen Bavieren gar mehr nicht als eine bloße Masque, hinter die sich unfer Untor gestett, sehn moge, und dieser etwa, veranlaßt burch einige aus ber italianischen Staatsintrignen Geschichte ihm befannt gewordene Anekdoten, einen auf Facten gebauten Roman in eigner Manier, nun unter biefem ihm beliebigen Schild bearbeitet habe. In diesem uns nicht unwahrscheinlichen Falle

würden wir immer das erfindrische keke Genie des Verf. bewundern, aber gegen die innere Dekonomie des Ganzen, gegen Verhältnis und richtiges Ebenmaas der Theile würde dann immer
die Aritik gegründetere Zweifel vorbringen können. Unnachahmlich
schön bleibt immer Diction der Sprache und die ganze Einkleidung der Erzählung, über die der Verkaffer alles Leben und
die ganze Wärme seiner feurigen Imagination hingehaucht hat.
Mit wahrem Vergnügen sehen wir der baldigen Erscheinung des
zweiten Theils entgegen.

Tübingischen gelehrten Unzeigen, Tübingen, 1790, 18. februar.

Jena. Der Herzog von Sachsen-Weimar hat dem hiesigen berühmten Rathe und außerordentlichen Professor der Geschichte, Hrn. Friedrich Schiller, den Charakter als Hofrath, nebst einer ansehnlichen Pension ertheilt.

Erfurtische Gelehrte Zeitung, Erfurt, 1790, 24. februar.

Der Geisterseher. Eine Geschichte aus den Memoires des Grasen von O\*\*. Von Friedrich Schiller. Leipzig, ben Georg Ioachim Goschen. 1789. Erster Band. 358 S. in S. (Pr. 1 St. 54 Ar.)

Der aufmerksame Leser (und wer wird Schillers Schriften nicht mit Ausmerksamkeit lesen?) geräth kaum auf den Gedanken, zu untersuchen, ob das Ganze Geschichte oder Gedicht sen; er sieht nur eine unter dem Bilde der Sinnlichkeit meisterhaft dargestellte Warnung vor dem unseligen Hange zur Geisterseheren, und in diesem Betrachte liegt wenig daran, ob dem Helden dieser Erzählung, einem deutschen Prinzen, alles das, was der Hr. Verkbeschreibt, während seines Ausenthaltes in Benedig wirklich begegnet ist, oder nicht. — Wenn diese Schrift auch keine treue Geschichte dieses Prinzen ist, so ist sie doch ein recht gut gestroffenes Sittengemählde unseres Zeitalters, und beweiset, daß

hr. Schiller ein ebenso verehrungswürdiger Dichter, als Welt= 1790. weiser seh. M.

Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung, Salzburg, 1790, 24. Februar.

Jena. Der hiefige Rath und Professor Fr. Schiller, hat von bem Herrn Herzog von Meiningen ben Hofrathscharakter erhalten.

Gothaische gelehrte Teitungen, Gotha, 1790, 3. Merz.

Jena. In der akademischen Buchhandlung: Was heißt und zu welchem Ende studiret man Universalgeschichte? Eine akademische Antrittsrede, ben Erdsnung seiner Vorteinungen gehalten, von Sr. Schiller, Prosessor der Geschichte. 1789. 52 Seiten, in &.

Den Begriff der Universalgeschichte, oder wie sie einigemal vom Berfaffer genannt wird, ber Weltgeschichte, schränkt, berfelbe auf solche Begebenheiten ein, welche auf die heutige Gestalt der Welt, und den Zustand der jett lebenden Generation, einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht zu verfolgenden Gin= fluß gehabt haben. Diefer Begriff ist zwar nicht ganz neu, aber die Art, wie ihn der Verf. herleitet, erläutert und anschaulich macht, ist ein neuer Beweis von seiner schon bekannten, vortreff= lichen Darftellungsgabe. Die ganze Rede ift reich an neuen Ge= danken, in der schönsten Sprache vorgetragen. Gleich zu Anfange ist das Gemälde von dem Studierplane, den der philosophische Kopf und der Brodgelehrte befolgt, treffend gezeichnet und mit viel Wärme ausgeführt. Nur eine fleine Stelle mag hier als Probe der Manier des Verfassers stehen: "Unser menschliches Jahrhundert herbenzuführen, haben sich — ohne es zu wissen, oder zu erzielen — alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unser sind alle Schätze, welche Fleiß und Genie, Bernunft und Erfahrung, im langen Alter der Welt endlich heimgebracht haben.

1790. Aus der Geschichte erst werden Sie sernen, einen Werth auf die Güter legen, denen Gewohnheit und unangesochtener Besitz so gerne unsere Dankbarkeit rauben, kostbare theure Güter, an denen das Blut der Besten und Edelsten klebt, die durch die schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen werden müssen! Und welcher unter Ihnen, bey dem sich ein heller Geist mit einem empfindenden Herzen gattet, könnte dieser hohen Berpssichtung eingedenk sehn, ohne daß sich ein stiller Wunsch in ihm regte, an daß kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er dem Vergangenen nicht mehr abtragen kann."

Erfurtische Gelehrte Zeitung, Erfurt, 1790, 7. Upril.

Leipzig, ben Goschen: Der Geisterseher, eine Geschichte aus den Memoires des Grafen von O\*\* von S. Schiller. 1789. I. B. 558. S. 8. (1 Athle.)

Diese Geschichte zu lesen ist einer von jenen schauerlich= wollüftigen Genüffen, welche ber menschliche Geift oft mehr liebt, als die weichlichen Gindrucke einer ungemischten Freude; aber fie zu beurtheilen, ift ein schweres unsichers Geschäfte. Gin genießbarer, den wesentlichen Inhalt des Ganzen erschöpfender, Auszug ist nicht möglich; alles oder nichts, heißt es hier; man muß, wenn man es nicht ben einer flachen Anpreisung bewenden lassen will, sich ein Publicum benten, welches das Werk schon gelesen hat. Aber auch bann noch hat man mit nicht geringen Schwierigfeiten zu kämpfen. Es ist so wichtig für die Kritik, den richtigen Gesichtspunkt eines Werkes zu fassen, und gerade dieser ist ben gegenwärtiger Erzählung außerordentlich schwer. Db die Handlung ganz wahr ober ganz gedichtet seh, bleibt dem Leser verborgen; er kann nach einer Uebersicht der neuesten Staaten= geschichte nur muthmaßen, daß das Ganze ber Phantasie angehöre. Welcher Sauptzweck der Erzählung zum Grunde liege, findet der Bf. für gut, unbestimmt zu laffen; wir muffen ihn vor der Hand nur ahnden. Db und wie die natürliche Auflösung der wundervollen Verwickelung in den folgenden Theilen erfolgen werde, können wir nur nach scharfer Berechnung, Vergleichung und Zusammenziehung nicht nur aller Saupt= und Neben=

Momente, sondern sogar der leisesten Züge, mit einiger Gewiß= 1790. heit prophezenen. Db alle erzählten Ereignisse und Schickfale bes Bringen, ober nur einige, von der Ginwirkung und Mitwirkung Underer abhängen, kann auf keine Weise aus bem gegenwärtigen Theile allein bestimmt entschieden werden. Nichts ist evident, als die musterhafte Runft der Composition und des Stiles, Die dieses Werk Schillers mehr als irgend ein voriges auszeichnet und ihm mehr als alle andre den Anspruch auf eine Stelle unter unfern wenigen claffischen Schriftstellern giebt. - Wie fehr indessen der Bf. daben interessirt senn kann, Quell und 3weck seiner Geschichte benm ersten Theil in dämmernder Ferne zu verbergen, so wenig kann er cs doch Rec. verdenken, wenn er, um das treffliche Werk nicht bloß von Seiten des Stiles zu beurtheilen, es magt, seiner Aritit gewisse Boraussetzungen über jene Bunkte jum Grunde zu legen; Boraussetzungen, unter welchen allein die Bollfommenheit deffelben schon jetzt in ihrem ganzen Umfange gefaßt und bewundert werden kann. — Die Geschichte. fest demnach Rec. voraus, ift gang Sn. Schillers Erfindung. Es hat frenlich an ähnlichen Ereigniffen nicht gefehlt, allein ber protestantische Bring, beffen Schickfale Gegenstand Dieses Werkes find, hat nur in der Phantafie des Bf. feine Wirklichkeit. Der Grund diefer Voraussetzung ift, daß die neuere Geschichte fein Factum enthält, welches damit zusammenträfe und doch ein foldes Schickfal eines protestautischen Prinzen aus einem großen Saufe auf keine Beise batte verborgen bleiben können. — Der Bweck der Geschichte, sett Rec. voraus, ift, zu zeigen, wie eine Religionsparten, und besonders eine gewisse Classe ihrer Mit= glieder, welche daben interessirt, ja wohl gar dazu verpflichtet, ift. Versonen von höchsten Einflusse an sich zu ziehen, dieses durch das feinste unsichtbarfte Gewebe eines allumstrickenden Planes bewirken, wie besonders durch undurchdringliche Gankelenen der Magie allmählig Reigung zum blinden, in sich brütenden, Glauben entstehen und durch diesen dann politische Zwecke beabsichtigt werden können. Rec. sett diesen Zweck nicht bloß voraus; allein er hat keinen Beruf, ihn zu prüfen, und zu zeigen, ob, warum, und wie sehr eine Arbeit dieser Art jett noch Bedürfniß ift. Rec. ift fein blinder Bewunderer Schillerischer Werke, und gesteht, um dieses augenblicklich zu zeigen, daß er sehr anstehen wurde, irgend eine feiner bisherigen dichterischen Schriften ohne

1790. viele Einschränkungen zu loben; allein dieser Geisterseher hat ihn mit einer leidenschaftlichen Verwunderung erfüllt, und ihn sogar den seltenen Fall erfahren lassen, sich durch die umständlichste falteste Kritik in eben das Gefühl von Bewunderung zurückgeführt zu sehen, mit welchen ihn die erste warme täuschende Lecture erfüllte. Rec, fennt in Diesem Augenblicke feine angenehmere Beschäftigung, als die, dem Lublicum von den Gründen seines Urtheils Rechenschaft zu geben, und er thut dieses um so lieber, da er selbst hat beobachten muffen, daß so viele Lefer dieses Werkes es benn bloken Staunen über das Wunderbare, welches es enthält, bewenden lassen, ohne durch die ungemeine Runft der Erfindung, Darstellung und Diction gerührt zu werden. — Der Einfluß einer verborgenen Macht auf die Ereignisse des Bringen. welcher die Hauptrolle svielt, ist vom ersten Anfange an sichtbar: eben so wenig kann man verkennen, daß der Zweck, den dieselbe in Beziehung auf den Pringen faßt, ein religios-politischer ift. Man glaubt in ihm einen Mann zu finden, durch den man einen Thron für die Kirche gewinnen könne. Der hier sehr natürliche Einwurf, daß es unwahrscheinlich sen, einen Entwurf auf diesen Prinzen zu machen, dem die Aussicht zu einem Throne so ganz verschlossen war, und der noch dazu im strengsten Incognito lebte, wird dadurch entfräftet, daß man, wenn man nur sonst einen Prinzen nach den Anlagen seines Geiftes und Charafters für seine Entwürfe tauglich findet, ihm die Aussichten zu einem Throne durch fehr natürliche Mittel eröffnen und näher rücken fann, und daß der feine Blick der Spionen für große Ungelegen= heiten, und besonders für Angelegenheiten der Kirche, auch bas verborgenste Incognito zu durchdringen vermag. Wer nun diese verborgene Macht sen, bestimmt Rec. nicht; daß aber der Cardinal U\*\*, sein Reffe Civitella, der Armenier, der Sicilianer, Biondello, der oberfte Staatsinguisitor, der Bucentauro, als Glieder einer und derselben Rette, angenommen werden muffen, ist für ihn mehr als Wahrscheinlichkeit. Der Prinz ist in jeder Rücksicht ganz ber Mann, ben die geheime Macht sich wünschen tann, und er zeigt fich in dem ersten Zeitpunkte seines Aufent= haltes in Benedig gang fo, daß fie des Erfolgs und der Wirksam= feit ihres Planes ficher senn kann. Er zeigt frenlich keinen Ehr= geiz, feine Herrschsucht; zufrieden von keinem fremden Willen abzuhängen, bringt er den seinigen Niemanden zum Gesetze auf;

Die geräuschlose Ruhe eines zwangsfrehen Privatlebens begränzt 1790. alle seine Bünsche. Allein dieß ist wahrscheinlich eine Resignation. die er den Umständen schuldig ist; als der britte Pring seines Sauses hat er keine wahrscheinliche Aussicht zur Regierung: verändern sich die Umstände, zeigt sich eine mögliche Aussicht, dann wird fein Chrgeiz von selbst erwachen, oder es wird andern nicht schwer werden, ihn zu beleben. Und für den religiösen Theil bes Plans ift gerade diese Gemuthaftimmung des Bringen febr zuträglich. Gang frey von großen Entwürfen und Begierben. wird er sich um so lieber der Kirche, die ihn in ihren Schoof wünscht, hingeben, wenn er nur sonst so geeigenschaftet ist, daß ihr Suftem das seinige werden kann. Und wie so gang ift dieß der Pring! Seine Reigungen find still, seine Wahl ist langfam und schüchtern. Aufwand und Veranügungen vermeibet er aus Temperament, nicht aus Sparfamkeit, tiefer Ernst, und schwärme= rische Melancholie sind die herrschenden Züge in seiner Gemuths= art, mitten im geräuschvollen Gewühle von Menschen geht er einsam, ist, verschlossen in seine eigene Phantasiewelt, oft ein Fremdling in der wirklichen, er besitt Verstand genug, um ein= zusehen, daß er nicht den größten besitzt, übertreibt Mißtrauen und Ungerechtigkeit gegen seine eigne Urtheilsfähigkeit eben so fehr als Zutrauen und Gerechtigkeit gegen die Urtheile Anderer; er ist gebohren, sich beherrschen zu lassen, ohne doch schwach zu senn. Wenig Menschen besitzen sein Vertrauen, allein diese un= eingeschränkt. Sein Ropf ist von mannigfacher Lecture angefüllt. er besitt Kenntnisse, aber ohne Gründlichkeit, ohne Ordnung. Seinem Religionssinsteme hangt er an, ohne es gepruft zu haben. Ein Mann von diesem Naturell und dieser Art von Geistes= bildung, kann glucklich unter die Sklaveren eines Glaubens gebracht werden, wenn er gehörig behandelt wird. Der Plan, welchen die geheime Macht befolgt, ist gewiß einer der bewundernswürdigsten, die man sich denken kann, ganz angelegt auf die Verhältnisse des Temperamentes, des Verstandes, des Willens, der Empfindung des Prinzen; feine Seite unberechnet gelaffen, von welcher gewirkt werden könnte; selbst für Möglichkeiten, für Zu-fälle Maaßregeln genommen, keine Triebkeder, die einer Umstimmung fähig wäre, vernachlässigt, sondern sie alle gehemmt oder belebt, hiehin oder dorthin gerichtet, in Gemäßheit des ent= worfenen Bland. — Und wie verborgen spielen die Redern dieses

1790. Triebwerks! Reine plöbliche Ueberraschung! Reine Bestürmung Rein sichtbarer Ausammenhang der Ereignisse! Alles allmählig! Alles fanft eindringend, unfühlbar bestimmend, unfühlbar verwandelnd! Scheinbare Lücken und Abstände. Entgegenwirkungen und Widersprüche, ben wirklicher Harmonie der Versonen in Ameden und Planen! Kurz ber Bring wird, ohne es zu ahnden. pon allen Seiten bestrickt, wird mehr und mehr gefesselt, je mehr er sich fren und selbstthätig wähnt; keine Kraft der Seele ift mehr sein, er selbst kaum mehr sein, und muß doch glauben, nie mehr fein gewesen zu senn. Der erste Schritt, welchen man thut, um sich des Prinzen zu versichern, ift, daß man einen feiner Leute an sich zieht, welcher sein Bertrauen in hohem Grade besessen hatte, und ihn mit einem Bedienten versehen läßt, welcher ganz geschaffen ift, um auf die feinste, einschmeichelndeste Weise sein Berg zu gewinnen, und den Plan feiner Obern zu fördern. Diefer Biondello ift mit Meisterhand gezeichnet, und ber achtsame Leser tann seinen Ginfluß auf die Berkettung der Sandlungen nicht verkennen. Er ist nicht bloß Beobachter, sondern wird bald Lenker des Bringen. Ranberen, troftlose Philosophie. Liebe, und politische Intriguen find die vier Sanpt= mittel, um den Prinzen zu bestimmen, und es liegt gleich viel Runft in der Aufeinanderfolge derfelben, als in der innern Anlage. Bauberen entscheidet zuverläßig viel in der lleberzeugung bes Bringen, wiewohl im ersten Reitraume Dieses Theiles Die Bernunft besselben noch männlichen Widerstand leistet. Allein wie könnte er je in den Armen des Armeniers liegen, wenn ihn nicht der Glaube an seine Wunderkraft besiegt hätte? Mit wie unüber= treffbarer Feinheit Sr. Schiller die Maschinerie der Zaubern in seinem Werke spielen läßt, verdient vorzüglich bemerkt zu werden. Der gemeine Ropf würde fich begnügt haben, den Bringen durch täuschende Gautelegen der Magie betrügen zu laffen; er hingegen läßt den Prinzen ein ganzes Gewebe in der That nicht alltäglich und offenliegender Zauberstreiche durchdringen, läßt seine Vernunft einen glänzenden Sieg über die Täuschung davon tragen, um fie dann desto sichrer durch unübertreffbare Meisterstücke magischer Blendwerke überwältigen zu laffen. Der Sicilianer ift offenbar dem Armenier gang eigen, gang seine Maschine, er muß sich allenthalben entlarven, allenthalben seine Wunderwerke an das Licht stellen lassen, um den Armenier desto mehr zu erheben.

den Glauben an seine Bunderkraft desto sicherer zu gründen. 1790. Der Hauptstreich des Armeniers ift in diesem Theile noch nicht enthalten, wir erfahren bloß am Schluffe beffelben feine Wirkung. die Bekehrung des Prinzen. Allein meisterhaft ist diese Wirkung vorbereitet. Der Bring rettet aus dem Labyrinthe, in welches ihn die Zauberer versett hatten, seine Bernunft, allein erfüllt mit einem Selbstbünkel, mit einem Uebermuthe, welcher alles Uebernatürlichen und Unbegreiflichen spottet. Hatte er vorher in blinder Unbänglichkeit nicht gewagt, feinen Glauben zu prüfen, jo war er jett fühn genug, an dem Seiliasten zu zweifeln, und bedurfte nur der Einweihung in eine durch Tieffinn blendende. jedes Interesse für Religion erstidende, Metaphysik, um ein vollendeter Leugner zu werden. Die Gesellschaft. Bucentauro genannt, ift bas eigentliche Werkzeug feiner Berführung; bier schmeichelt sich ihm nach und nach jene Philosophie auf, welche. indem sie die Grundveste der Moralität untergräbt, den wahren Gefichtspunkt der Menschheit verrudt, jedes Intereffe für Butunft und Bestimmung vernichtet, die edelsten Triebe, bestimmt sich in die Ewigkeit auszudehnen, auf den Augenblick bes gegenwärtigen Genuffes einschränkt, und fo die Reime religiöser Ueberzeugungen und Gefühle zerftort. Und er kann ihrem Reize um fo weniger widerstehn, da er durch den Einfluß derselben Gesellschaft, Die ihn mit berfelben vertraut macht, in einen Wirbel von Zerftreuung und Ausschweifung fortgeriffen wird, ben dem fein edleres Selbst sich nicht ermannen, und nach dem Aufgange des wahren Lichtes sehen kann. Allein lange kann diese Situation ben einem Manne von dem Charafter des Prinzen nicht dauern, er kann nicht lange mit diesem durch schiefe Speculation ausgetrochneten, und an Hoffnung und Glauben verarmten Berzen, nicht lange in dieser Unterbrückung geiftiger Schnellfraft, biefer Ginengung aller Begier, fortleben. Wenn je die Schwärmeren ihn besiegen, und mit unauflösbaren Banden fesseln kann, so ist es in biesem Zeitpunkte. wo er die Bernunft, als die Bergifterinn seiner Glückseligkeit, verfluchen muß, wo ihm fein Dasenn und seine Menschheit zur Last fällt. Jest überrasche ihn der glücklichste Streich ber Zauberen, jett wage man seine Angriffe auf seine Bernunft; jett wiege eine schwärmerische Liebe sein ganzes Wesen in einen wolluftigen Traum ein, und er ist der Stlav des blindesten Glaubens. Bit er bieß einmal, für welchen Plan ber Chrsucht kann man ihn

272 Thalia.

1700. nicht einnehmen, wenn man ihn nur mit dem Systeme zusammen= hängend barftellt, bem man seine Vernunft unterjocht hat, und feine übrigen Angelegenheiten in eine Berwickelung zu bringen weiß, welche nur durch die Ausführung desselben aufgelöst werden fann. Doch Rec. treibt vielleicht seine kuhnen Ahndungen zu weit, und überschreitet die Granzen seines Berufs. Allein er war zu sehr vom Interesse für das Ganze gefesselt, um nicht den Bersuch zu wagen, das Spiel des Schillerischen Genies wenigstens den Hauptwendungen nach im Boraus zu errathen. Ungern sieht er sich frehlich nun gezwungen, alles das zuruck zu behalten. was er über die Schönheit der Composition und des Stiles um= ständlich zu sagen gesonnen war. Er wurde mehrere Blätter anfüllen muffen, um ausführlich zu entwickeln, welche Kunft in ber ganzen Stellung und Berbeuführung der Ereigniffe liegt, mit welcher Feinheit Finsternisse, Schatten, und Lichter in dem Ganzen der Begebenheiten vertheilt sind, um den Lefer zu täuschen, mit welcher Auswahl des treffenden und wirkenden jede Scene bis auf die kleinsten Züge ausgemahlt ift. Gben so viel Beschäf= tigung würde ihm die Zergliederung der Charaktere, welche mit ungemeiner Menschenkenntniß entworfen, und burchaus afthetisch sustematisch gehalten find, und die Entwickelung ber Bolltommen= heit des Stiles gewähren. Allein das Alles würde eine aus= gedehnte Abhandlung erfodern, wozu Rec, wenigstens hier keinen Plat hat.

Allgemeine Literatur Geitung, Jena, Leipzig, Wien, 1790, 3. September.

Leipzig.

Bei Göschen: Thalia, herausgegeben von Schiller. Achtes Best. 1789. 108 S. Aeuntes Best. 1790. 142 S.

Das achte Heft enthält: 1) Die Phönicierinnen bes Euripides, in reimlosen Jamben übersett, bis zum zwehten Chorgesange. Die Uebersetung ist fließend, und treu genug, ohne den Worten des Textes mit der Genauigkeit zu folgen, welche unvermeidliche Steifigkeit hervorbringt. Manches Beywort ist

weggelaffen, manche Wendung gemildert worden, die für uns viel 1790. tragischen Bomp gehabt hätte. Ben den Stellen, wo ber Diglog im Original Zeile um Zeile wechselt, und in Fragen und Antworten eine epigrammatische Schnelligkeit herrscht, wäre mehr Rurze nöthig gewesen, um ben Charafter bes Driginals zu erreichen. Indeffen wird diese Eigenthümlichkeit in der griechischen Tragodie, ob Gothe fie gleich in die Iphigenia, und selbst in den Taffo, aufgenommen hat, uns wohl immer fremd bleiben. 2) Des Grafen Lamorel von Egmont Leben und Tob, von Schiller. Lehrreich wird es jedem Lefer senn, mit diesem Auffate die zusammengedrängte Charafterzeichnung Egmont & in ber Geschichte des Abfalls ber Niederlande (S. 124 u. f.) zu vergleichen; in ber Schilberung das Leben bes Mannes und in diesem die Schilberung wieber zu erkennen. Einen Theil der bier erzählten Begebenheiten bis auf die Gefangennehmung Camonts findet man auch dort schon: aber hier werden seine Thaten in Rücksicht auf ihn selbst betrachtet, wie fie sein lettes trauriges Schicksal über ihm zusammenzogen; bort nur, infern fie in die große Reihe von Ursachen und Folgen eingreifen, beren Resultat die Freiheit der Niederlande war. 3) Der Abschied. Gin Fragment aus dem zweyten Bande bes Geiftersehers, gang außer aller Berbindung mit ben Geschichten bes ersten Bandes. Allein mit dieser Macht der Darftellung barf es ber Schriftsteller schon magen, für noch unbekannte Bersonen ohne weitere Vorbereitung die Theilnahme des Lefers aufzufordern.

Neuntes Heft. 4) Die Kunst und das Zeitalter. Ein Auffat über den Borzug der alten Kunst vor der neuern, besonders in Ansehung des Idealschienen, und über die Ursachen dieses Borzugs; einen Gegenstand, der freylich schon oft, nur selten mit so viel Empfänglichkeit für äfthetische Eindrücke den so viel philosophischem Scharfsinn, abgehandelt worden ist. Die Umstände, aus denen der Berfasser das Phänomen der griechischen Kunst erklärt, sind bekannt; allein die Art, wie er sie daraus erskärt, macht das Berdienst des Aufsatzs aus. Besondere Besherzigung verdienen die Bemerkungen über die Unbefangenheit des ersten Genusses, die durch kältere Ueberlegung und ausgedehntere Einsicht gestört wird; über den Schaden, den es stiftet, wenn

18

1790. Wiffenschaft der Kunst zuvor eilt, und Theorie die Begeisterung leiten soll.

Göttingische Unzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1790,

Leipzig, b. Goschen: Historischer Calender für Damen für das I. 1791, von Friedrich Schiller, in Taschencalendersformat. 387 S.

Die zwölf Monate, für welche ber gewöhnliche, der russische und der jüdische Kalender da sind, haben Chodowiechsche Kupfer, welche Begebenheiten aus dem dreißigjährigen Kriege vorstellen. Nach einigen astronomischen Artikeln und Erlänterung der Aupfer solgen gute Brustbilder Gustav Adolphs, des Herzogs Bernhard von Weimar und der Königin Christina; hierauf aber die Geschichte des dreißigjährigen Kriegs oder vielmehr das erste Stück derselben bis auf den Sieg der Schweden ben Leipzig und dessen

allernächste Folgen.

Der Rec. kann sich nicht enthalten, seinen Gebanken über biese Schrift ein paar Büge ber Geschichte bieser seiner Recension voran zu seben: und zwar, erstlich, daß, da sie ihm zu einer Zeit in die Hände kam, wo die mannichfaltigsten und zum Theil wichtigsten Geschäfte, und ein Zusammenfluß aller nur ersinnlichen Berftrenungen ihm feine Beit ließen, einzelne Briefe zu lesen, er dieses einzige Buch mit unaufhaltsamer Begierde, mit immer neu gespannter Theilnehmung und Aufmerksamkeit, in ein paar Tagen geendigt, und ungemein bedauerte, daß er es bereits zu Ende gebracht. Zwentens, daß, da es ihm anfangs ohne den Titel, auf welchem der Damen erwähnt wird, zugeschickt worden, und er diese seine Bestimmung erst in den gang letten Zeilen fand, ihm das Ganze eine für Männer von Cultur und Staats= fenntniß eben so interessante Geschichte schien, als die des pelo= ponnesischen Krieges durch Thucydides ward; daß er aber beh jener nachmaligen Entdeckung auch nicht anders als finden konnte, daß Br. Schiller diese verwickelten Scenen, zu deren Beurtheilung so viele Kenntnig des vaterländischen Staatsrechts gehört, mit solcher meisterhafter Alarheit und in so lichtvoller

Ordnung dargestellt, auch das unvermeiblich Trockene durch Res 1790. slerionen und Schilberungen (worinn er vorzüglich glücklich ist) so kunstvoll und doch so natürlich unterbrochen, daß Damen von einigem patriotischen Gesühl und die nur immer würdig sind, Freundinnen, Weiber und Mütter deutscher Männer zu seyn, gewiß das ganze Buch mit gleicher Unterhaltung wie unser Gesichlecht, lesen werden. So soll es auch sehn: der ächte Geschnack gefällt allen Geschlechtern und Altern; seine unveränderlichen Grundsätze behaupten überall und immer ihre auf die Natur gezundeten Rechte; und Hr. S. hätte ohne einige Unbescheidenheit, ohne den geringsten Mißstand, sein herrliches Wert eben so wohl einem Kalender für die Nation, als nur für einen Theil derzielben einverleiben können.

Man sieht an dieser Arbeit, wem eigentlich es zukömmt, für die Damen, für die Jugend, für die Ungelehrten zu schreiben: Männern nemlich, die den Gelehrtesten viel sagen könnten. Die andern, welche auf jeder Messe unter solchen Anbriten zahlreich erscheinen, bereden sich fälschlich, das sen am leichtesten und er= fordere am weniasten, was wirklich die schwerste Arbeit oder vielmehr das reife Resultat vieler Forschungs- und Denkensarbeit ift. Eben darum pflegen folche Bücher, wenn fie von vorzüglichen Männern geschrieben werden, die gemeinnützigsten und berühm= teiten ihrer gangen ichriftstellerischen Laufbahn zu fein. Go seben wir Bitter 3 Entwickelung ber Geschichte unserer Staatsverfassung in den Händen aller aufgeklärten beutschen Bürger, deren die wenigsten mit seinen weit mühsamern Arbeiten vertraut find; und Michaelis Unmerkungen über die Bibel für Ungelehrte werden gelesen, wo manche seiner gelehrten Arbeiten schwerlich je hinfommen. Daß Hr. S. in den ersten Jahren seiner historischen Laufbahn für ein Bublikum schreibt, welchem (nach unfrer Mennung) nur lange Studien einen Gelehrten gewachsen machen; bieses wird ihm niemand verargen, wer die Natur und den Geist feiner Arbeit nebst der Geschichte seines Schriftstellerlebens in Erwägung zieht.

Gewöhnt als theatralischer Dichter, den Menschen zu analysiren und in jedem Zug das Charakteristische seiner Leidenschaften aufzuspüren; in hohem Grade mit dem Talent begabt, eine Sache deutlich auseinander zu sehen, und malerisch darzustellen; und schon durch die niederländische Geschichte in der Anwendung dieser

1790. seltenen Gaben geübt - - war es ihm gering, die reich= haltigen Quellen, die wir für Geschichte des breißigjährigen Kriegs haben, aufmerksam zu studiren, um in benselben weit mehr zu finden, als vorher jemand in Ansehung zumal des moralischen Theils, daraus geschöpft. Wir wissen nicht gewiß ob wir seinem Buch einen Borzug rauben, wenn wir fagen, daß er dazu nicht eben viele unbekannte, bisher verborgene Schriften, wohl aber alle die besten mit andern Augen gelesen. Er liefert uns über diesen großen Krieg, was kein Archivarius ihm geben und keiner vorenthalten konnte: sich felbst: ein mit ber ihm eigenen Runft entworfenes Gemählbe; Gedanken und eine Darftellung, Die ihm zugehören; eine Arbeit folglich, die zu liefern keinem als einem Mann von Geist und Berg möglich ist. Materialien und auch einzelne Bearbeitung gewisser Details. Bruchstücke und sonst höchst schätbare Benträge mögen andere (und es ist ein wahres Berdienst) suchen, sammeln und in diden Banden für die Bibliothefen berausgeben!

Wenn wir von dem Geiste dieses Buches mehr als von den erzählten Thatsachen sagen, so möchten wir ungern so verstanden seyn, als wären letztere nicht getreu und genau erzählt. Im Gegentheil sinden wir die merkwürdigsten Memoires vortrestich benutt. Es ist uns S. 4. ausgesallen, daß in dem ganzen dreißigjährigen Krieg nur drehm al hundert tausend Mann geblieden sehn sollen (wohl ein Drucksehler); und deh einer andern Stelle (der wir nun uns nicht entsinnen) ist uns auch ein Zweisel ausgestiegen: sonst sanden wir selbst die kleinsten Zweisel aufgestiegen: sonst sanden wir selbst die kleinsten Duellen. Allein, die Genauigkeit, welche die Basis aller Historiographie ist, gilt bei einem solchen Buch für eine von selbst sich verstehende Eigenschaft, und ist nicht das Vorzüglich ebessellsche

Mit ihr ist eine, doch gar viel seltenere, Tugend welche sich nur ben sehr vorzüglichen Schriftstellern sindet, die Unparteyslich eit, eigentlich verbunden. Wir haben über jene Zeiten der Spaltungen im Glauben und über jene Epoche der Eiserssucht gegen die gedoppelte Macht von Östreich-Habsdurg noch keinen Geschichtsschreiber gelesen, welchem man weniger ansehen konnte, in welcher Parten er gebohren, unter welcher er gelebt? Kaum sind etwa noch einige, gegen Östreich etwas harte Außsbrücke dem Bs. entgangen: in den Sachen blickt auch nicht die

mindeste Borliebe durch. Der Grund liegt darinn, weil er, was 1790. andere zu tadeln sich begnügten, erklärt; und in den Umständen und Anteressen pslegt gemeiniglich Entschuldigung zu liegen.

Sollen wir nun ein Stelett bes Inhaltes liefern? Es könnte nichts enthalten, was der Lefer nicht von selbst in diesem Buche suchen wird, die Analyse der Verkettung, zumal jenes ersten Theils, der auf ungefähr 130 Seiten die dem Arieg vorgehenden, entsernten und näheren, Ursachen und Veranlassungen schildert, würde in ein, die Grenzen dieser Blätter überschreitendes Detail sühren; und wer wird nicht lieber selbst lesen, und des Versanügens der Ueberraschung genießen wollen!

Indem wir dieses Werk durchblättern, um zu wählen, von welcher Art von vortrefflichen Stellen wir dem Leser eine zum Muster vorlegen könnten, erneuert sich in uns das lebhafte Gesühl der Mannichsaltigkeit seiner herrlichen Gigenschaften und wir sehen uns gedrungen, in der Auswahl uns nicht sowohl an ein Gemählde zu halten, hinter welchem die übrigen zurücksinden, als an das, welches durch seinen hohen Gegenstand wohl an meisten reizen wird.

#### (Folgt ausführliches Citat.)

Mit solcher edlen Einfalt und Eleganz und nit solchem Reichthum sind alle Charaktere in diesem Buch gezeichnet. Nur S. 186 behm Angedenken Johann Friedrichs von Sachsen erhebt sich der Bf. jenseits des, der historischen Schreibart sonst gestatteten Schwungs. Cogit enim excedere propositi formam operis erumpens animo ac pectore indignatio (Velleius II, 66); und wer dergleichen Gesühl nicht hat, wird solch einer Unregelsmäßigkeit sich nie schuldig, aber auch nie weder so ein Buch machen, noch den Ruf desselben erwerben.

Bir können diese Anzeige nicht schließen, ohne Deutschland Glück zu wünschen, daß die historische Lausbahn, in der wir sonst noch zurück waren, seit einigen Jahren durch mehrere Schriftsteller mit vielem Auhm betreten wird. Hr. Schiller ist gewißeiner der vorzüglichsten (wir könnten wohl mehr sagen, wenn die Discussion der verschiedenen Manieren hier Plat sinden dürste), und andere deutsche Geschichtsschreiber (wenn sie mehr Gelehrte und Schriftseller als Bürger sind) haben Ursache ihn

278 Thalia.

1790. zu beneiden; wenn sie aber edle Menschen sind, so werden sie sich seiner freuen.

Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena, Leipzig, Wien, 1790, 14. November.

Thalia. Berausgegeben von Schiller. Zehntes Beft. Leipzig, bev G. J. Golden. 1790. 8. ar. 54 fr.

Dieses Heft zeichnet sich durch sehr interessante Auffäte aus welche in allem Betracht Aufmerksamkeit verdienen. I.) Die Sendung Mofes. Db man gleich dem ungenannten Berfaffer weder alle seine aufgestellten Sypothesen, noch die daraus ge= zogenen Folgerungen gerade hier zugeben wird: fo weiß er doch burch einen glücklichen Scharffinn ihnen viele Wahrscheinlichkeit zu geben, und burch einen hinreiffenden Bortrag zu gefallen. nimmt an, daß die ägyptischen Priefter zuerst die Idee von der Einheit des göttlichen Wefens gehabt, und deswegen die Mysterien eingeführt hätten, damit diese neue für die blinde Menge gefährliche Wahrheit zum ausschlieffenden Gigenthum einer kleinen geschlossenen Gesellschaft, welche die erforderliche Fassungstraft dazu zeigte, gemacht, und die Wahrheit, die man unreinen Augen entziehen wollte, mit einem geheimnisvollen Gewand umzogen würde. Moses gelangte nun durch seine Erziehung in den Myste= rien als Epopte zu diesen Kenntniffen. Während seiner Berbannung in der Bufte, ergrief seine Phantasie, durch Ginsamkeit und Stille erhitet, die Barthen seiner unterdrückten Nation. Aus seinen Mysterien erinnerte er sich des wirksamen Instrumentes. wodurch ein kleiner Priesterorden Millionen rober Menschen nach seinem Gefallen lenkte, des Vertrauens auf überirdischen Schuk, bes Glaubens an übernatürliche Kräfte. Er legte aber feinem wahren Gott diejenigen Eigenschaften ben, welche die Fassungs= fraft der Hebraer, und ihr jetiges Bedürfniß von ihm forderten, und machte ihn zu ihrem Nationalschutgott. Dieß sind ungefähr die Hauptideen, welche ben diesem Auffate zum Grunde liegen. Zu Einwürfen ist hier der Ort nicht; es kann aber nicht daran fehlen, man mag entweder auf die daben zum Grunde liegenden Ideen

von den Mysterienkenntnissen, oder auf die Göttlichkeit der Sen= 1790. dung Moses, im gewöhnlichen und höhern Verstande, Rücksicht nehmen. II.) Die enthüllte Bastille 2c.

27eue Mürnbergische gelehrte Zeitung auf das Jahr 1790, 27ürnberg, (im Verlag der Grattenanerischen Buchhandlung 1794) 23. November.

Leipzig.

Ben G. J. Golden: Bistorischer Calender für Damen. für das Jahr 1791 von Friedrich Schiller, im gewöhnlichen Taschensormat. Hier liesert Herr Prof. Sch. die Geschichte des merkwürdigen 30jährigen Krieges, die allein 387 Seiten engen Drucks einnimmt, doch, wegen des Reichthums der Sachen und der pragmatischen Art der Darstellung, nur bis auf den Sieg der vereinigten Schwedischen und Sächsischen Armee ben Leivzig 1631, hat fortgeführt werden können. Wenn wir fagen, daß Dieje Geschichte vortreflich ausgeführt ist; so sagen wir nichts, als mas jeder schon von dem Verfasser der Geschichte des Abfalls ber vereinigten Riederlande von Spanischer Re= gierung mit Recht erwartet. Meisterhaft ist gleich vorne herein Die Repolution in der Religion Deutschlands als Veranlassung ienes Krieas, und das frenlich dazu gekommene Staatsinteresse des österreichischen Hauses sowohl als der katholischen und protestantischen Parthen, so wie überall der ganze Gang der Ereignisse, dargestellt. Aber so etwas muß man selbst lesen; es ist wahrhaftig feine bloffe Damenlectüre, sondern wahre Nahrung für jeden Patrioten, für den Mann von Geschmad, und felbst für den Geschichtforscher, wenn ihm Auffuchung der Triebfedern ben den auf diesen Schauplat auftretenden Personen, und der Urfachen des so wunderbar abwechselnden Erfolgs nicht gleich= gultig ift. Für das Ausserliche hat der schon sonst bekannte gute Geschmack bes Berlegers auch hier gesorgt. Zwölf sehr ausdrucksvolle Chodowiekische Kupfer enthalten einige der vornehm= ften Scenen bes brengigjährigen Rrieges, die zum Theil erft in die folgenden Jahre besselben gehören, nebst ben Bildniffen König

1790. Gustav Abolphs, des Herzogs Bernhard von Weimar und der Königin Christine.

Hallische Mene Gelehrte Teitungen, Balle, 1790, 2. December.

Amsterdam. Der hiesige Buchhändler de Jongh wird Schillers Geschichte des Bojährigen Krieges ins Holländische übersehen laßen.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Ausländische Literatur, Gotha, 1790, 4. December.

Leipzig.

Ben Göschen ist herausgekommen: Historischer Kalender für Damen, für das Jahr 1791. von Friedrich Schiller.

Wir freuen uns allemal, wenn wir einen von den vielen Kalendern, welche unfer Deutschland jedes Jahr hervorbringt, einem historischen Gegenstande gewidmet, oder wenigstens mit historischen Abbildungen geziert sehen. Die lettern haben einen bleibenden Werth, und Bilber, selbst aus dem besten Roman entlehnt, mussen ihnen in Ansehung des Nupens jederzeit nach= stehen. Ift ber ganze Gegenstand bes Ralenders historisch, so besitzen wir, wie das bisher wenigstens meistens der Fall ge= wesen ift, ein im achten Geschmacke gearbeitetes Geschichtsbuch mehr. Ein Sprengel, ein Archenholz, ein Bieland, was haben uns die nicht für unterhaltende und lehrreiche Werkchen biefer Urt geliefert! zu ihnen gesellt sich jest herr hofrath Schiller mit einer Geschichte des drenßigjährigen Krieges, welche für das deutsche Bublikum so fehr viel Anlockendes hat. Die Lefer werden schon im voraus vermuthen, daß dies Anlocende von Brn. Sch. treflich benutt worden ist, und Recensent kann ihnen versichern, daß unter allen Geschichten dieses an so großen und mannich= faltigen Scenen reichen Rrieges, die ihm bisber bekannt geworben find, ihn keine benm Lesen so angezogen, ihn keine so mit fort= geriffen hat. Sein daben empfundenes Veranügen wurde jedoch

durch den Gedanken, daß es dem Hrn. Berf, gur völligen Aus- 1790. bilbung und Ausfeilung seiner Arbeit an hinlänglicher Reit gefehlt habe, manchmal unterbrochen. Mit der Einleitung glaubt er in der That am wenigsten gang zufrieden sehn zu können. Br. S. drängt in derfelben die Begebenheiten, welche zum Ausbruch des dreußigjährigen Krieges allmälig den Weg gebahnt haben, so sehr zusammen, daß er für manche seiner Leserinnen. die gerade nicht den größten Vorrath von historischen Kenntnissen befitt, meistens unverständlich fenn muß. Hr. Schiller hatte lieber weniger Ursachen aufsuchen, und jede berselben mit desto größerer Unschaulichkeit und Faglichkeit vortragen sollen. Die Geschichte selbst hat er ungleich lebhafter und deutlicher erzählt. Die Begebenheiten sind meistens gut zusammengestellt, die Charaktere richtig geschildert. Doch scheint es Recens, der frenlich kein Freund vom Raisonniren in der Geschichte ift, als wenn Hr. Sch, einige mal seinen Lesern im Urtheilen gar zu fehr vor= areife, als wenn er einige mal raisonnire, wo er erzählen sollte. Die Kunft des Geschichtschreibers besteht, wie ihn dunkt, haupt= fächlich in der geschickten Rusammenstellung der Begebenheiten. aus welcher das richtige Urtheil, ohne daß man es erst errathen darf, von felbst heraus fließt. Wenig Worte sind alsdann vermögend, den Lefer auf den rechten Weg zu leiten. Srn. Sch. lebhafte und darstellende Gabe des Bortrags ift bekannt; Recens. ist indessen doch manchmal ein Aweisel aufgestossen, ob man diesen blübenden Vortrag überall ächt historisch nennen, ob man ihn von Nachlässigkeiten in der Sprache, die ein so vorzüglicher Schriftsteller, wie Br. Sch. fich nicht erlauben follte, überall fren sprechen könne. Die zu diesem Kalender gehörigen Abbildungen find fo gut gewählt und gearbeitet, daß man fie in keinem der Almanache ber jetigen Zeit beffer, ober völlig eben so gut findet. Da die Gegenstände derselben bereits aus ben öffentlichen Blättern bekannt find, fo erlaubt fich Recenf. blos diejenigen anzuzeigen, die ihm vorzüglich Veranügen gemacht haben. Sier= unter rechnet er Nr. 2 wo der alle Bedenklichkeiten erwegende Friedrich von der Pfalz von seinem ehrgeitigen Hofprediger, und von seiner eitlen Gemahlin, zur Annahme der Krone beredet wird. Rr. 4. oder ber biedre Burgermeifter von Stralfund vor dem Herzog von Friedland. Nr. 6. Guftav Adolphs Abschied von seinen Ständen. Nr. 7. Tilly vor Maadeburg.

1790. Nr. 9. Gustav Adolph im Sarge, und Nr. 10. Herzog Bernhard und der Pater Joseph, sind eben so meisterhaft erfunden und gezeichnet, als gestochen. Der Ausdruck in Nr. 5. oder K. Ferdinand, der zur Freude der Jesuiten das Restitutionsedict unterschrieben hat, ift bewundernswürdig richtig. Schabe, bak so schöner Arbeit nicht wenigstens das Format einer Großoctav= seite gewidmet werden konnte. Unter den dren Bortraiten hebt sich am meisten Bergog Bernhard hervor.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1790, 11. December.

Bistorischer Calender für Damen für das Jahr 1701. von Friedrich Schiller. Leipzig, bei G. J. Goiden.

2 fl. 24 fr.

Wer hier eine bloße Damenlekture, fuffe und leichte Biscuitwaare, sucht, der betrügt sich sehr; denn dieser Ralender enthält unter seiner niedlichen und geschmactvollen äufferlichen Gestalt einen männlichen Geift, der nur geiftvolle Damen an sich ziehen fann, und nicht nur jedem Mann von Geift und Geschmack, sondern auch dem Geschichtskenner schätzbar sein muß, man mag auf den darinnen bearbeiteten historischen Gegenstand, oder auf die historische Kunft, womit er bearbeitet worden ist, Rücksicht nehmen. Wir reden zuerft von dem Aufferlichen. Das Titel= fupfer stellt das Bild des Friedens vor, von Lips gezeichnet und gestochen. Die 12 Monatskupfer hat Chodowieki gezeichnet und Penzel gestochen, größtentheils vortreflich, unübertreflich aber in den benden Jesuitengestalten Num. 5. wo in jedem Gesichtszuge, sogar in der Stellung, Loholas Geist ganz verförpert dargestellt ift. Die Rupfer stellen folgende Scenen aus der Geschichte des dreußigiährigen Kriegs vor: Graf Thurn. wie er die Kaiserl. Kommissarien auf dem Brager Schlosse zum Fenster hinauswerfen läßt; den Churfürsten Friedrich von der Pfalz mit feiner Gemahlin und dem Hofprediger Skultetus, wie er sich über die Annahme der böhmischen Krone bedenkt: Eben benselbigen, fliehend nach der Brager Schlacht: Wallenstein vor Stralfund: Raifer Ferdinand unterschreibt zur Freude der Jesuiten das Restitutionseditt: Gustav Adolph nimmt Abschied von den

schwedischen Ständen und empfiehlt ihnen seine Tochter: bas 1790. Ungehener Tilly vor dem eroberten Magdeburg: Gustav Abolph. nach der Schlacht ben Leipzig, auf den Anien Gott für den Sieg dankend; Ebenderselbige nach der Schlacht ben Lüten im Sarge: Bergog Bernhard von Weimar, Pater Joseph, Kardinal Richelieu und Ludwig XIII; Herzog Bernhard von Weimar nach der Schlacht ben Brenfach, vor ihm alle kaiferliche Generale gefangen; und der kranke Torstensohn findet nach dem Siege ben Jankowit seine Gemahlin wieder. Auf diese Monatskupfer folgen 3 Bildniffe: Guftav Abolphs nach van Duk, Königin Christina nach Bourdon, bende von Genser, und Berzog Bernhard von Weimar, von Lips; schöne und vortrefliche Stücke. Und nun zum Innern! Dieß ist die Geschichte des dreißig= jährigen Krieges von Schiller, einem unserer ersten, talent= reichsten Röpfe, der zuerst als Dichter voll Gluth und Phantalie auftrat, und nun unter den besten Geschichtschreibern Blat genommen hat. Wenn irgend ein Theil der vaterländischen Ge= schichte für den Teutschen interessant ist, so ist es gewiß der dreißigjährige Rrieg. Nicht das gerechnet, daß derselbige einen groffen, bis auf unsere Tage fortwirkenden Ginfluß auf die politische Verfassung, Religion und Sitten unsers Vaterlandes gehabt hat, eröfnet er uns einen Schauplatz, der an glänzenden Thaten, an unsterblichen Männern, an überraschenden Ubwech3= lungen des Glückes, an verworrenen Schicksalen, und wundervollen Arisen sehr reich ist. Und was man nur immer von einer Geschichtserzählung fordern fann, bas findet man hier fast alles benjammen. Richtige und lebhafte Darstellung, Scharfblick in Entwicklung und Verkettung der Ursachen und Wirkungen, wohlgetroffene Charafterschilderungen, tiefeindringende Reflegionen, passend in die Erzählung hineingewebt, vortrefliche Digressionen und endlich eine edle, fraftvolle Schreibart. Er eröfnet feine Erzählung mit der allgemeinen Bemerkung, daß, seit dem Anfang des Religionstriegs in Deutschland bis zum Münfterischen Frieden, in der politischen Welt kaum etwas groffes und merkwürdiges geschehen ist, woran die Reformation nicht den vornehmsten Un= theil gehabt hätte, und leitet daraus viele andere ber, die eben so nen, als gedacht sind. S. 20. Scheint ihm erwiesen, daß sich Die österreichischen Bringen auf ihrem Wege zur Universals monarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den

1790. hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen führten. In keinem andern Falle als unter diesem war es den schwächern Fürsten möglich, die ausservotentlichen Anstrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der österreichischen Macht widerstanden; in keinem andern Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen. — S. 97 und 98. sindet man tresliche Bemerkungen über die Vergrösserungsssucht der alten österreichischen Kaiser. Von der Art, wie Herr Schiller über einen historischen Umstand zu reslektiren pslegt, mag folgende Stelle dienen. S. 192.

#### (Folgt ausführliches Citat.)

Die Charafterschilberungen glücken ihm vortreslich. Wir verweisen auf den Charafter Gustav Abolphs. — Die Würgessene zu Magdeburg gibt ein fürchterliches Gemälde. — In den Reslezionen geht Hr. Schiller oft einen neuen Weg, aber der Gang wird manchmal zu gedrängt, z. B. "So lange die Weisheit ben ihrem Borhaben auf Weisheit rechnet, oder sich auf ihre eignen Kräste verläßt, entwirft sie keine andern, als chimärische Plane, und die Weisheit läuft Gesahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen — aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß und sie kann auf Behsall und Bewunderung zählen, so bald sie in ihren geistreichen Planen eine Kolle sür Barbaren, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigensnüßige Leidenschaften zu Vollstreckern ihrer schönen Zwecke zu machen." — Da in diesem Kalender die Geschichte nur dis auf die Schlacht bei Leipzig geht: so wird jeder Leser der künftigen Fortsehung mit Sehnsucht entgegensehen.

Neue Aurnbergische gelehrte Zeitung auf das Jahr 1790, Aurnberg, (im Verlag der Grattenanerischen Buchhandlung 1791) 14. December.

# Neber die Würde des Schriftstellers und über ein Gedicht von Brn. Schiller.

Benn man die Bichtigkeit und Burde eines Menschen nach seinen Birkungen, nach seinem Ginfluß auf andere bestimmen

wolte, so würde der Schriftsteller auf der ersten Stuse unter den 1790. Sterblichen stehen. Der Mensch, mit Sprachorganen und mit Handlungsvermögen begabt, wirkt durch bende auf den Zirkel derer, die um ihn sind, unmittelbar; der Einsluß davon versbreitet sich dann mittelbar weiter, und verliehrt sich endlich in der ringsum wimmelnden Menge der Menschen. Der Schriftsteller aber wirkt unmittelbar auf Tausende, die er nie gekannt, nie gesehen hat, und dieser unmittelbare Einsluß verliehrt sich oft in Jahrtausenden nicht. Er spricht mit Menschen, die hundert, vielleicht tausend Meisen von ihm sind, spricht selbst oft nach dem Tode noch: mit mehreren Personen, als er im Leben je gesehn

hat, und lebt schon für fünftige Generationen.

Von dieser Seite betrachtet, ist die Würde des Schriftstellers größer, als irgend eine andere Burde im Staat, fein Wirkungs= freis ausgebreiteter als der des Monarchen; die Rede seines Mundes lauter und gewaltiger als die des größten Redners. Er fpricht, und feine Stimme ichallt über ein ganges Land; fein Bolk horcht auf und hört seine Worte oft in den fernsten Brovinzen zugleich. Bon seinem einsamen Zimmer aus dominirt er über die Seelen Tausender, und bestimmt zum voraus, was fie benten und empfinden follen. Er mahlt die Wohlthätigkeit mit liebenswürdigen Zügen; nach Jahren vielleicht lesen es Taufende an taufend verschiedenen Orten. Aller Seelen werden. wenn auch von fern nur, in die Stimmung versett, die der Mann auf seinem einsamen Zimmer hatte. Bier erhebt sich vielleicht von den Tausenden in der Rührung seines Berzens einer. geht hin, erquickt eine leidende Familie, und verwandelt ihre Thränen in Sauchzen und Frohlocken; dort erinnert sich vielleicht ein andrer an einen unglücklichen Freund, der seines Trostes bedarf, geht hin und erquickt sein Berg; dort wird vielleicht noch eine andre gefühlvolle Seele für das ganze Leben zum Wohlthun gestimmt. Der Schriftsteller ichildert im Feuer seiner Gin= bildungstraft Dankbarkeit, Baterlandsliebe, Heldenmuth, Redlich= teit. Menschenliebe. Gerechtigkeit; alle die ihn lesen, werden zu diesen Tugenden hingerissen, werden geneigter und williger, wenn die Gelegenheit sich beut, sie zu üben. Er sucht im Drange seines Herzens Trostgründe ben einem unglücklichen Leben hervor, sucht Gründe für Unsterblichkeit der Seele, für ein künftiges glücklicheres Leben, und mahlt sie in lebendigen Farben aus. Tausender Herzen werden erquickt, fühlen die Last des Lebens leichter auf ihren Schultern, und die Hofnung einer glücklichen Zukunft wird ihre Begleiterin durch dies Leben. Seine Schilderung ist lebhaft, ist belustigend und scherzhaft; Tausende werden aufgeheitert, gehen in den Zirkel ihrer Freunde, ihrer Familie, und heitern in dieser fröhlichen Laune auch alles um sich her auf. Wie unbegrenzt ist solch eine Wirkung! Wie unendlich solch eine Herrschaft in Körpers und Geisterwelt! Und dies waren dennoch nur die nächsten unmittelbaren Wirkungen; die sernern mittelbaren verliehrt das Ange. Der Schriftsteller ist einem gesunkenen Wurse im Wasser gleich; die Schwingungen von ihm verbreiten sich ringsum über das Erdenrund. Eine Periode von seinen Schriften kann Einsluß auf eine Welt haben, ein Blatt Wirkungen für Tausende in die Ewigkeit.

Das Gemählbe braucht ber Vollendung nicht. Diese wenigen hingeworfenen Züge, die der Ausmahlung auf Bogen noch fähig wären, reichen schon zu, die so wenig beherzigte Würde des

Schriftstellers dem Auge etwas näher zu bringen.

Aber wenn diese Bürde entweiht, wenn sie zum Nachtheil der Menschheit angewandt würde? Wer ahndet hier nicht mit Schrecken, daß fie dann eben so viel Unheil in Körper- und Geisterwelt hervorbringen, eben so viel Elend, als die unentweihte Glück, verbreiten könne? Der talentvolle übelbenkende Schrift= steller kann, wie ein mächtiger, schadenfroher Dämon in ber sicht= baren und unsichtbaren Natur tausend Arten von Unbeil erschaffen. Er kann das größte moralische Ungeheuer auf Erden werden. Mit hellem Colorit übertunchte Wolluft, gleichgültige Darftellung bes menschlichen Elends, (benn es giebt warlich Schriftsteller, Die die schreklichsten Qualen eines Menschen mit benkersmäßiger Kälte, mit ruhigem Lächeln schildern können, und dadurch das menschliche Herz, das so leicht einen Callus annimmt, noch mehr härten) wie Schlangen gewundene Schlüffe wider Vorfehung und Unsterblichkeit der Seele, Schonung und Bemäntelung des Lasters, alle diefe Buge in dem Werk eines talentvollen Schriftftellers und tausend andere können unendlichen und nahmenlosen Jammer in ber ganzen lebenden Schöpfung verbreiten, und das menschliche Geschlecht würde vielleicht nach Jahrtausenden noch ein entsetzliches Weh über einen folchen Schriftsteller ausrufen, wenn es nicht zu blöbfinnig ware, um alles das geheime Verbrechen zu

durchschauen, was von ihm über die Schöpfung aussloß. Und 1790. weh einem solchen Schriftsteller! Wenn die Handlungen der Menschen nach ihren Folgen beurtheilt werden; so ist der Misser thäter, der unter stundenlangen Mardern auf dem Kabensteine stirbt, ein Seraph gegen ihn. Heil uns, daß es von dieser Gattung nur wenig giebt, daß sie sich unter den Edleren verssiehren, wie die Gistpslanzen unter den andern tausend Heil und Leben bringenden Kräutern!

Wer solte nicht zittern nur einen Gedanken nieder zu schreiben, der mit dem Glück der Menschen nicht bestehen kann? Dieser Gedanke kann allgegenwärtig unter ein ganzes Volk umhersliegen und an ihrer Auhe nagen. Der Monarch, der über Millionen gebeut, kann einen Befehl, der seinen Unterthanen nachtheilig war, zurück nehmen; der Schriftsteller selbst ein Wort nicht. Dies ist ein Same, aus dem Heil oder Unheil sür die Ewigkeit hervor

wachsen kann.

Ich gebe von diesem allgemeinen Gegenstand zu einem besondern, von den Schriftstellern im Ganzen zu einem Individuum über; zu einem Schriftsteller, bem Clio, Melpomene, Thalia. Erato und Bolumnia vereint einen unverwelklichen Kranz flechten. der auf der Bühne und im einsamen Rimmer zugleich hinreißt. gleich bewundert wird, furz einer von denen, die im Anfange dieses Blattes geschildert wurden. Dieser große Schriftsteller indessen hat in gewissen Stunden ber Laune und ber Begeiste= rung bas Eigene, bag er mit dem, was dem Menschen am wichtiasten, am beiligsten ist, wie mit einem Federball spielt. Borzüglich thut er dies in gang vortreflichen, man möchte fagen, unnachahmlichen Gedichten. Aber um so gefährlicher ist biese sonderbare, diese ihm nur eigene Spieleren. Herr Schiller würde es keinem verdanken, der ihm im Capwein unmerklich ein Succefionspillverchen benbrächte; eben fo wenig verdanken wir es ihm, wenn er uns in einem herrlichen Gedicht eine Moral einflößt, die unserer Ruhe, unsern Sitten und unserm Glück gleich gefährlich ist. Und diese Moral liegt ben genauer Ent= Bifferung unwidersprechlich in bem schönen Gedicht: Die Refignation. Vor des Dichters Phantasie nemlich steigt ein Sterblicher auf, ber nach einem in Enthaltsamkeit und genuglos vollbrachten Leben zur Ewigkeit kömmt, und das Glück, das er in diesem Leben nicht fand, von ihr fobert. Dann ein Götterkind, bas

er hatte ihr seine süßesten Freuden geopfert:

"Ich zahle dir (sagte sie zu ihm) in einem andern Leben, Gieb beine Jugend mir,

Nichts fann ich bir als biese Weisung geben."

Ich nahm die Weisung auf das andre Leben Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

Gieb mir bas Beib, fo theuer beinem Bergen,

Gieb Deine Laura mir.

Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen." Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen, Und weinte laut und gab sie ihr.

Die Welt hohnlächelte über seine Schwachheit und fagte:

Die Schuldverschreibung lautet an die Todten, Die Lügnerin, gedungen von Despoten,

Hat für die Wahrheit Schatten dir geboten,

Du bift nicht mehr, wenn diefer Schein verfällt.

Auch die Spötter wißelten laut über seinen Glauben, und riefen ihm zu:

Vor einem Wahn, ben nur Verjährung weiht, Erzitterst du? Was sollen beine Götter, Des franken Weltplans schlauerbachte Retter, Die Menschenwig des Menschen Nothdurst leiht?"

Ein Gaukelspiel, ohnmächtigen Gewürmen Dem Mächtigen gegönnt, Schreckseuer angesteckt auf hohen Thürmen u. s. w.

Ein Lügenbild lebendiger Gestalten Die Mumie der Zeit Vom Balsamgeist der Hofnung in den kalten Behausungen des Grabes hingehalten, Das nennt dein Fieberwahn — Unsterblichkeit?"

Für Hofnungen — Verwesung straft sie Lügen — Gabst du gewisse Güter hin? Sechstausend Jahre hat der Tod geschwiegen, Kam ie ein Leichnam aus der Gruft gestiegen,

Der Meldung that von der Vergelterin?"

So spotteten sie über seinen frommen Wahn; er aber blieb 1790. unerschütterlich sest in seiner Hofmung, kommt nun am Ende seiner Laufbahn zur Ewiakeit und spricht:

All meine Frenden hab' ich Dir geschlachtet, Sett werf' ich mich vor Deinen Richterthron. Der Menge Spott hab' ich beherzt verachtet, Nur deine Güter hab' ich groß geachtet, Bergelterin, ich sodre meinen Lohn.

So ruft der arme Sterbliche, und nun? Nun höre man den Lohn, der ihm wird:

"Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Kinder, Rief unsichtbar ein Genius, Zwey Blumen, rief er — hört es, Menschenkinder — Zwey Blumen blühen für den weisen Finder, Sie heißen Hofung und Genuß.

"Wer dieser Blumen eine brach, begehre Die andre Schwester nicht; Genieße wer nicht glauben kann. Die Lehre Ist ewig wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

Du hast gehoft, bein Lohn ist abgetragen, Dein Glaube war bein zugewognes Glück. Du konntest beine Weisen fragen, Was man von ber Minute ausgeschlagen Giebt keine Ewigkeit zurück.

So endigt dies vortrefliche Gedicht. Aber wie schrecklich werden wir in diesem vortreflichen Gedicht überrascht! Wie hestig wird unser Gesicht auf der empfindlichsten Seite erschüttert! Wir sind in einem schönen Fregarten herungeführt, und finden endlich in der Mitte desselben, wo wir die größte Schönheit-erwarteten, den Minotaux mit aufgesperrtem Rachen; er hat eben einem armen Sterblichen verschlungen, und die Reihe wird balb auch an uns kommen.

Und nun die Moral von diesem schönen Gedicht. Wenn man nicht ganz andre Joeen mit den Worten verbindet, wie man nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch thun darf, so lautet sie 1790. offendar folgendermaßen: Es giebt keine Zukunft; alles was wir ben unserm Daseyn genießen wollen, müssen wir in unserm jehigen Erdenleben suchen. Genieße deshalb jeder darinn so viel er kann und darf; wer Stärke genug hat, eine Zukunft zu glauben, der begnüge sich mit dieser süßen. Hofnung, sie ist das einzige, was ihm ben seinem Daseyn beschieden war.

Arme Sterbliche! ihr send sehr stiefmütterlich von der Natur zum Dasehn ausgestattet, wenn man auf diese Moral sußen kann! Sie hat euch einen heißen, schmachtenden Durst gegeben, und giebt euch daben einen kleinen unmerklichen Tropsen, diesen Durst zu stillen, oder vielmehr ihn zu reizen. Weh uns, wenn

dies unser beschieden Theil ist!

Und der Genius, der uns diefen schrecklichen Glauben predigt, spricht von Liebe, spricht von Blumen, die er seinen Kindern giebt? Der Graufame! Er zerknickt beide Blumen, indem er fie und reicht. Die eine davon Hofnung, raubt er uns durch seinen eignen Ausspruch: er läugnet ja ein künftiges Glück, worauf diese Hofnung sich gründen kann. Und Genuß? Uch, auch der Genuß wird verbittert, wenn ein Tag uns bevorsteht, der uns ihn auf ewig zu rauben droht. Dem Missethäter, bessen Todes= tag in einem Jahre bestimmt ift, schmedt schon heute selbst ein föstliches Mahl nicht mehr. Aber es sen; wir wollen einmal annehmen, es sen wahrer Genuß ben diesem Glauben möglich: was wird aus dem Menschen werden? Ein ungezügeltes Roß, bas die Leidenschaften so gewaltig spornen, bis es ausser Athem nieder= stürzt. Was würde heilig sehn auf der Erde? Welches Geset würde der Mensch nicht mit Füßen treten, so lange ihn nur die furzsichtige menschliche Gerechtigkeit nicht erreichen könnte? Gotter thut einen Blick in eine Welt, wo dieser Glaube herrscht, und spricht:

Ich seh' die Bande der Natur Berrissen; Kedlickeit im Staube; Unschuld, Ehre Berbannt; zertrümmert die Altäre Der Freundschaft; und gebrochen Pflicht und Schwur. Ich seh' den Untergang der edelsten Geschlechter, Berruchte Bäter, Mütter ohne Scham, Zu frechen Künsten auserzogne Töchter, Und Männer ohne Bart, gebohrne Haremswächter,

In denen nie der Mann zur Reife kam: Ich feh' die Ruh' der schönsten Ghe Durch einen Lovelace gestört: Ein junges, schwaches Weib, durch Leidenschaft bethört. In einem Augenblick von ihrer Tugend Sohe Berabgestürzt, in Thränen schwimmen; sehe Berführter Jungfraun Angst; sie schrehen webe! webe! Und zuden einen Dolch, den Zeugen ihrer Schmach. Unwiederbringlich ift ein ganzes Bolf verlohren, Vertrochnet seine Kraft, als wie ein Regenbach. Die Tugend flieht, und seufzt noch einmahl: Ach! Und steigt empor zu ihrer Freunde Chore. Siegprangend zieht das Lafter durch die Thore. Und Elend, sein Gefolge, wimmeln nach. Banditen, Phrynen, Räuber und Gitone Sind nun ein freier Staat: u. f. w.

D, wahrlich, wahrlich, die Welt würde ein Zusammenfluß von Abscheilichkeit, ein unförmlicher Klumpen voll Widerspruch, und endlich ein weites Grab des armen Menschengeschlechtes seyn, wenn der schreckliche Genius, der von Liebe spricht, Recht hätte:

Ift seine Lehre mahr, daß, wenn mein Leib zerfällt, Mein Geift, der taum sich selbst, taum Gottes Welt erblicket, Mit ihm zugleich vergeht, so ist in dieser Welt, So unaussprechlich schön sie auch ihr Antlit schmücket, So vielen Zauber auch ihr Wesen in sich halt. Für mich fein mahres Glück zu finden, So feh' ich Schlangen fich um meine Speisen winden. So regt ben jedem Blück, ben jeder fanften Luft, Der Schreckgebanke sich in der geengten Bruft: Du ftirbst in furzer Reit, bald wird die Lust verschwinden. Bald wirst du nicht mehr senn; wie kannst du Lust empfinden? So mischt sich Wermuth in den Wein, So tann für feine Luft mein Beift empfänglich fenn, So ist mein Loos dem Loos des Missethäters ähnlich, Der keine Ruhe fühlt, den keine Freude weckt, Weil immer ihn das Ziel des nahen Todes schreckt, So wünscht mein Geist zur Ruhe nichts so sehnlich

19\*

1790.

1790

Als: nicht zu benken, nein, nur zu empfinden bloß, So bin ich klagenswerth selbst in des Glückes Schooß,

So fann ich jedem Schmerz erliegen,

Co hab' ich nicht den Muth, die Leiden zu besiegen,

So wird das Elend eisern mir,

So ruht bei jeder Noth Berzweiflung vor der Thur,

So ift der Leidende zu seiner Qual gebohren,

So ifts fein größter Feind, ber ihn gum Sehn ertohren, So wünscht' ich nicht ju fenn, fo würd' ich gern ein Thier,

So wäre jeder Wurm weit glücklicher als wir.

Manche werden vielleicht finden, daß ich über diesen Begenstand zu ernsthaft urtheile, man verzeihet so leicht einem schönen Gedicht, wenn auch weder Verstand noch Berg damit recht zusrieden senn will. Aber wir sind hier wirklich von einer zu empfindlichen Seite angegriffen, von einer Seite, auf ber bas Glud unferes Lebens beruhet. Welcher Thor würde einen Löffel voll Honia nehmen, der ihm auf der Zunge suß schmedte, aber nachher Bauchgrimmen, ober gar ein sieches Leben verursachte. Herr Schiller fagt zwar in einer Note unter bem vorhergehenden Gedicht: "Frengeisterei der Leidenschaft," er erwarte von dem billigen Lefer, daß er ben ben folgenden Gedichten eine Aufwallung der Leidenschaft nicht für ein philosophisches Suftem. und die Berzweiflung eines erdichteten Liebhabers nicht für bas Glaubensbekenntniß des Dichters ansehen werde. Aber zum Unglud vaßt diese Anmerkung bloß auf das erste Gedicht, und schlechterdings nicht auf das zwente. In diesem ist weder Aufwallung der Leidenschaft, noch Berzweiflung eines Liebhabers; im Gegentheil herrscht durchgängig darinn ein ruhiger, kalter und philosophischer Ton eines armen Sterblichen, ber an ber Ewigkeit steht, und mit vielem Nachdruck ein lang erwartetes Glück fodert. Bon dieser Seite also kann man unmöglich die gefährliche Moral dieses Stückes entschuldigen. Bielleicht aber tann man dies von Seiten der Aesthetik eher; vielleicht konnte ein so hoher Grad von dichterischer Schönheit nicht erreicht werden, wenn die Moral minder gefährlich war? Warum aber nicht? Der anstößige Bunct kömmt ja erst gang zulet, als der Genius auftritt und uns fo empfindlich überrascht. Alle Schonheiten waren vorher schon in reichem Maak verschwendet, und

es brauchte der Ueberraschung oder der Erschütterung zu einem 1790.

schönen Ausgange gar nicht.

Wir würden es herrn Schiller fehr verdenken, wenn er uns in einem so schönen Gedicht keine gleich schöne Moral gesgeben hätte. Und wie leicht war dies nicht? Nur eine andere Wendung in den letten dren Versen, nur gerade das Gegentheil von den Worten des Genius. Aber es gefiel dem Dichter nun einmahl uns einen schönen Leckerbissen mit einem sehr bittern Nachgeschmad zu geben; man weiß frenlich nicht eigentlich warum? Dber folte es bem Berrn Schiller wirklicher Ernft mit biefer Lehre sein? Solte sein Glaube mit den Worten des Genius übereinstimmen? In diesem Fall müßten wir ihn inständigst bitten, unserer Schwachheit zu schonen; und solte er vielleicht selbst stark genug senn, diese Lehre zu ertragen, so braucht er nur einen Blick um sich her zu thun, um taufend und aber taufend zu finden, die daben die Ruhe ihres Lebens einbugen würden. Berr Schiller wird also gewiß aus Menschensiebe schon diese Lehre wenigstens für sich behalten, und weder in Brofa noch in Bersen Proselyten zu machen suchen.

C. F. Bentowitz.

Urchenholz, Mene Citteratur und Völkerkunde, Ceipzig, 1790, Dezember, pag. 577—590.

## Nadrichten von der Großmannischen Gesellschaft.

Braunschweig. — Den 5. (October 1789.) Kabale und Liebe, Tr. — Diesmal war die Schillersche Originalaussgabe beibehalten. Vorhin hatten wir eine Vorstellung, wo sich das Stück wie ein Schauspiel, jedoch zur Zufriedenheit der Wesnigsten, endigte. Indessen muß auch hier die ewige Spannung der Sprache und die üppige Reichhaltigkeit der Perioden, wenn man das Stück in kurzer Zeit mehrmal sieht, nothwendig ermüden.

Unnalen des Theaters, Berlin, 1790, 5. Heft, pag. 36-37.



# 1791.

#### Brfurt.

Den Iten Jan. d. J. machte die hiesige Akademie der Wissenschaften an dem hohen Geburtstage Er. Anhrsürst. Gnaden zu Mannz, ihres gnädigsten Herrns, ihr Urtheil über die Beantwortungen behder von Höchst den enselben selben selbst unter andern ausgewählten Preisanfgaben in einer seherlichen Sitzung, welche für diesmal auf höchste Anordnung und im Behsehn des Herrn Koadjutors Erzbischöft. Gnaden, auf der Statthalteren beh einer ansehnlichen Menge anderer Liebhaber der Wissenschaften gehalten wurde, öffentlich bekannt.

In eben der Sitzung verlas Hr. Professor P. Joseph Hamilton, seine, "Anmerkungen über die sonderbaren Erscheisnungen und deren muthmaßliche Ursachen, des heftigen und außersordentlichen Gewitters am 28ten März 1790." Auch wurde Hr. Friedr. Schiller, Herzogl. Sachsen-Weimar. und Eisenachischer Hofrath, und Professor der Geschichte auf der Universität Jena,

zum Mitglied erwählt.

Erfurtische Gelehrte Zeitung, Erfurt, 1791, 7. und 13. Januar.

Leipzig.

1791.

Bep G. J. Göschen: Hillorischer Kalender sür Damen sür das Jahr 1791 von Friedrich Schiller. Mit 16 Kupfern. 587 S. ohne den Kalender und die Betlärung der Kupser; in Taschensormat. (Im gewöhnlichen Bande ? Athl. 6 Gr.; in Seide ? Athle. 12 Gr.)

Was uns vor langer Zeit Herr Leise wit versprochen hat. ohne je Mine zu machen, diese Hofmung zu erfüllen. - bas schenkt und hier Br. Hofrath Schiller; eine "Geschichte bes drenfligiährigen Kriegs, für den Theil des Bublikums, der ben der Erweiterung seiner Kenntniffe immer zugleich mit auf die Art, wie sie mitgetheilt werden, Rücksicht nimmt. Daß dahin nicht nur die Damen, für welche diefer Ralender (eine Fortsetzung des vorhergehenden von den Sru, von Archenholz und Bieland), ausdrücklich bestimmt ift, gehören, brauchen wir kanm zu erinnern; ja wir glauben sogar, daß viele Damen den Werth Dieser tref= lichen Arbeit weniger zu schätzen, fähig sehn werden, als der Mann, der bereits mit der ganzen Geschichte dieses Krieges durch= aus bekannt ift. Nur dieser wird empfinden, mit welcher Runft Br. Schiller fein Sujet bearbeitet habe, und fich freuen, Die glänzenden Hofnungen, die der Berfasser durch andere vorher= gehende historische Schriften für sich erregt hat, hier von neuem erfüllt zu sehen. Wirklich können wir auch das Lob, das wir diesen Arbeiten im vorhergehenden Jahrgange dieser Blätter er= theilten, hier in vollem Maaße wiederholen. Es gewinnt nun immer mehr das Unsehen, daß Hr. Schiller, sich durch seine dramatischen Arbeiten nur zum Geschichtschreiber vorbereitet habe: wenigstens ifts nun erkennbar, welchen vortheilhaften Ginfluß jene auf feine hiftorischen Schriften haben. Rlagische Sprache und geschmackvoller Vortrag, vorzüglich aber Fertigkeit in der Runft, Charaktere zu entwerfen, und benm Lefer die verschiedenen Leidenschaften und Gefühle zu erregen, würde auch diese Geschichte, als das Produkt der historischen Muse Brn. Schillers verrathen, wenn er auch nicht genannt wäre, und wir finden es daher fast allzubescheiden, wenn der Herr Berf. äußert, daß diese Geschichte feinen Schmuck bulbe, als die Burbe ihres Innhalts. Wenigftens zeigt die Bearbeitung, wie tief der Verfasser diese Würde fühlte: und wer nur irgend noch an der Wichtigkeit dieser Geschichte

1791. Aweifeln könnte, dürfte nur des Berfassers Ginleitung lesen, um feine Mennung zu ändern, und sich mit uns darüber zu freuen, daß die Geschichte hier noch nicht geendiget ift. (Sie schließt sich nemlich mit Guftav Adolph's Zuge nach Franken und nach dem Rhein; in den ichonen von Chodowieky, Benfer, Lips und Bengel herrührenden und bereits in der Ankundigung diefes Ralenders weitläufiger gedachten Rupfern, und beren Beichreibung aber, die um so weniger zu überschlagen ift, da sie zum Theil Bufage und Anekboten enthält, die in der Geschichte selbst nicht Blat fanden, wird der Lefer schon etwas weiter geführt.) Ben einer solchen Bearbeitung konnte der Sr. Berfaffer die ganze Geschichte bieses Krieges bier nicht zusammen drängen: schon die trefliche Einleitung, worin die allmählige Vorbereitung dieses schrecklichen, aber auch mit den glücklichsten Folgen begleiteten Rrieges. und vorzüglich der Ginfluß der Reformation auf die völlige Umänderung des deutschen, oder vielmehr europäischen Staatsintereffe, dargestellt wird, und die wir um vieles nicht ent= behren möchten, wird die Geschichte selbst den Leser, nur ben ge= ringer Aufmerksamkeit, davon überzeugen, und wir glauben baber um so mehr eines solchen Beweises entübrigt zu senn. Auch würde diese Deduktion für eine Anzeige, wie diese, zu stark werden; wir würden uns auf Auszüge einlassen und Proben geben mussen. die unfern Auffat zu fehr verlängern würden und überflüßig scheinen könnten, da jeder Leser wohl so sehr als möglich eilen wird, sich des Vergnügens dieser Lektüre theilhaftig zu machen. Unmöglich können wir aber diese Anzeige schließen, ohne die benm Lesen so oft veranlagte Bemerkung hinzugufügen, daß der Gr. Berfasser durchgehends, selbst da, wo es fast unmöglich schiene, eine Unparthenlichkeit beweiset, die ihm eben so sehr Ehre macht, als die übrigen Eigenschaften, die ihn von so vielen seiner Mitbewerber um den Preis in der historischen Kunft auszeichnen.

Erfurtische Gelehrte Zeitung, Erfurt, 1791, 13. Januar.

## Meber die Schuchische Gesellichaft.

Königsberg in Preußen, den 3. Febr. 1791.

Den 10ten (Januar), Die Käuber, bei vollem Hause. — Daß Franz Moor, Daniel und Herrmann hier beständig in alt deutscher Tracht, die Käuber aber als moderne Leipziger Studenten gestleidet sind, ist eine unverzeihliche Absurdität der öffentlichen Rüge werth. Der wahre Künstler braucht als Franz Moor die Hamletssache nicht, um zu gefallen.

Unnalen des Theaters, Berlin, 1791, 7. Beft, pag. 103-104.

Bistorischer Kalender für Damen. Von Friedrich Schiller. Leipzig, ben G. J. Goschen. 179f. (Pr. 1 Athle. 4 Gr.)

Baterländische Geschichten müssen beutschen Damen immer in ihrer Lecture erwünschliche Gegenstände fein. Der merkwür= diaste Zeitraum dürfte darin der vom 30jährigen Kriege, sohin Die Geschichte desselben keine unschickliche Wahl für einen historischen Kalender sein. Es war zu vermuthen, daß man deutsche Damen mit militärischen Operationen, mit unverständlichen Erzählungen von den Bewegungen der Armeen, und mit Planen und Ausführung der Schlachten zu amufiren fich nicht benkommen lassen könne; sondern das liefern musse, was die damabligen Zeiten vorzüglich charatterifirte. Schiller hat das vortrefflich ge-leistet. Ungemein schön ist das Gemählbe der damahligen Zeit; deutlich, und unpartenisch die Lage der Dinge dargestellt, die Urfachen und Folgen genau entwickelt, Charaftere und Begebenheiten treffend geschildert, und alles verräth den großen Blick, womit bas Ganze umfaßt ift, und den Scharffinn, womit die einzelnen Theile beurtheilet und gereihet sind. Würde des Styls, historische Runft, und ästhetische Schönheit mit den 12 von Chodowiech herrlich gestochenen Monathstupfern empfehlen diesen Kalender noch mehr, welche die intereffantesten Versonen, und merkwürdigsten Begebenheiten enthalten. Gleich schön sind die 3 Röpfe von Gustav Adolph, Herzog Bernhard, und Christine (Königinn von Schweden) alle nach ben treffendsten Gemählden von Lips und Genfer gestochen. Wir gestehen es gerne, daß es uns viele Freude macht, wenn große Männer es nicht unter ihrer Bürde

1791.

1791. halten, folche hiftorische Werke zu ihrer Lectüre zu wählen. Gin Kalender zirkulirt mehr und schneller, als andere Bücher — es ist also auch nicht zu zweiseln, daß dadurch, wenn die Auswahl der Stücke dazu geeignet ist, seiner Geschmack, und nützliche Kenntenisse leichter verbreitet werden könnten.

Oberdentsche, allgemeine Litteraturzeitung, Salzburg, 1791, 16. Februar.

Bistorischer Calender für Damen, für das Jahr 1791. von Friedrich Schiller. Leipzig ben G. I. Göschen.

Man erweiset diesem zweyten Jahrgang des Hiftor. Calenders für Damen bloße Gerechtigkeit, wenn man ihm unter allen Taschen= büchern dieser und ähnlicher Art die erste Stelle einräumt. Ich sete, wie billig, vorans, daß derjenige Theil des Bublicums von benderlen Geschlechte, welchem die Stimm-Fähigkeit ben Beurtheilung solcher literarischer Unternehmungen zukommt, mit dem Berleger darin übereinstimme, daß ein Taschen-Calender, deßwegen, weil er vornehmlich zum Gebrauch bes fchonen Ge= schlechts bestimmt ist, nicht zu einem so frivolen Inhalt verur= theilt sen, wie ihn vielleicht der leichtsinnigste, am wenigsten ge= bildete und also der Bildung am meisten bedürftige Theil des leztern wünschen und erwarten möchte. Frivolität ift fein Ingrediens in den eigenthümlichen Charafter der Teutschen; was sich davon unter uns findet, ift von einer Nazion zu uns her= über gekommen, die seit mehr als einem Jahrhundert theils durch wahre, theils durch blendende und verführerische Vorzüge sich eine Art von despotischer Herrschaft in allem was von Geschmacke, Mennung und Mode abhängt, über ganz Europa, befonders über uns Teutsche bemächtigt hat, und von welcher mit gleich= vielem Grunde gefagt werben tann, daß fie unfern Sinn für bas wahre Schöne und Zierliche, Anständige und Schickliche gebildet und geschärft, aber auch von Zeit zu Zeit wieder verfälscht, verschroben und abgestumpft habe. Frivolität mag wohl unter einer von Natur fehr lebhaften und geistvollen Nazion, deren obere Classen durch übermäßige Verfeinerung und Uippigkeit ent= nervt und zu gleicher Zeit burch ben insolentesten Despotismus

des Hofes und der Großen zusammengedrückt waren - so lange 1791. dieser Zustand von politischer und moralischer Vernichtung dauerte - eine reizende, und, in fo ferne fie fich mit Wit und Geschmack. Gefühl und Grazie in taufenderlen Gestalten und Berkleidungen zu schminken und herauszuputen wußte, bennahe eine liebens= würdige Untugend gewesen sein. Aber auf teutschen Boden verjest, verliert sie alles wodurch sie einst in ihrer Heimath blendete und verführte; sie paßt weder zu unserm Klima noch zu unsrer Lebensweise, weber zu unfrer Berfaffung, noch zu unfern Sitten; sie steht vielmehr mit allem diesem und mit unserm daraus fich formierenden Nazional-Charakter in dem offenbarften Wideripruch: und es wäre also doppelt lächerlich, wenn wir zu einer Zeit, da die Frangosen selbst aufgehört haben frivol zu senn, noch auf eine vermennte Artigkeit Anspruch machen wollten. die uns so übel ansteht; benn, unter uns gesagt, ein frivoles tentsches Mädchen, eine frivole tentsche Frau ist unstreitig das fabeste, platteste, widerlichste, und - wenn anders ein von den zwen Antipoden, Lavater und Bahrdt, bis zur gänglichen Ubnützung gebrauchtes Wort noch dieses einzigemahl brauchbar ift, - bas ungeniegbarfte Ding unter ber Conne.

Doch, die Anzahl folder migrathenen Copien eines Driginals, das selbst keinen andern Werth hat, als den ihm Thorheit, Grillenhaftigkeit und momentane Laune benlegen, ist so beträchtlich nicht unter uns, daß der Unternehmer eines dem weiblichen Geschlechte vorzüglich zugeeigneten Lesebuchs zu besorgen hätte, falsch ge= rechnet zu haben, wenn er auf eine große Anzahl von Leserinnen rechnete, für welche eine ernsthafte, den Geift zugleich nütlich be= schäftigende und angenehm unterhaltende Lecture nicht? Ab= schreckendes hat. Germaniens Töchter erkennen nicht erst von gestern her, daß die Entwicklung und Ausbildung ihrer Seele sich mit den wesentlichsten Pflichten ihrer Bestimmung nicht nur jehr gut vereinbaren läßt, sondern fie zu besto vollkommnerer Erfüllung derselben geschickt machen kann — und, so der Himmel will, ift es auch unter dem verständigen Männern teine Frage mehr: ob nicht, fo wie wir felbst an Cultur gunehmen, auch das Geschlecht, welches Natur und bürgerliche Berfassung in Die gartesten und engesten Berhaltniffe mit uns gefegt, gu Behülfinnen unsers Lebens, zu Müttern und Erzieherinnen unfrer Kinder, zu unfern Freundinnen, Rathgeberinnen und Gesellschaf= 1791. terinnen bestimmt hat, kurz, das Geschlecht, dessen liebenswürdige Eigenschaften und Tugenden zum Glücke unsers Lebens und zum gemeinen Wohlstand der bürgerlichen Gesellschaft gleich wesentlich und unentbehrlich sind, — verhältnismäßig auch gleich en Schritt mit uns halten, und, (so weit als es der Umsang und die Grenzen ihrer allgemeinen und besondern Bestimmung zulassen) auch durch Ausstärung ihres Verstandes, Erweiterung ihrer Kenntzusch und Beredlung ihrer Gesinnungen aus dem schmählichen Zustande von Unterdrückung und Stlaveren, worin sie unter den Barbaren und Halb-Barbaren der übrigen Welttheile schmachten, herausgezogen, und in die ganze Würde, die der Hälfte des

Menschengeschlechts gebührt, eingesezt werden musse?

Man verzeihe mir diese, durch die Gelegenheit veranlaßte Reflexion, weil sie eine Wahrheit saat, welche unter jene trivialen und von jedermann anerkannten Wahrheiten gehört, die dem= ungeachtet (besonders hier und da, wo noch große Ueberreste der alten Barbaren und Finsternik in Teutschland wegzuräumen sind) nicht oft genug in Anerinnerung gebracht werden können. Die= jenigen. Die als Augenzeugen wissen, wie es mit der Nazional= Cultur (besonders in sofern sie durch das was man Lecture nennt, bewirft wird) vor vierzig bis funfzig Sahren unter uns stand, werden gestehen: daß die Fortschritte, die wir in dieser Zeit gemacht haben, groß genug sind, daß unfre Urahnfrauen, wenn sie (wie Lucians Bieberauflebende) auf einmal wieder unter und erschienen, sich in eine andere Welt versezt glauben würden. Wo ehemahls faum in den höchsten Classen hier und da einige Damen waren, die etwas Gedrucktes, auffer ihrem Ge= betbuche und dem gemeinen Sauscalender, kannten, und fich in mußigen Stunden etwa mit Berkules und Berkuliskus. ber römischen Octavia und Lohensteins Arminius - und in der Folge mit der Asiatischen Banise, Reukirche Tele= mach und andern allgemein beliebten Büchern ihrer Zeit unterhielten. — da ist jezt das Lesen auch unter der Mittelklasse, und bis nahe an diejenige, die gar nicht lesen gelernt haben, allge= meines Bedürfniß geworden; und gegen Ein Frauenzimmer, welches vor funfzig Jahren ein zu ihrer Zeit geschäztes Buch laß, find jezt (um nicht zuviel zu sagen) bundert, zumahl in fleinern Städten und auf bem Lande, wo es an den Berftreuungen der großen Städte fehlt - die Alles lesen, was ihnen vor die Sande kommt und einige Unterhaltung ohne große Be= 1791.

mühung bes Geistes verspricht.

G3 ift hier nicht ber Ort und in eine Aufzählung und Untersuchung der mannichfaltigen auten und schlimmen Folgen. die aus dieser sich immer mehr ausbreitenden Lesesucht der weib= sichen Hälfte ber Nazion natürlicher Weise entspringen muffen, einzulaffen: aber, daß es weber für den Ropf und das Berg unfrer Weiber und Töchter, noch für die Ruhe und den Wohlstand der Familien, und (wenn wir die Sache aus einem noch höhern Gesichtspunkt betrachten) für die Sitten überhaupt und für das allgemeine Beste der jetigen und nachfolgenden Generazion, nichts weniger als gleichgültig sen, mit was für Lecture unfre jungen Schönen unterhalten werden? ob durch das was sie lesen ihr Geschmack richtig oder falsch gebildet, ihr Geist wohl ober übel genährt, ihr Berg verbeffert ober verschlimmert, mit Renntniß und Liebe ber Pflichten und Tugenden ihrer wahren Bestimmung, oder mit frivolen Phantasien und mit dem Zunder ausschweifender und verderblicher Leidenschaften angefüllt werde? - daß dies keine gleichgültige Sache fen, muß einem jeden in die Angen leuchten, der nur ein wenig über den Einfluß der Lecture, zumahl auf die Jugend und auf ein Geschlecht, welches für alle Arten von Gindrücken am empfänglichsten ift, nachgebacht hat. Und daß man darüber nachdenke, wird täglich um fo nöthiger, je gewiffer es ift, daß, so wie die Speculazionen der Büchermacher und Verleger, den Luxus der Lectüre auf alle nur erfinnliche Weise zu vermehren, keine Granzen haben: durch eine gang natürliche Folge auch die Leichtigkeit, die Lefeluft gu befriedigen, immer zunimmt; indem überall, sogar in den kleinsten Orten, Anstalten getroffen werden, dem Bublico, besonders der Rugend benderlen Geschlechts, alle Arten von guten und schlechten Leserenen, ohne Auswahl, ohne Rucksicht auf Nuten oder Schaben, ja vielleicht mit geflissentlicher Rücksicht auf das was die Lüsternheit, ben Leichtsinn und die aufteimenden Leidenschaften der Jugend am meisten reizen kann, auf die bequemste und wohlfeilste Art in die Sande zu fpielen.

Von der Zeit an, da das weibliche Geschlecht unter einer Nazion an der Geistes-Cultur, so sern sie durch Bücherlesen erhalten wird, behnahe unbeschränkten Antheil nimmt, ist es ein wirklicher Dienst, der dem gemeinen Wesen geleistet wird, 1791. wenn man diejenige Gattung von Schriften, welche besonders für Leferinnen bestimmt find, zu immer größerer Bollfommenheit zu bringen sucht. Es ift nicht genug, daß es nicht an Büchern fehle. welche ihrem Geiste überhaupt eine zugleich gefunde und angenehme Nahrung, oder wenigstens eine dem Verstand, dem Geschmad und bem Bergen unschädliche Gemüthsergöhung verschaffen; nicht genug, daß die Lecture das ihrige bentrage, um sie wikiger, artiger, angenehmer, unterhaltender in der Gesellschaft zu machen: die Ausbildung ihrer Seele giebt ihnen ein Recht, sich auch als Genoffen der Nazionalverbindung, als Glieder des politischen Rörpers dem sie angehören, zu betrachten, und neben den Ge= sinnungen und Tugenden, welche ihre besondere Bestimmung in dem engern häuslichen Kreise der Familienverhältnisse erfodert, auch die höheren Gesinnungen der Baterlandsliebe und der Theilnehmung am allgemeinen Wohl bes Ganzen in ihrer Maake mit und zu theilen. Ich beforge von meinen Lefern fein unzeitiges Persifflage über das was ich jest sage; oder ich würde mich wenigstens dadurch nicht irre machen lassen, da es hier darum zu thun ist von einer ernsthaften Sache ernsthaft zu sprechen. Wenn gleich (Dank sen bem täglich zunehmenden Lurus und der täglich abnehmenden Möglichkeit seinen Forderungen im häuslichen Stande genug zu thun!) das Heurathen immer schwerer und seltner wird: so bleibt es doch der Wunsch der Natur sowohl, als der Bürger= lichen Gesellschaft, daß jedes Mädchen Chaattin und Mutter werde; und je bessere Erziehung, je mehr Ausbildung die Mütter selbst erhalten haben, besto geschickter werden fie, zur Bilbung ihrer Kinder das ihrige benzutragen. Durch eine ganz natürliche Folge wächst also der Antheil, den das weibliche Geschlecht an ber Erziehung des Männlichen nimmt, in eben dem Berhältniß, worin es an Aufflärung, nüplichen Kenntniffen und edeln Gesinnungen zunimmt; und eben darum wird es um so nöthiger, daß die Weiber\*) vorzüglich, vor tausend andern Gegenständen ber Wißbegierde, sich mit benjenigen beschäftigen, wodurch fie in dem Gefühl und Bewuftsenn ihres Verhältniffes gegen die politische Gesellschaft, welcher sie angehören, erhalten werden. Denn wie kann man erwarten, daß eine Mutter die Gesinnungen der Vaterlandsliebe, die Theilnahme an dem Ruhm und Wohlstande der Nazion, die dankbare Schätzung der Bortheile, die uns durch die Verfassung derselben, durch die Verdienste unsrer Vorfahren, und durch die Arbeiten unserer Zeitgenossen zu statten 1791. fommen, u. f. w. in ihrem Sohn entwicklen und unterhalten werde, wenn sie selbst von allem diesem keine oder nur verworrene und unzusammenhängende Beariffe hat? Ift es also nicht Schande, wenn - zu einer Zeit, da bennahe alle schönen Augen sich mit Lesen abnuten, zu einer Zeit, da Lectüre ein fast allgemeines Bedürfniß unfrer Damen geworden, und man hierin schon tange bis zum Luxus gegangen ist, - boch noch so Biele, felbst in ben höhern Classen, zu finden find, denen alles andere bekannter ift, als die Geschichte ihres eigenen Vaterlandes, ihrer eigenen Nazion? Und welch ein Uebermaß von Schande. daß sich gerade in diesen höhern Classen noch so manche in allen Theilen Teutschlands befinden, die - eben darum, weil sie in der Geschichte des Vaterlandes von welchem sie so viele Bortheile ziehen, der Nazion welche ihnen so viele unverdiente Vorrechte zugesteht, so unwiffend sind - sich Teutsche zu senn schämen, so viel möglich zu verbergen suchen, daß sie es wenigstens der Geburt nach find, und mit lächerlicher Berachtung (wodurch sie sich selbst sogar in den Augen vernünftiger Ausländer verächtlich machen) auf die Sprache, Literatur. Rünfte und Producte des Genies und des Fleisses ihres Bolkes herabblinzeln!

Es ist hohe Zeit, daß es endlich hierin anders mit uns werde — und anders wird es auch werden, wenn unfre besten Röpfe fortfahren, mit immer mehr Eifer die großen gemeinsamen Nazional-Gegenstände, Sprache und Alterthümer, ältere und neuer Geschichte, Zusammenhang bes vergangenen und gegenwärtigen Auftandes des teutschen Reichs, und mögliche Berbesierung bes legtern auf Bernunft= und Ordnungsmäßigen Wegen, zu Gegenständen ihrer literarischen Arbeiten zu machen. Man hat sich lange mit der Entschuldigung beholfen, es fehle uns an historischen Werken über unfre vaterländische Geschichte. die man mit Bergnügen lefen konne. Diefer Rlage ift gum Theil schon seit geraumer Zeit Hrn. Schmidts allgemein geschätte Geschichte der Teutschen abgeholfen; theils haben wir die angenehme Anssicht vor uns, daß Alles, was Lefer, die nur durch einen hoben Grad von Vollkommenheit zu befriedigen find. in jeder Rücksicht von einem neuen Geschichtschreiber Teutschlands fodern und erwarten können, durch einen Mann werde

1791. geleistet werden, den sein zugleich weit umfassender und tief eins dringender Blick und sein scharssichtiges Urtheil, verbunden mit der seltenen Geschicklichkeit in Composizion und Darstellung, die er in andern Fächern, wo der Fmaginazion mehr erlaubt ist, bewiesen hat, ganz vorzüglich zu der rühmlichen Lausbahn zu bestimmen scheinen, in welcher sein erster Bersuch (die Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung) schon den künstigen Meister ankündigte, der nun mit jedem neuen Schritte dem Ideal der Volkommenheit, nach welchem Geister seiner Art arbeiten, näher kommt.

Da die Betrachtungen, die ich ben dieser Gelegenheit über Die Nothwendiakeit, der Cultur des weiblichen Geistes die zweckmäßigste Richtung zu geben, angestellt habe, mir ben besondern Gesichtspunkt angeben, aus welchem ich den Werth des histo= rifden Calenders für Damen beurtheile: fo fann ich nicht anders als unfern teutschen Frauen und Jungfrauen Glück dazu wünschen, daß ein Schriftsteller von diesem Werth und Ruhm fichs zur Ehre geschätzt hat, eines ber wichtigften Stücke unserer Baterländischen Geschichte ausdrücklich für fie zu bearbeiten. Ich hoffe nun von Niemand, der die Cache mit mir aus eben bemielben Gesichtspunct ansieht, die Frage zu hören: warum mußte gerade ber Drenfigjährige Arica zur Unterhaltung unserer Damen in diesem Sahrgang gewählt werden? oder was für ein vorzügliches Interesse sollen diese an demselben finden? - Gleich als ob, - nächst dem siebenjährigen Ariege, dem aufferordentlichsten Schausviel unfers und aller vergangenen Jahrhunderte — die Geschichte irgend einen andern Krieg aufzuweisen habe, der an allem, was eine Reihe ungewöhnlicher Weltbegebenheiten sowohl durch die mannichfaltigste Abwechslung der lebhaftesten Gemüthsbewegungen, in welche der Leser durch die darstellende Erzählung derselben gesezt wird, als durch den Reichthum an Welt- und Menschenkenntniß, der daraus zu schöpfen ift, und durch die Wichtigkeit der Folgen und Beziehungen auf unsern gegenwärtigen Buftand, intereffant machen kann, mit dieser in Vergleichung käme? - Doch, die Begierde und der allgemeine Benfall, womit die in gegenwärtigem Jahrgang gelieferte erste Sälfte biefer Geschichte von Leserinnen sowohl als Lesern aufgenommen worden, ist die beste und beschämendste Antwort für die Zweifler, die unsern teutschen Frauen 1791. nicht Seele genug zutrauen, um eine folche Beschichte. so erzählt, so scharffinnig entwickelt, so unparthenisch und boch mit soviel Barme und Ordnung, und in einer so schönen Sprache vorgetragen - anziehender zu finden als irgend einen Roman, bem, wenn er auch (was jest so selten ist!) in seiner Art vor= treflich ware, doch immer das Berdienst der historischen Bahr= beit fehlt. Hoffentlich wird der B. sich durch eine so angenehm belohnende Aufnahme bewogen finden, uns nicht nur im fünftigen Sahre mit ber ungedultig erwarteten Vollendung dieses wichtigen Studs ber vaterländischen Geschichte, sondern auch, ben fünftiger Fortsetzung des historischen Calenders, mit noch mehrern, einer nicht minder intereffanten Bearbeitung fähigen, und als für sich bestehende Gemählbe barzustellenden Studen unfrer Geschichte zu beschenken. Ich überlasse es andern Journalen und historischen Kunstrichtern von Profession, tiefer in die mannichfaltigen Verdienste dieses schönen Products der historischen Muse meines Freundes einzugehen: ober auch ihre Unvarthenlichkeit durch Bemerkung eines ober des andern Flecken (woran es auch den beften Menschenwerken nicht fehlen kann) zu bethätigen, und begnüge mich nur noch zu bemerken: Hr. S. habe in diesem Werke sich bem, was ich für die höchste Tugend des historischen Stuls halte, ber Vereinigung bes Unschaulichen mit einer großen, wiewohl nicht unzierlichen Simplicität, bereits mit so starken Schritten genähert, daß ich mich versichert halte, er werde zum Erstaunen berjenigen, Die fo etwas bem Berfaffer bes Don Carlos nicht zugetraut hätten — ben fortgesezter Uebung in dieser Art des Vortrags einen Grad von Vollkommenheit erreichen, der ihm auch in dieser Rücksicht einen Plat unter den Günftlingen der Muse der Geschichte verdienen werde. Verleger, Herr Goschen, hat weder Fleiß noch Rosten gespart, diesen zwenten Jahrgang bes histor. Calenders für Damen, des Nahmens ben er vor der Stirne führt, und der Augen, für die er bestimmt ift, würdig erscheinen zu lassen. Bum Lobe der 16 Rupfer, womit er geziert ist, brauche ich nichts weiter zu sagen, als daß die zwölf historischen - von Chodo= wiedn gezeichnet, und die dren Bildniffe, Guftav Abolph, Königin Christine, und Berzog Bernhard von

306 Thalia.

1791. Weimar, nebst bem Titelkupfer, von Lips gezeichnet und gestochen sind.

\*) Es versteht sich von selbst, daß hier immer nur von den Classen und einzelnen Personen die Rede ist, welche vermöge ihrer Umstände und Anlagen an einer grössern Geistes-Kultur Antheil haben können und sollen.

Wieland, Der Meue Centiche Merkur, Weimar, 1791, februar, pag. 197-211.

Leipzig.

Ber G. J. Gölden: Tbalia, berausgegeben von Schiller. Sehntes Beft. Gilftes Beft. 1790. Die meisten Auffätze in diesen benden Seften sind einer ernstern Muse gewidmet, als der, wovon die Schrift den Namen trägt, und bistorischen Anhalts. In das Gebiet der dramatischen und der schönen Litteratur überhaupt gehören nur folgende Stücke: Scenen aus ber Sacontala, ober bem unglücklichen Ring, einem indischen, 2000 Jahr alten, Drama. Aus dem Indischen ins Englische, und aus diesem ins Deutsche übertragen. Es wäre zu wünschen, man wüßte, wie genau der erste Uebersetzer sich an bas Driginal gehalten hat; indeffen beweift ber durchaus fremde, nicht europäische, Ton des Ganzen, daß er nicht hineingelegt hat, wenn auch vielleicht vieles unter seinen Händen verlohren gegangen ift. Die Scenen find voll füßen kindlichen Geschwätes. voll unschuldiger, naiver Coquetterie; es herrscht eine feine Sensibilität barinn, welche die gartesten Blüthen bes Genusses mit schonender hand zu pflücken weiß. Ueber die humanität bes Rünftlers. Gin mit hinreißender Fülle geschriebener Auffat von Brn. Forfter, in deffen Unfichten vom Niederrhein ic. er jett schon wieder abgedruckt steht. Der verföhnte Den= Schenfeind. Einige Scenen aus einem Drama, welches nicht vollendet werden soll, weil der Verfasser für die Ausführung dieses Charaftergemäldes eine andre Form günstiger hielt. Sie enthalten einige gute Gebanken, in einer glänzenden Sprache ge= faat, aber die Behandlung ift undramatisch. Unter den hiftorischen

Auffägen find die wichtigften: Die Gendung Mofis im 1791. zehnten. Etwas über Die erfte Menschengesellschaft nach bem Leitfaben ber Mofaischen Urfunde, und die Gesetzgebung des Lukuraus und Solon im eilften Beft. Die Ideen in den benden ersten Abhandlungen find nicht neu, aber hier mit Burde in einem einfachen Stil vorgetragen. Ben dem Auffate über die Sendung Mosis ift auch die Baupt= quelle angegeben, worans der Verfasser vorzüglich geschöpft hat: eine Abhandlung über die ältesten Hebräischen Minsterien vom Bruder Decius. Mofes war in den ganptischen ein= geweiht, und machte das, was dort die Epopten erfuhren, zum Inhalte der Volksreligion, die er lehrte. Hieben bleibt noch immer der Zweifel übrig: Da Mofes die eine der benden großen Lehren, die ihm in den ägnptischen Musterien offenbart waren. die von der Ginheit Gottes, den Hebraern fo fehr einschärfte, warum verschwieg er die andre, nemlich die von der Unsterblich= feit der Scele, oder gab höchstens nur bunkle Winke davon? War etwa diese Lehre für ein so robes und tiefgefunkenes Bolk zu schwer zu begreifen? Die Geschichte der Religionen lehrt, daß die Menschen sich weit leichter wenigstens zu verworrenen Begriffen von einem Leben nach dem Tode, als zum Monotheismus cr= Und überdies beweisen auch die häufigen Abfälle zur Abgötteren, die Moses selbst erlebte, daß er den Hebräern die Lehre von der Einheit Gottes früher gegeben hatte, als fie fie tragen konnten. Der zwente Auffat enthält intereffante Specu= lationen über die ersten Entwicklungen der menschlichen Ratur, und die ersten Fortschritte des geselligen Lebens, angeknüpft an die ersten Kavitel der Genesis. Ben der Darstellung der Lukur= gifchen Gesetzung ift noch alles in bem Gesichtspuncte gelaffen, in den sie gewöhnlich, dem Plutarch zufolge, der ohne Rücksicht auf den Geift der Zeiten, den Lykurg jum ftoischen Philosophen macht, gestellt wird. Gine fritische Untersuchung ber Sagen vom Lykurg und der Lobeserhebungen der Spartanischen Sitten, die fich meistentheils aus Reiten herschreiben, wo diese Sitten nicht mehr existirten, würde sich wohl auf eine Erforschung der Ursachen einschränken, wodurch die Lacedamonier auf einer Stufe der Barbaren, worauf gang Griechenland, nur mit einigen Modificationen, die von der Berschiedenheit der Stämme und Gegenden herrührten, einmal gestanden bat, mehrere Sahrhunderte länger fest1791. gehalten wurde. — Die übrigen historischen Aussätze sind: Die enthüllte Bastille. Eine Erzählung von der Einnahme derselben, aus dem Französischen. Verschwörung des Doge Marin Falier gegen Venedig. Auslösung des Gesheimnisses der eisernen Maste, aus den Memoires des Herzogs von Richelien. Belagerung der Johanniter in Rhodus durch die Türken.

Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1791, 30. April.

Iena. Der Liebling der deutschen Musen, Hofrath Schiller ift bier gestorben.

Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung, Salzburg, 1791, 8. Juni.

Hofr. und Dichter Schiller lebte noch am 4. Jun. zu Jena; war aber sehr krank. Doch hoffet er zu genesen.

Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung, Salzburg, 1791, 27. Juni.

Leipzig, b. Goschen: Thalia. Herausgegeben von Schiller. Zehntes Best. 160 S. Eilstes Best. 144 S. 1790. gr. 8.

Wenn wir uns bey der Anzeige dieser beiden Stücke einer mit Recht vorzüglich beliebten Zeitschrift etwas länger, als sonst bey periodischen Werken geschieht, verweilen, so mag dies die Ersheblichkeit der darinn enthaltenen Aufsäge rechtsertigen. Im zehnten Heft siene fehr lesenswürdige Abshandlung: die Sendung Moses. Der Bf. zeigt zuerst, daß der für die Fraceliten bestimmte Heerssührer weder bloßer Ebräer noch Aegyptier seyn konnte, und daß daher die Weisheit der Vors

sehung einen Mann dazu außersah, der zwar Ebräer von Geburt 1791. war, aber ägyptisch erzogen, mit ägyptischer Weisheit ausgerüftet. und von den Brieftern dieser Nation erzogen, vermuthlich auch anfangs zum priefterlichen Stande bestimmt, folglich eingeweiht in der Philosophie der Symbolen und Hieroglyphen, folglich auch in den Geheimnifen der heiligen Thiere. Der Inhalt der altesten Mysterien in Heliopolis und Memphis, während ihres unverdorbenen Auftandes, war höchst wahrscheinlich Ginheit Gottes, und Widerlegung des Paganismus und die Lehre von der Un= sterblichkeit der Seele. Es gab Stufen oder Grade, durch welche Die sogenannten Epopten zu diesen wichtigen Aufschlüssen gelangten. Eine vorläufige nothwendige Cerimonie vor jeder Einrichtung war die Beschneidung. Unter den Geräthen des innern Tempels befand fich eine heilige Lade, der Sarg des Serapis genannt. Sie berumzutragen war ein Vorrecht der Priester: und nur der Hierophant durfte fie aufdecken oder auch nur berühren. Dieser reine Deismus stürzte den Götzendienst von innen, und beförderte ihn von außen. Bur Erziehungszeit Mosis näherte sich dies ganze priesterliche Institut wahrscheinlich schon seinem Verfalle; aber der Beist der ersten Stifter war noch nicht daraus verschwunden. Moses brachte daraus jene Lehre von der Ginheit des Weltschöpfers mit, und zugleich Bekanntschaft mit den Kräften der Natur, wodurch er in Stand gefett wurde, Bunder zu wirken. Bielleicht hatte er zwanzig und mehrere Jahre bem Studium der Musterien und bes Staats gewibmet. Die ägyptische Erziehung hatte jedoch sein Nationalgefühl nicht verdrängt. Mit seiner durch den Ausbruch desselben veranlaßten Klucht begann eine neue Epoche seines Lebens, und er trug einen blutigen Saß gegen die Unterdrücker seiner Nation mit sich in die arabische Büste. Hier suchte er Hülfe ben der Vergangenheit und Bukunft, und besprach sich mit seinen stillen Gedanken. Seftiger Trieb, zu handeln und sich hervorzuthun, gesellte sich zu seinem beleidigten Stolze. Er entschloß sich zur Rettung seines Bolts. Vorher aber mußte er es diefer Wohlthat fähig machen. Sierzu bediente er sich seines Vertrauens auf überirdischen Schut, seines Glaubens an übernatürliche Kräfte. Den wahren Gott konnte, und einen falschen wollte er den Ebräern nicht verfündigen: und fo blieb ihm nichts übrig, als ihnen seinen wahren Gott auf eine fabelhafte Art bekannt zu machen. Er giebt ihm Gigenschaften.

310 Thalia.

1791 die ihrer Fassungskraft gemäß sind. Er macht ihn zum Einzigen. zum besondern, eigenthümlichen Gotte Dieses Bolfs, und zugleich Bum Gott ihrer Bater. Um ihn auch als den mächtigsten Gott barzustellen, und seine Sendung zu rechtfertigen, unterstütte er sie durch Wunderthaten. Auch hat die Erzählung, in welche Moses seine Sendung einkleidete, alle Erfodernisse um ihr Glauben zu schaffen. Dann aber mußte er auch diesem Bolte Gefete und Berfaffung geben; und biefen ertheilt er eine mahre Grundlage, ob fie gleich in ein heidnisches Gewand eingehüllt werden. Er wird also, zum Besten der Welt und der Nachwelt, ein Verräther der Musterien, und läßt eine ganze Nation an einer Wahrheit Theil nehmen, die bis dahin nur das Eigenthum weniger Weisen war. Freylich aber konnte er seinen Ebräern mit dieser neuen Religion nicht auch zugleich den Berstand mit= geben, sie zu fassen; und darinn hatten die ägnptischen Epopten einen großen Vorzug vor ihnen voraus. Die Evopten erkannten die Wahrheit durch ihre Vernunft. Die Ebräer konnten höchstens nur blind daran glauben. Den Ginfluß, den das bekannte Buch: Die hebräischen Mufterien auf diese Darstellung gehabt haben, kann man nicht verkennen. II. Die enthüllte Bastille: aus dem Französischen. Diese periodisch erschienene Schrift kennt man schon aus anderweitigen Anzeigen. Sier wird Die Aussage des Schweizerofficiers geliefert. III. Berichwörung bes Doge Marin Falier gegen Benedig. wurde durch Eifersucht veranlaßt. durch Mißvergnügen mit dem Abel, heftige Rachsucht und schlaue Kunftgriffe befördert, aber entdeckt und mit Enthauptung des Falier beftraft. Der eigent= liche Zeitpunkt dieser Begebenheit ist nicht angegeben; Die Erzählung aber ift lebhaft und intereffant. IV. Scenen aus bem Sacontala, ober bem unglücklichen Ring, einem indischen, 2000 Sahre alten, Drama. Der Leser bleibt ununterrichtet, woher es genommen, oder ob es bloße Dichtung ift. Rec. kann indek die Quelle nachweisen. Das ganze Schauspiel ift vor einem Sahr im Englischen herausgekommen, und angeblich aus dem Shanskritischen und Prakritischen eines gewissen Calidas übersett. Wirklich hat es auch viel charakteristische Spuren von Aechtheit, auf beren Erweis fich jedoch ber englische leberseter nicht eingelassen hat. V. Gine neue Sypothese gur Auflösung des Geheimnisses ber eifernen Maste. Aus den Memoiren des Herzogs von Richelien. 1791. Man weiß, daß es hier sehr wahrscheinlich gemacht werde, daß die unter jenem Namen bekannte Person ein Zwillingsbruder Ludwigs XIV gewesen seh. VI. Eine Mohrin. Auch ein Geheimniß aus Ludwigs XIV Regierung; aus den Memoiren des Herzogs von St. Simon. Diese Mohrin befand sich in einem kleinen Kloster zu Moret, einer kleinen Stadt unweit Fontainebleau, und durste sich nicht sehen lassen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie eine Tochter des Königs und der Königin gewesen, und wegen ihrer schwarzen Farbe verborgen gehalten seh. VI. Belagerung der Johanniter in Rhodus durch die Türken. Ungemein gut und anziehend erzählt.

Den Anfang des eilften Sefts macht ein Auffat mit ber leberichrift: Etwas über die erfte Menschengefell= ichaft, nach dem Leitfaden der mofaifchen Urfunde. Die darinn zum Grunde liegenden Ideen find auf Beranlaffung eines Rantischen Auffates in der Berliner Monats= schrift entstanden. Zuerst vom Uebergange des Menschen zur Frenheit und humanität. Dann über sein häusliches Leben; über die Verschiedenheit der Lebensweise. Aufgehobene Standes= gleichheit. Der erste König. Dieser war ein Usurpator, den nicht ein frenwilliger einstimmiger Ruf der Nation, (benn damals war noch keine Nation,) sondern Gewalt und Glück und eine schlag= fertige Miliz auf den Thron setzten. Die ganze Abhandlung ist sehr lesenswürdig, und verräth einen genbten, reifen Denker. II. Die Gesetgebung bes Lyfurgus und Solon. In diesem Auffate herrscht achte Philosophie der Geschichte, und beständige Hinsicht auf das damalige Zeitalter sowohl, als besonders auf die ganze politische Lage der beiden berühmtesten griechischen Staaten und ihre innern Bedürfnisse. Es ware zu wünschen, daß der Bf. mehrere merkwürdige Vorfälle der ältern, besonders der griechischen Geschichte, auf diese Art behandeln möchte! III. Ueber die Sumanität des Rünftlers; vom Srn. Geh. Rath Forster in Mainz. Einer von den Briefen, die nun schon unter dem Titel: Ansichten auf einer Reise gesammelt find. Er ift aus Rölln geschrieben, und die Frucht eines feinen und lebhaften Runftgefühls. IV. Im October, 1788; ein Gedicht von S. an die Göttin Ratur, wie es scheint, gerichtet, und Dank für die dem Dichter von ihr geschenkte Empfänglichkeit

1791. für Lebensgenuß, Gefühl, Phantafie und Dichtergabe. V. Mus einem Briefe, Paris, im Jun. 1790. Enthält eine gludliche Allegorie über die Abschaffung des Adels und der Alöster und Die Einrichtung der geistlichen Güter in Frankreich. VI. Der verföhnte Menschenfeind; einige Scenen, welche Bruchftude eines Trauerspiels sind. Der Lefer wird die von bem Bf. gemachte Hoffnung gewiß erfüllt zu seben wünschen, die Geschichte dieses Menschenfeindes, und dies ganze Charafterleben einmal in einer andern Form zu erhalten, welche diesem Gegenstande gun= stiger ist, als die dramatische, obgleich der Bf. diese letztere gewiß sehr in seiner Gewalt hat. VII. Ben Frankreich's Fener, ben 14 Junius (Julius) 1790, von einem Frauenzimmer. Stellen= weise doch etwas zu profaisch. VIII. Erklärung bes Herausgebers an die Einsender bisher noch nicht eingerückter dramatischer und Inrischer Broducte.

> Allgemeine Literatur = Zeitung, Jena und Leipzig, 1791, 16. Julius.

Was heißt und zu welchem Ende studirt man Universal= geschichter Eine atademische Antrittsrede, ber Eröffnung seiner Vorlesungen gehalten von Friedrich Schiller, Prof. 311 Jena. Jena, in der atademischen Buchbandlung, 1780. 52 S. in 8.

Eine Rede ex genere επιδειατικώ; und in sofern läßt sich dieselbe rechtfertigen: nicht aber als ein belehrender Bor= trag über den Zweck und den Plan des Studiums der Uni= versalgeschichte auf Universitäten, der vor allen Dingen überall auf bestimmte Begriffe ausgehen müßte, damit nicht das Ohr des Zuhörers blos gekigelt, sondern auch sein Verstand erleuchtet werde. Dem Redner kann man das Soherstellen verzeihen, weil er in Begeisterung versetzen und durch Begeisterung den Ruhörer mit sich fortreißen will; den Lehrer kleidet nur die simple Dar= stellung der natten Wahrheit in der Barme, welche sie selbst ein= zuflößen vermag. Der Redner barf zur Noth mit vielen Worten wenige Sachen und Ideen fagen; ber Lehrer muß in wenige beutliche und allgemein verständliche Worte viele Sachen und Ideen zusammen zu drängen suchen, und seinen Vortrag, wenn 1791. er nütlich fenn foll, in einem fortgehenden meditirten Difcours in der edeln Sprache des gesellschaftlichen Umgangs herabzustimmen suchen. Jede andere Manier ist versehlter Ton des

afabemischen Bortrags.

Neue Ideen haben wir in diesen Bogen nirgends gefunden: und man ist auch nicht befugt, in so einer Rede etwas Neues zu erwarten. Die ausgeführten Hauptfätze sind ohngefähr folgende, welch ein Unterschied zwischen dem Brodgelehrten und dem sen, der die Wiffenschaften mit philosophischem Geist studire, zur Empfehlung der Geschichte, die über die Brodstudien hinausgeht: vom Ruben der Universalgeschichte, und was sie hauptfächlich von der Masse des historischen Vorraths auszuheben habe.

Allgemeine deutsche Bibliothek, Berlin und Stettin, 1791, 101. Band, 2. Stück, pag. 470-471.



# 1792.

von Friedrich Schiller. Leipzig ben G. I. Göschen

2 fl. 24 fr.

Gerade an der Spiße eines neuen Jahrlaufs steht ein solches Werk an seiner rechten Stelle. Dazu berechtiget dasselbige nicht bloß sein bescheidener Kalendername, sondern vornemlich die mannichfaltigen innerlichen und äußerlichen Vorzüge, womit ihn der Versassen, Künstler und Verleger zur Ehre des deutschen Geschmacks ausgestattet haben. Herr Schiller, der in diesem Kalender eine Geschichte des dreißigjährigen Krieges darstellt, wie wir noch keine haben, — lebhaft in der Darstellung der Handlung, pragmatisch in der Verknüpfung der Ursachen und Folgen, eindringend in den Geist der Menschen und der Zeit, und von klassischen Schönheit im Ausdruck — wurde von einer heftigen Krankheit befallen, welche ihn nöthigte, die Fortsetzung dieser Geschichte auf einige Zeit aufzugeben. Daher sinden wir hier nur einen kürzern Theil dieser Geschichte, vor derselben aber eine Vorrede vom Hrn. H. Wieland, 32 Seiten stark, worinnen sein Geist lebt und webt. Wie schön, neu und wahr ist nicht dassenige, was er von den besondern Vortheilen, sowohl unserer allgemeinen deutsschen Versassen, als unserer dermaligen Lage sagt! Wie gut

weiß er dem Vorwurf, wegen der Zerstückelung des deutschen 1792. Reiche in fo viele hundert größere und fleinere Stände, gu begegnen! Gin Sauptvorzug unfers beutschen Baterlandes ift: In ben meisten andern Ländern giebt es zwischen übermäßigem Reichthum und drückender Armuth, außerstem Lurus und außer= fter Dürftigkeit, höchster, üppigster Verfeinerung und thierischer Robeit, wenig Mittelgrade: in Deutschland hingegen ift die Ungabl biefer Stufen, die Menge einzelner Personen und Familien, die sich verhältnißmäßig wohl befinden, die Menge der Aussichten, Wege und Sulfsmittel, Die den Burgern des deutschen Reiches allenthalben offen ftehen, sich durch Talente, Wissenschaft, Geschicklichkeit und Brauchbarkeit empor zu helfen, ober wenigstens eine Eristenz, womit ein jeder in seiner Rlaffe und Art ben mässigen Bünichen zufrieden fenn kann, zu verschaffen, unläugbar größer, als in irgend einem andern Lande. - Freilich fehlt ben diefer Berstückelung jener Gemeinsinn und Nationalgeist, der sich mehr oder weniger bei allen Bölfern äußert; freilich entsteht baraus Gleichgültigkeit und Kälte gegen allgemeines Nationalinteresse, gegen alles, was den Glanz der deutschen Nation, was den allgemeinen Wohlstand befördert, oder befördern könnte — aber auch dieser Fehler könnte verbessert werden, und zwar durch den Ginfluß der Schriftsteller — derjenigen nemlich, die burch Genie, Energie der Seele, Imagination, Beredsamkeit und Darstellungskunft auf die Gemüther der Menschen lebhafte Eindrücke zu machen geschickt find. Und zu diesem Zwecke ift fast nichts wirksamer, als das unermegliche Feld unserer vaterländischen Geschichte, wenn sie jo bearbeitet wird, wie es Schillers historische Muse thut. Diese fängt hier mit den Folgen der glorreichen Schlacht Gustav Aboluhs ben Leivzig an, und schlieft schon mit bem im Winter 1631 geendigten Veldauge. Gin fleiner Zeitraum, aber interessant durch neue und tiefgeschöpfte Bemerkungen; 3. B. über die große Veränderung, welche die Leipziger Schlacht in dem Betragen Guftavs, fo wie in der Denkart feiner Feinde und Freunde gewirft hat; über das, was Gustav, außer seinem Genie, auch dem Glück und der Lage der Umstände zu verdanken hatte. Sehr schön fagt ber B. S. 410 von Guftav: "Durch einen zeitigen Tod flüchtete ihn sein schützender Genius vor dem un= vermeidlichen Schickfal ber Menschheit, auf der Höhe des Glücks die Bescheidenheit, in der Fülle der Macht die Gerechtigkeit zu

1792. verlernen. Meisterhaft und pragmatisch ist die kurze llebersicht des siegreichen Marsches Gustav Adolphs entworfen. — Auch für das furze Bruchstück, welches wir hier erhalten, wird jeder Kenner Brn. Schiller bankbar fenn. - Die 12 Monatatuvfer find von unferm Landsmanne Benzel, der sich hier auch als einen geistreichen Reichner und Erfinder gezeigt hat. Sie stellen Scenen vor. welche in die hier noch nicht beschriebenen Zeiten des dreifig= jährigen Krieges fallen, daber sind ihnen febr vaffende, und vortreflich geschriebene historische Erklärungen bengefügt, welchen der Name des Verlegers untergesett ift. Sie machen seinem Geschmack und Renntniffen Chre. Das lette stellt die Friedensfeuer in Nürnberg vor, und zwar den Aufzug der Knaben auf Steffenvferden vor dem hiefigen Rathhaufe. — Auf das Bruchstuck aus ber Geschichte bes breußigjährigen Krieges folgen 4 Bilbniffe von Personen, die sich in dem gedachten Kriege ausgezeichnet haben. nemlich der heßischen Landgräfin Amalia Elisabeth, des Cardinals Richelien, des schwedischen Kanglers Drenftierna und bes Rurfürsten von Baiern Maximilians. Sie find von Ling, Gluc und Genser vortreflich gestochen. Ginem jeden Bildniß ist eine Biographie oder vielmehr Charafterzeichnung bengefügt, die unter die besten, die wir haben, gehören. Man findet barinnen so treffende und wahre Büge, als man fie ben ben besten alten und neuern Hiftorikern antrifft. Wenn es 3. B. von Ludwig XIII. heißt: "er war einer von den Fürsten, die durch Unfähigkeit selbst zu herrschen, und durch die stete Furcht beherrscht zu werden, welche die Folge dieser Unfähigkeit ist, zu einer beftändigen und ichimpflichen Anechtschaft bestimmt sind. Das große Mittel über ihn und durch ihn alles zu vermögen, war das einfache Hausmittel, das ben allen schwachen und eigenwilligen Menschen anschlägt, ihre Eifersucht auf ihre Gewalt und ihr Ansehen ohne Unterlaß zu reizen" so wird jeder Kenner der Geschichte und der Menschen das Treffende mit Vergnügen bemerken, und auch weiter anzuwenden wissen. — Eben so neu und richtig ist auch die Bemertung: daß der Priefterstand den unbandigften Chraeiz in eine gewisse Sicherheit einhüllt, die ihm einen großen Vortheil über jeden weltlich en Ehrgeiz verschafft. In dem Leben des Aurfürsten Maximilians ift bei Gelegenheit des bekannten Schicksals ber gewesenen Reichsstadt Donauwörth S. XI. eine Stelle, welche jeder Lefer ftark und auffallend finden wird. — Das Aensserliche dieses Kalenders ist dießmal 1792. von einer so geschmackvollen Eleganz, daß es alles, was wir disher von dieser Art in Deutschland gesehen haben, übertrist. In der Fortschung wird dieser Kalender nach und nach die vornehmsten Gegenstände der deutschen Geschichte enthalten, und zwar soll auf den dreissigiährigen Krieg die Geschichte der Resonation solgen.

27ene 27ürnbergische gelehrte Zeitung, Mürnberg, 1792, 3. Januar.

#### Leipzig.

Ben Göschen: Bistorischer Calender für Damen für das Jahr 1792. von Sr. Schiller. Auf die erfte Sälfte bes brenfigjährigen Krieges, bis auf das Treffen bei Leipzig 1631, welche dem Ralender von 1791, einen so großen Benfall verschaffte. follte in dem gegenwärtigen die zwente folgen. Allein eine schwere Krankheit unterbrach die Arbeiten des Verfassers. Indessen erhalten die Leser doch immer etwas, was ihre Erwartung nicht gang getäuscht läßt, ein Bruchstück ber Geschichte, von jener Schlacht an bis auf bie Kriegshandlungen Guftav Abolphs am Rhein nach der Einnahme von Mainz. Die Erzählung hat eben das Blübende und Hinreißende der Darstellung, wenn gleich der Stil nicht rein, wenn er mehr dichterisch, als historisch, ist. Noch find vier Bildniffe und Schilberungen angehängt: von der Landgräfin von Seffen-Caffel, Amalia Elifabeth; vom Cardinal Richelieu: vom Herzog Maximilian in Bauern, und vom groffen Oren= stierna. Die zwölf Monatskupfer von Brn. Benzel sind aus der Geschichte, die im künftigen Kalender folgen wird, entlehnt; das Titelkupfer, von Srn. Ramberg, ift allegorisch; gut ift's, daß man die Erklärung bengefügt hat. Gine empfehlende Vorrede von Hrn. Hofr. Wieland ift vorgesett, worinn mit Anpreisung des Buten, das die deutsche Reichsverfassung hat, die Meynung geäußert wird, der den Deutschen fehlende Gemeinfinn und National= geift könne durch den Ginfluß der Schriftsteller, insonderheit durch Unbau der vaterländischen Geschichte, und insonderheit durch die

1792. dramatische Behandlungsart, durch historische Gemälbe, bewirft werden.

Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1792, 7. Januar.

Leipzig.

Bey Göschen ist erschienen: Bistorischer Calender sur Damen für das Jahr 1792. von Friedrich Schiller. 12. (1 rthte. 8 gl.)

Gewiß wird diese Fortsetzung des Schillerschen Meisterwerks von allen, benen die Ehre und ber Reichthum ber vaterländischen Litteratur nicht minder, als ihr eigener geistiger Genuß am Bergen liegt, mit desto lebhafterer Begierde aufgenommen werden, je wahrscheinlicher die traurige Besorgniß war, durch den frühzeitigen Tod des vortreflichen Verf. zugleich eines der ersten bichterischen Genies Deutschlands, und den größten deutschen Geschichtschreiber zu verlieren. Glücklicher Weise ist nun aller Anschein da, daß Hr. Sofr. Sch. sich von seiner Krankheit, die er sich fast allein durch die Anstrengung zugezogen, mit der er alle Geistesträfte zur Bervollkommnung feiner Arbeit angewendet, aanglich erholen, und nicht allein diefes angefangene Werk vollenden, sondern auch zu mehr ähnlichen Unternehmungen Zeit und körperliche Kräfte finden werde. Dieser Jahrgang enthält das dritte Buch, und führt die Geschichte bis jum Schlusse des Reldzugs 1631. fort. So gering der äuffere Umfang beffelben ift, jo fehr wird fich der Lefer, der den mahren Werth von Geiste 3 = werken zu schätzen versteht, durch den innern Gehalt dieser Blätter entschädigt halten. Paste das non multa sed multum irgendwo, fo paßt es hier. Der Verleger macht Hoffnung, schon in dem Laufe dieses Jahres das Ende des dreißigjährigen Arieges, und zugleich die Geschichte der Reformation zu liefern: benn es ift sein Plan, daß in diesem Kalender nach und nach die vor= nehmsten Gegenstände der deutschen Geschichte behandelt werden follen. Wer wird nicht die Erfüllung diefer glücklichen Idee wünschen, deren große Vortheile und möglichen Ginfluß Gr. Sofrath Wieland in einer Borrede zu biesem I. mit ber ihm

eigenen Fulle von Beredtsamkeit ins Licht gesetzt hat. Br. 28. 1792. hält, und gewiß nicht ohne Grund, folde historische Gemählde für eins der würksamsten Mittel, der deutschen Ration etwas zu geben, ohne welches kein Bolk diesen Namen verdient, und wovon fie doch noch so wenig besitt - Gemeingeist. - Das Titel= fupfer von Livs nach Ramberg, ift wieder allegorisch. Mars bricht den Dehlzweig, und die Grazien als Kinder nehmen ihm seine kriegerische Kleidung ab. Da die Geschichte nicht vollendet erscheinen konnte, so mußten die 12 Monatskupfer aus einem Reitraum genommen werden, bessen Bearbeitung wir noch von Schillers Hand erwarten. Diefer Umstand machte folglich für den mit der Geschichte noch nicht vertrauten Leser ausführliche Erläuterungen nöthig. Diese hat diesmal Br. Goschen selbst geliefert, und sich dadurch dem Publikum als einen der Buchhändler von Geift und Kenntnissen gezeigt, deren Deutschland sich nun mehrere zu besitzen rühmen kann. Die Rupfer selbst hat or. Bengel erfunden und gestochen, ein Mann, ber vielleicht Chodowiecky in dieser Gattung am nächsten kömmt, und der hier ben fast gleichem Genie mehr Fleiß gezeigt hat, als die meisten nenern Arbeiten jenes großen Künstlers verrathen. Nur ben dem 9ten Rupfer finden wir eine kleine Erinnerung nöthig. Go vortrefflich dieses Blatt, als Kunstwerk ist, so würden wir doch, mehrere andere Grunde ungerechnet, schon beshalb biefes Gujet nicht gewählt haben, weil diese vorgebliche Vergiftung nichts= weniger, als vollständig erwiesenes historisches Factum ist, son= dern unter die Vermuthungen dieser Art gehört, wovon man in der neuern Geschichte zumal so unzählige hat, und deren Ungrund immer je länger je mehr bestätigt wird. — Eine nicht geringere Lierde dieses Taschenbuchs sind die Bildnisse der Landgräfin von Seffenkaffel Amalia Elisabeth, des Cardinals von Richelien, des Bergogs von Bayern Maximilian, und des Grafen Drenstierna. Das erste und vierte Genser, und das zwente von Livs, sind vortreflich gearbeitet. Der Berf. ber ausführlichen biographischen Nachrichten von diesen merkwürdigen Versonen hat sich nicht ge= nannt: allein schwerlich ist er in der gelehrten Welt ein unbefannter Name, und auf alle Fälle kein Reuling in der Runft zu ichreiben.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1792, 15. februar.

1792. Jena, b. Maute: Allgemeine Sammlung historischer Memoires vom zwölften Jahrhundert bis auf die neuesten Seiten, durch mehrere Versasser übersett, herausgegeben von Friedrich Schiller. Erste Abtheilung; Ister, 2ter und 5ter Band. 1790. 8. zusammen 3 Alph. 3 Bog.

Die Absicht dieser Sammlung ift, ein ähnliches Werk im Deutschen zu unternehmen, als die Collection universelle des Memoires particuliers relatifs. à l'histoire de France, int Frangösischen find, aber mit Ausdehnung biefes Blans auf alle Schriften Diefer Gattung, welche Geschichte sie auch betreffen, und in welcher Sprache sie auch abgefaßt sehn mögen. Der Berausgeber begleitet die einzelnen Memoires mit universalhistorischen Beitgemälben, und wo die Memoirenschreiber ihn verlaffen, füllet er die leeren Streden durch eine fortgesette Erzählung zu einem historischen Ganzen aus. Die Sammlung soll besonders denen Unterhaltung und Lectüre gewähren, welchen ihre Bestimmung nicht erlaubt, aus der Geschichte ein eignes Studium zu machen, und die sich nur zur Erholung damit beschäftigen: aber auch bem eigentlichen Siftoriker Gelegenheit geben, Diefe schätzbaren Dentmäler, die ihm nicht immer gleich bei der Hand find, gebrauchen zu können. Rec. hat gegen biesen Entwurf bes Plans gar nichts: nur fürchtet er, er werbe aus Mangel des Absates nicht weit ausgeführt werden. Die Sammlung muß nothwendig fehr ftark werden, und asso zu theuer für die Dilettanten der Geschichte, wie wir sie in Deutschland haben. Derjenige, der diese Fach als Gelehrter behandelt, hat entweder die ältern Sammlungen schon, in welchen diese Memoiren enthalten sind, oder kann die= jenigen, welche ihm fehlen, boch wohl auffinden, ohne ihrent-wegen ein so theures Werk zu kaufen, als das gegenwärtige werden muß. Wir würden indeffen diese Sorge, die eigentlich für den Berleger gehört, hier gar nicht äußern, wenn es nicht in der Absicht geschähe, den Herausgeber aufmerksam zu machen, seinen Plan gleich anfangs nicht zu weit auszudehnen, und nur solche Memoiren zu wählen, die durchaus nicht überschlagen werden können, oder die seltner sind. Hr. S. macht mit der Epoche der Kreuzzuge den Anfang, und giebt seinen Lesern einen vortreflichen, seiner Feder völlig würdigen, Abrif der Entstehung und Geschichte ber Kreuzzüge, in welchem die Wahrheit und

Stärke der Gedanken, die Richtigkeit der Betrachtungen, die festen 1792. Striche des Contours, die Schönheiten der flüchtigen Ausmahlung, unfre gange Rufriedenheit erhielten. Sn. G. hiftorischer Styl verläugnet den Dichter nicht gang; aber er ist nichts weniger als schwülstig, und nur bin und wieder scheint es, als wenn die Wahrheit des Gedankens dem Verlangen, ihn schön zu fagen, aufgeopfert sen. Bielleicht ist indessen auch die Fassungstraft bes Recensenten Schuld daran, wenn er nicht versteht, mas 3. B. S. XVII die Worte: "Ein Auge, das die Gegenwart begränzt." in diefer Stelle fagen wollen. Eben fo bunkt ihm, daß die Lebhaftigkeit der Einbildungskraft des Schriftstellers zuweilen Gegenstände zusammengestellt hat, die ihrer Natur nach nicht in Diese Verbindung gebracht werden können. Dahin gehört die sonst ichone Beschreibung der Trennung des damaligen Europens von ben übrigen Belttheilen S. XXIII. "Gine Bufte von Gewäffern, von Bergen und wilden Sitten, wälzt fich vor den Eingang Europens hin." Wir zweifeln, ob man auch poetisch mahr, eine Büste von wilden Sitten sagen könne. Besonders hat es uns aber gefreut, daß ben bem Schmude, ben Br. S. feinem Stile gegeben hat, und ben feiner Bemühung, die Stärke feiner Bebanken durch eine kraftvolle Darstellung zu erhöhen, keine Spur der fehlerhaften Wortfügung, verrenkten Berioden, beständigen Inversionen, (ungeachtet diese da, wo sie eine richtige Wirkung thun, vorkommen,) turz, des gangen Kraftstils zu finden ift, der die Lefung der Werke einiger übrigens fehr schähenswürdigen Schriftsteller höchst unangenehm macht, und nach welchen sich doch oft unbefugte Nachahmer zu bilden suchen. Diese erste historische Einleitung ichließt fich mit einer furzen lichtvollen Beschreibung der damaligen Beschaffenheit von Europa, der mancherlen Arten des Besites, und der allmähligen Entstehung des Lehnssystems. Wir haben hier ungern die Erwähnung der Ministerialen vermißt, die einen größern Ginfluß in die Bildung der innern Beschaffenheit der beutschen Staaten haben, als man gewöhnlich glaubt; zu dieser universalhistorischen lebersicht ift in den folgenben beiden Bänden nichts hinzugethan. Der Bf. verspricht aber in einem Supplementbande ihre Fortsetzung und eine Geschichte der Kreuzzüge. Um indessen nicht zu weit hinter dem Inhalte ber Memoiren zuruck zu bleiben, hat er bem britten Banbe, die mit Barbaroffa und Salaheddin gleichzeitige Geschichte vorgesett,

1792 melde theils eine Stizze der deutschen Geschichte enthält, theils den Ursprung und Fortgang des normännischen Reichs in Italien erzählt. Die Auswahl der Memoiren in diesen dren Banden hat Recenfentens völligen Benfall. Sie find: Die Alexias der Brinzessin Anna Commena, die Denkwürdigkeiten aus Raiser Friedrich I Leben von dem Bischof Otto von Freisingen; der Fortseber des= selben, Radewich, in den ersten beiden Banden, und im britten Bohadins Leben des Sultans Saladin. Weit weniger als mit dieser Auswahl, oder vielmehr ganz und gar nicht sind wir mit der Ausführung in diesen ersten dren Theilen zufrieden. Der Herausgeber wünscht diese Sammlung für zweherlen Art von Lesern nüglich zu machen; für solche, welche zu ihrem Vergnügen die Geschichte lesen, und für wirkliche Historiker. Für die ersten mußte der Uebersetzung ein gewisser Grad der Unnehmlichkeit und Schönheit, so weit fie ber Schriftsteller, ohne bem Materiellen Schaden zu thun, erhalten konnte, gegeben werben; für den zwenten war die größte Treue nöthig, die besonders keine Auslassung, selbst von anscheinend unbedeutenden Dingen, noch weniger aber von wichtigen zuließ. In Absicht bes erften bescheiben wir uns gern, daß Gr. S. nicht die Uebersetungen felbst verfertigen könne, daß also ihr Werth verschieden ausfallen muffe, daß die Natur und Beschaffenheit dieser Schriftsteller der Schönheit der Ueber= settung oft unüberwindliche Hindernisse entgegen sete, daß diese Schwierigkeiten besonders baburch ungemein steigen, wenn man eine gewissenhafte Treue von dem Uebersetzer fodre, und daß es endlich Hn. S. oft sauer werden möge, jemanden zu finden, der die gehörige Geschicklichkeit zu diesem Geschäfte besitzt, und sich damit abzugeben geneigt ist. Aber der Uebersetzer der Alerias ist von dieser Seite der Erhaltung des Ameds bieses Werks zu wenig zu Sulfe gekommen. Niemand, beffen Gaumen burch bie Lesung gut geschriebener französischer Memoiren, ober auch verschiedener beutscher historischer Werte, unter welchen die Schiller= schen oben an stehen, verwöhnt ist, wird Geschmack an einer Schrift finden, wo man alle Augenblicke schleppende Perioden, gemeine Ausbrücke, lateinische Wendungen, und bin und wieder auch wohl Sprachfehler antrift, die mit einer ängstlichen Bemühung, nicht in einer gewöhnlichen Sprache zu reben, sonderbar contrastiren. Hier sind einige Beweise dieses Tadels, die sammt= lich aus den ersten Bogen genommen sind. S. 16.: "Ohne die

türkischen Hülfstruppen noch erft abzuwarten, verließ Alexius, 1792. fo bald er mit feiner Anrüftung fertig war, die Sauptstadt, und gieng bem Feind, den er schon auf bem Anmarsch wußte, bis nach Thrazien entgegen, wo er ben dem Strom Almyrus fein Lager schlug, jedoch ohne sich darinn zu verschanzen. Weil ihm hinterbracht wurde, daß sich Brienning ben Bedoctum gelagert hatte, so hielt er es für rathsam, in einer gehörigen Entfernung von ihm zu campiren, damit dem Feinde die Schwäche seines Seeres nicht so sichtbar, und dieser dadurch versucht werden möchte, sich mit seinen genbten und an Rahl überlegenen Truppen mit einer bunnen Schaar von Anfangern zu meffen." Gin folder Periodenbau reizt schwerlich, ein Buch weiter fort zu lesen, das an und für sich nicht unterhaltend ift. S. 16. Bevor ich aber diese beiben Selben - im Kampfe vermenge, will ich zc. S. 39. Der römische Pabst hatte seine Rache fo aus= gesonnen, daß ber beutsche Rönig es nothwendig fühlen mußte, wen fie eigentlich angienge. Auf allen Seiten kommen Ausdrücke vor, die tief unter der Bürde des hiftorischen Stils find, besonders dann, wenn man es so beutlich merket, wie gern ber Schriftsteller edel schreiben mochte; 3. B. S. 4. u. a. vielen a. D.: Handgemein werben; S. 8.: Truppen, die er auf seine eigne Sand angeworben hatte, anft.: für fein Gelb. G. 14. Wo sich Briennius als Raiser aufführte, anst.: ben kaiserlichen Titel angenommen hatte. S. 32. Das Unglück, welches fie anrichteten. S. 36.: 311 Paaren treiben. S. 37.: nach einer andern Sage verhält sich die Sache wieder fo. Hingegen sind Otto von Freifingen und fein Fortseter gut, ja felbft bin und wieder fast zu verschönert, übersett, so daß man ben Schrift= steller des Mittela ters erkennt. Allein in diesen Uebersetungen herrscht Mangel an Treue, und die Schönheit der Uebersetzung ift felbst zuweilen durch Auslassungen bewirkt; ja wir haben felbst wesentliche Auslassungen gefunden, von Sachen, auf die ein Theil der Historiker allerdings Rücksicht nimmt, so daß ihm diese Austaffungen die Uebersetung unbrauchbar machen. So ist 3. B. die frenlich schwer oder vielleicht aar nicht zu ver= stehende Ueberschrift der Prophezenung, deren Otto in der Vorrede gedenkt, und die sich mit den Worten anfängt: "Tibi dico L." ganz weggelassen. Wollte und konnte man sie nicht übersetzen; so ware es wenigstens Ersatz gewesen, sie in einer Note

1792 benzufügen. Auch ift in den Worten: sed guisquis fuit ille Propheta seu Trotannus, S. das Wort Trotannus weggelassen. welches doch Aufmerksamkeit und Untersuchung verdient. Die furz vorhergehende Stelle: stylum vertere cogitaram etc. ift zwar undeutlich, aber so, wie sie hier überset ist, tann ihr Sinn nicht senn. Denn da steht nicht, wie in der Uebersetzung: ich ergriff die Feder von neuem, um die Vorarbeiten zu diesem Werk zu vollenden: coeptum projeci opus, kann nach dem Rusammenhange das lette schwerlich sagen wollen, wenn man auch beweisen könnte. daß projicere jemals in dem Sinn gebraucht wird, daß es einen Entwurf machen bedeute. Otto saat vielmehr das Gegentheil: ich warf damals das ganze Werk weg; das Berg sagte mir: es würden befre Zeiten kommen, für die ich meinen Fleiß aufsparen möchte. Nach dem Worte: imputetur, find abermals verschiedene Berioden ausgelassen. Sie konnten auch wohl weableiben: aber Hr. S. verspricht in der Vorrede zum-ersten Theil eine treue Uebersetung, zu der dergleichen Auslaffungen nicht gehören. In den folgenden Worten läßt der llebers. den Bischof seinem Kaiser mit Beleidigung und auf Unkosten aller seiner Vorfahren auf dem Throne eine Schmeichelen sagen, von der der Text nichts weiß. "Ihr fast allein habt unter den römischen Raisern biesen wichtigen Borzug, daß bas Schicksal, obgleich es euch von Jugend an zu den beschwerlichen Geschäften des Kriegs gewöhnt hat, euch bennoch nie zu einem unanständigen Betragen hat verleiten können." Sind benn die Trojane, die Mark Aurele, die Ottonen, die Beinriche, die Conrade dazu verleitet? Otto fällt es nicht ein, eine so grobe Schmeichelen zu sagen: so lauten seine Worte: Inter omnes enim Romanorum principes tibi pene soli hoc reservatum est privilegium ut, quamvis a prima adolescentia bellicis desudasse cognoscaris officiis, "obscoenum tibi nondum vultum fortuna verterit." Dir hat von Jugend auf in beinen Kriegen das Glück nie eine scheele Mine gemacht. Mit dem Werke selbst ist nicht getreuer verfahren. Das halbe 4te und das ganze lange 5te Rapitel find ganz und gar ausgelassen. Es ist wahr, die darinn enthaltene philosophische Ausschweifung giebt weder Unterhaltung noch Unterricht. Aber es wird mehrere Dilettanten ber Geschichte geben, die wissen, wie finster es in ben Röpfen der Gelehrten dieser Sahrhunderte aussahe, und die daher wohl

einmal von einem damaligen Bischofe die Ausführung eines 1792. philosophischen Themas lefen möchten. Bon dem eigentlichen Sistorifer wird aber der llebersetzer doch nicht glauben, daß er Die Quellen allein aus einem Grunde nachlieset, und daß es auch demienigen, der sich nicht vorzüglich mit der gelehrten Ge= ichichte beschäftigt, nicht gleichgültig sehn kann, ein Rapitel zu vermissen, aus welchem er den Grad der Ginsicht und Aufflarung feines Schriftstellers beurtheilen tann. Siezu tommt noch, daß der Leser auch nicht mit einem Worte von der Verstümmlung benachrichtigt wird, und ehrlicher Beise glaubt, ben Schriftsteller gang zu lesen. Mit Radewich ist es nicht besser gegangen. Und doch wünscht Rec. wohl, und mit ihm werden es alle wünschen, die auf die Geschichte der Manufacten der mittlern Zeiten aufmerksam sind, wie ein geschickter Uebersetzer die Worte der Borrede: "quam a texente tela succiditur" verstanden hätte. Unser Uebersetzer hat sich die Mübe, darüber nachzudenken, erspart, und fie lieber gang weggelaffen. - Den nach Schultens Uebersetung gelieferten Bohabin haben wir nicht peralichen.

Allgemeine Literatur = Teitung, Jena und Leipzig, 1792, 22. Februar.

Thalia. Herausgegeben von Sr. Schiller. Erstes Stud des Jahrgangs 1792. Leipzig bei G. I. Goschen. 8. 8 Vog. brochirt. 54 fr.

In einer neuen und reizenden Gestalt erscheint mit diesem Jahre Thasia, durch welche bisher die besten Köpse unsers Landes ihre geschätztesten Geistesprodukte auf den öffentlichen Altar des guten Geschmackes legen ließen, und auch in Zukunst werden legen lassen. An der Spitze dieses ersten Stückes steht: Die Zerstörung von Troja, im zweiten Buche der Aeneide, und zwar in achtzeiligen Stanzen von dem — Herausgeber esselbst. In einer vorausgeschickten Borerinnerung vertheidigt dersselbige die gewählte Versart mit seinem gewöhnlichen Scharssinn, obgleich nicht jedermann mit ihm ganz einstimmig sehn möchte. Wenn Virgil wirklich metrisch übersetz werden soll; dann ist

1792. der Hegameter, er sey im Deutschen auch noch so unbiegsam und unharmonisch, unentbehrlich. Will man aber auf keine strenge Uebersetzung desselbigen Anspruch machen, nur den Geist und den poetischen Kontour dargestellt haben: dann möchte die hier gewählte Versart, zumal wenn sie von einem Meister gebildet ist, ihre eigenthümlichen Vorzüge haben. Wie vortrestlich einem Schiller auch eine Arbeit von dieser Art gerathen seh, und zugleich in was für einem Verhältniß diese Uebersetzung gegen ihr Original stehe, mögen die hier vorgelegten ersten Strophen beweisen:

Der ganze Saal war Ohr; jedweder Mund verschlossen, und Fürst Aeneas, hingegossen auf hohen Polstersit, begann:
Dein Wille, Königin, macht Wunden wieder bluten, die keine Sprache schilbern kann, wie Trojas Stadt vergieng in Feuerfluten, den Fammer willst du wissen, die Gesahr, wovon ich Zeuge, ach, und meistens Opser war.

Wer, selbst aus der Dolopen rauhem Schwarme, gibt thränenlos den traurigen Bericht? lind uns umschattet schon die Nacht mit seuchtem Arme, Zum Schlummer winkt der Sterne sinkend Licht. Doch du hast Lust, mein Schickal zu betrauern, der Teucrer Noth und Trojas letzen Tag. Seh's denn! Wie sehr mir auch vor der Erinnrung schauern, Der Geist davor zurücke fliehen mag.

Der Griechen Fürsten, aufgerieben vom langen Krieg, vom Glück zurückgetrieben, erbauen endlich durch Minervens Kunst ein Roß aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, beglückte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet, dadurch zu slehen von der Götter Gunst.
Der Kern der tapfersten birgt sich in dem Gebäude und eisern ist sein Eingeweide.

Die Insel Tenedos ist aller Welt bekannt, von Priams Königsstadt getrennt durch wen'ge Meilen,

1792.

an Gütern reich, so lange Troja stand, jest ein verrätherischer Strand wo im Borüberzug die Kausmannsschiffe weilen. Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlaßnem Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen, und mit des Windes Hauch Mehrenen zugeflogen.

Contiduere omnes, intentique ora tenebant: Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto: Infandum, Regina, jubes renovare dolorem: Trojanas ut opes, et lamentabile regnum Eruerint Danai: quaeque ipse miserrima vidi. Et quorum pars magna fui. Quis talia fando Myrmidonum, Dolopumve aut duri miles Vlixi Temperet a lacrimis! et jam nox humida coelo Praecipitat, suadentque cadentia sidera somnos. Sed, si tantus amor casus cognoscere nostros, Et breviter Trojae supremum audire laborem. Quanquam animus meminisse horret, luctuque refugit; Incipiam. Fracti bello, satisque repulsi Ductores Danaum, tot iam labentibus annis. Instar montis equum divina Palladis arte Aedificant, sectaque intexunt abiete costas. Votum pro reditu simulant. Ea fama vagatur Huc delecta virum fortiti corpora furtim Includunt coeco lateri, penitusque cavernas Ingentis utrumque armato milite complent. Est in conspectu Tenedos, notissima fama Insula, dives opum, Priami dum regna manebant; Nunc tantum sinus, et statio male fide carinis. Huc se provecti deserto in littore condunt: Nos abiisse rati, et vento petiisse Mycenas.

Der zweite Aufsatz ift: Ogier von Dännemark, ein bramatisches Denkmal von Hinze. Gut getroffene Darstellung des Kampses zwischen väterlicher Rache auf der einen, und edler, verzeihender Großmuth auf der andern Seite. Der dritte Aufsatz enthält neue und scharssinnige ästhetische Betrachtungen über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen. Den Beschluß

1792. macht ein Gedicht: Exinnerung an die Schweiz von einem jungen Mahler.

27ene Mirnbergische gelehrte Teitung, Murberg, 1792, 2. Merz.

Leipzig, b. Goschen: Historischer Calender sür Damen, sür das Jahr 1792, von Friedrich Schiller. Außer dem Calender, und der Erklärung der Monatskupser, die von Hn. Göschen selbst ist, 32 S. Borr. 389—472 S. Geschichte. ČVI S. Erklärung der Bildnisse, mit einem trefslich ersundenen Titelkupser von Ramberg, zwölf Monatskupsern und vier Bildnissen. Taschenformat.

Sehr erfreulich allerdings mußte es jedem patriotischen Deutschen sehn, als die Erscheinung dieser Fortsetzung der Geschichte des drehßigjährigen Krieges, und Hrn. Hofr. Wielands vorangesetzte Borrede, ihm die Gewißheit gab, daß die Muse eines Schillers nicht erloschen, sondern er von überstandenen Leiden sich hoffnungsvoll zu erholen beginne. Seine Herstung ift für jeden Gewinn, der für das gemeine Vaterland fühlt.

Sr. Sofr. Wieland, nachdem er in obenerwähnter Bor= rede dieser frohen Zeitung uns vergewissert, geht natürlich zu der Betrachtung über, wie wichtig, zu Pflanzung bes in Deutschland noch seltenen Gemeinsinnes die überhaupt gute, populäre, und auch zumal die dramatische Behandlung der vornehmsten Scenen der vaterländischen Geschichte senn würde. Indem wir hierin ihm vollkommen bentreten, können wir den Bunsch nicht unterbrücken, daß, nach neu gesammelten Präften, on. Schiller gerade eben diese Manier vorzüglich gefallen möchte, als wozu gar fein anderer deutscher Schriftsteller die verschiedenartigen Talente in so hohem Grade vereiniget. Bas Gr. Hofr. Wieland weiter zum Lobe der deutschen Verfassung sagt, hat unleugbar viel wahres, und insofern mehrere Gesichtspuncte gleich richtig, die vollkommen wahre Schätzung aber nur das Resultat aller sebn fann, geben auch wir feinen Bemerkungen Benfall. Nur zwen Dinge dürfen jedoch nie vergessen werden, a) daß, zumal in dem eigentlich sogenannten Reich die Augübung belobter Verfassung von dem Buchstaben derselben (der oft Bewunderung verdient) 1792. sehr verschieden ist; wovon im Puncte des sogenannten Reichse justizwesens, wenn Kleine gegen die Großen reclamiren, die Beyspiele allzu häusig sind; b) daß wir das Alte mit Recht loben, darüber aber dessen Bervollkommnung und Entwicklung nicht versäumen, und über Preisgesängen nicht einschlummern dürsen, da uns zu wachen und zu wirken obliegt. Ueberhaupt geht das Lob nur insofern auf die vaterländische Bersaßung, als sie in der That gehalten wird (in praxi ist, nicht bloß in den Büchern steht.)

Hiller's Geschickte, welche (wem brauchen wir es zu sagen?) mit Gustav Abolph's erstem Sieg bei Leipzig aushörte, fängt hier mit einer Uebersicht besjenigen an, was von demselben Zeitpuncte bis an seinen Tod geschah. Diese Darstellung (S. 389—411) ist mit dichterischem Feuer entworsen, und voll scharssinniger, politischer und psychologischer Bemerkungen. Einige (unserm Gesühle nach, das wir zur allgemeinen Regel nicht machen wollten) etwas zu poetische Bilder (S. 402, 409) würden die großen Alten vielleicht in eine der Reden, womit sie ihre Geschichtsbücher belebten, in den historischen Styl aber vielleicht nicht aufsgenommen haben. Sie sind übrigens ein neuer Beweis, welche herrliche Früchte Schiller's Genie in der dramatischen Geschichtsbehandlung hervordringen wird, wo freherer und höherer Schwung erlaubt ist. Er wird der Shakes pear Germaniens seyn.

Die Geschichte selbst (411—472) betaillirt hierauf die ersten Eroberungen; sie begleitet Gustav Adolphen von dem siegreichen Schlachtselbe beh Leipzig dis zu der Schwedensäule, welche unsweit Oppenheim die dortige Grenze seiner Fortschritte bezeichnet, und dis in die Winterruhe zu Mainz, dessen Kursürst "weniger wahren Muth, als ohnmächtigen Trot verrieth 451)." Diese interessanten Scenen werden mit beständiger Hinscht auf des Königs Charakter und den verschiedenen Sindruck, welchen sie auf die Gemüther machten, geschildert. Es würde unnöthig seyn, sie zu extrahiren; unmöglich kann dieses Fragment einem cultivirten Deutschen unbekannt bleiben. Was man aber am Ende fühlt, ist die nemliche Empfindung, wie im fünsten Buch der Unnalen des Tacitus, wo in dem wichtigsten Augenblick der Faden des Geschichtschreibers reißt. Glücklich, daß wir wissen, er werde von Schiller bald wieder ausgenommen werden!

330

Ueber die drückende Lage, die damals zwischen dem König und dem Pfalzgraf war, wird ihre merkwürdige Correspondenz in Moser's patriot. Archiv seiner psychologischen Betrachtung

nicht entgehen.

Noch verdienen die Erklärungen der Monatskupfer und Bildenisse besondere Meldung: sie sind überhaupt voll Empfindung für der Menschen moralischen Werth, mit Fener, und mit Genauigseit geschrieben; einige der letztern aber, z. B. über des Cardinals Richelien Vild, enthalten ganz vorzügliche Bemerkungen über den Menschen, besonders den Hose. Das Resultat über den Charakter der Hauptperson ist, was kein wahrer Kenner der nothewendigen Verdindung der Moral und Staatskunst bezweiseln wird: Richelien würde mehr (wir würden sagen, noch mehr; denn viel war er gewiß) gewesen sein, wenn er besser gewesen wäre. Mazimilian von Baiern ist vorzüglich gut bearbeitet, insosern die vorzeschriebene Kürze solches gestattete. Über die Krone dieser Schilderungen, wie der erste der beschriebenen Männer, bleibt der Reichskanzler Drenstierna. Es ist schwer, nichts auszuschreiben, und schwer zu wählen; aber wozu Ertrakte von dem, was jeder ganz lesen muß!

Allgemeine Literatur = Zeitung, Jena und Leipzig, 1792, 8. März.

## Leipzig.

Thalia: herausgegeben von S. Schiller. Erstes Studt des Jahrgangs 1792. Bey Goschen. 128 Seiten in 8. Die innere Einrichtung und der Plan dieses periodischen Werts, das von seinem Anfang an unter die beliedtesten und gelesensten gezählt werden mußte, wird auch in dieser Fortsehung underrückt bleiben. Blos das Aeusser hat verschiedene Aenderungen erhalten, die aber ohne Ausnahme zu seinem Vortheil sind. Die wesentlichern sind schönes weißes Papier und lateinische Lettern. Auch scheint die Ausgabe der einzelnen Stücke künstig schneller und regelmäßiger ersolgen zu wollen. Das gegenwärtige enthält:

1) Die Zerstörung von Troja, im zwehten Buch, neu übersetzt. In Stanzen. In der Einseitung hat der Versasser

ein vaar Zankäpfel für die derben Kämben hingeworfen, die die 1792. unbeflecten, untabelichen Reite ber beutschen Sprache mit Knipveln und Käusten verfechten. Bor einiger Reit hatte Wieland ein paar Worte über ihre Rauhigkeit und Ungeschmeidigkeit fallen laffen, darüber ward er dann von dem kleinen Commentator bes großen Klopstod, der freglich das Ding besser versteht, mit der diesem Kleinen eigenen Rufticität zurechtgewiesen. Wird es orn. Schiller beffer geben, ba er fich bier erkühnte, unfere "liebe Muttersprache eine schwanfende, unbiegsame, breite, gothische, rauhklingende Sprache" zu nennen? Doch das wird ihn hoffent-lich wenig kümmern. Die Uebersetzung selbst ist freylich noch nicht, was fie senn könnte, und werden wird, wenn der Dichter ihr eine zwente, feinere Feile gonnen will, übertrift aber boch schon alle bisher gewagten Versuche der Art, die meistens in Berametern find. Diese Vergart ichien ihm nicht geschickt, bas von der einen Seite einigermaßen zu erfeten, was ichon der Sprachverschiedenheit wegen unvermeidlich verloren geben mußte. und er hielt sich für überzeugt, daß biefes Sylbenmaag felbst nicht unter Alovstockischen und Bokischen händen diejenige Biegsamteit, Harmonie und Mannichfaltigkeit erlangen könnte, welche Birgil seinem Uebersetzer zur ersten Pflicht macht. Es freut uns fehr, dieses Urtheil aus dem Munde eines Mannes, wie Br. S. ift, zu hören. In Deutschland entscheidet bas Bublikum im Großen doch nur nach Antoritäten, und da wäre denn vor der Sand wenigstens Gine Stimme von Gewicht, gegen die ichrenende Bewunderung dieser und jener, die fühn und keck versicherten, in der Welt segen keine musikalischere, wohlklingendere Berse zu finden, als in der Bokischen Uebersekung der Birgilichen Bücher vom Landbau. Das sagte man, und das glaubte, wer kein oder zu viel Dhr hatte. — II) Dgier von Dännemark dramatisches Denkmal. Wir möchten wohl wissen, warum unsere dramatischen Dichter nichts lieber thun, als Charaftere, Sitten, Situationen zu schildern, wie sie in unsern Tagen weder porfommen, noch vorkommen können? Warum sie ihre Helden so gern aus entfernten Jahrhunderten holen, und ihnen dann doch Empfindungen benlegen, und eine Sprache führen laffen, wie fie nur sentimentale Belesprits unfrer Zeit haben und sprechen? III) Ueber ben Grund des Beranngens an tragischen Gegenständen. Diese interessante Materie wird bier aus

1792. einem fast gang neuen Gesichtsvunct betrachtet. Nur möchten sich unter die fehr wichtigen Bemerkungen auch ein paar Spiele mit ben so unbestimmten Worten Amedmäßigfeit und Amed= widrigkeit eingeschlichen haben. IV) Erinnerung an die Schweit, von einem jungen Maler. Gin ichones Gebicht, von bem uns porzüglich ber Schluß gefallen hat.

Bothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1792, 21. April.

Winterthur, b. Steiner u. Comp.: Briefe litterärischen, moralischen und religiosen Inhalts, die, gelesen zu werden bitten. Erste Balfte. Von Johann Jakob Stolz. 1789. 252 S. - Zweite Balfte. 1790. 299 S. S.

Die religiose Rlaffe von Briefen ift vielleicht für viele Leser dadurch die interessanteste, daß sie die immer noch nicht allgemein genug bekannte Grundlage des Lavaterischen Religions= instems entdeckt, durch welche dasselbe erst Zusammenhang und Confistenz erhalt. Der wichtigste Brief in dieser Hinsicht ist der 20ste, der Schillers berüchtigtes Gedicht, die Götter Griechen = lands, zum Gegenftand hat, welches die Berdrangung ber Griechischen Gottheiten durch den Gingigen beklagt, ber nichts menschliches an sich hat, bessen Idee die Menschen beugt und niederschlägt. Dieses Gedicht, deffen Inhalt — sein poetischer Werth ift entichieden - von dem Grafen Fr. Q. von Stol= berg im beutschen Museum (Aug. 1788.) so heftig angegriffen wurde, findet hier, welches vielen sehr unerwartet senn wird, an unserm Bf. einen wahren Vertheidiger; und eben diese Verthei= digung ift es, welche zu erkennen giebt, was das wesentliche seines und des Lavaterischen Christenthums sen. Er versteht nemlich on. Schiller fo. daß er unter bem Gingigen nicht ben Gott des Chriftenthums, auch nicht den Gott aller Naturalisten menne, sondern die Idee, die sich die Vernunft durch Abstraction von einem vollkommensten Wesen macht, das nichts mit der Mensch= heit gemein hat, das für das menschliche Herz ein völlig unintereffantes Wefen ift. (Uns dünkt, Schiller benke fich, ohne es beutlich auseinander zu feben, unter seinem Ginzigen ben Gott, ben man entweder als ein uns fremdes, keinen Antheil an unserem

Schicksal nehmendes Wesen, nicht liebt, oder den man gar, wie 1792. viele Christen thun, als den unerbittlichen Richter, von dem man für menschliche Schwachheiten unaufhörliche Bein zu gewarten hat, fürchtet. Go läßt fich ber Ausbrud: heiliger Barbar, der unferm so billigen Bf. noch anstößig bleibt, so aut als die übrigen, entschuldigen. Es ist ben dem allen zu verwundern, wie man ben den Urtheilen über dies Gedicht den Gesichtspunkt. aus bem der Dichter seinen Gegenstand faßte, der oft um besto einseitiger sehn muß, je heißer die Empfindung, die das Gedicht erzeugte, war, mit ber Ueberzeugung beffelben als Mensch auch nur zusammenstellen, geschweige benn verwechseln konnte.) Der Bf. gesteht nun, daß bas Bedürfniß, einen menschlichen Gott zu haben, auch bas feinige fen; er rückt ein Gedicht von Lavater ein, deffen Inhalt eben dieses Bedürfniß ift; er giebt Schillern gu, daß in Diefer Rücklicht die Gottesverehrung ber Griechen ber Verehrung eines solchen Einzigen allerdings vorzuziehen sen. Wir können hieben nicht bergen, daß uns die Antwort sehr aufgefallen sen, die Stolberg bem Bf. gab, als dieser ihm ben gegenwärtigen Brief vorgelesen hatte: "Db ich gleich Schillern nicht zu viel gethan zu haben glaube, fo freue ich mich boch, wenn nur Chriftus auf allerlen Beise verkundigt wird." S. 198. —

Allgemeine Literatur = Zeitung, Jena und Leipzig, 1792, 20. April.

#### Jena.

Bey Cunos Erben ist erschienen: Geschichte des Maltheserordens nach Vertot, von M. A. bearbeitet, und mit einer Vorrede versehen, von Schiller. Erster Band. 1792. XVI u.
455 Seit. 8. mit einem Titeltupser. (1 rthtr. 0 gl.) Der jeht fast zum politischen Nichts herabgesunkene Maltheserorden, spielte einst einen langen Zeitraum hindurch eine wichtige Rolle in der Geschichte. Merkwürdig waren die Schicksale, die ihn trasen, und von Sinsluß auf den Gang der Begebenheiten in einem großen Theile der christlichen Welt. Mehrere große und ausgezeichnete Männer traten aus diesem sonderbaren Institute, 1792. dieser Pflanzschule mönchischer Krieger, oder friegerischer Mönche hervor. Die Annalen bes Orbens find nicht arm an Scenen. bie neben ben größten und erhabensten Borfallen aus ber grie= dischen und römischen Geschichte gestellt zu werden verdienen. Unter den gablreichen Historikern, Die sich mit der Beschreibung seiner Schicksale und Thaten beschäftigt haben, nimmt Vertot einen ber erften Plate ein. So wenig er auf philosophischen Beist Unspruch machen barf, und so sehr er burch religiöse und poli= tische Vorurtheile mikleitet, einzelne Facta aus einem mehr ober weniger falfchen Gesichtsbunkte betrachtet hat, fo bleibt fein Buch boch im Ganzen basjenige, bas ben richtigsten Begriff von bem Orden verschaffen kann. Der deutsche Bearbeiter, der ben seiner Umschaffung nicht den Gelehrten von Profesion, sondern mehr das größere Lesepublikum vor Augen hatte, hat alles geleiftet, was man in dieser Rücksicht fordern kann. Manchen entstellten Umstand hat er stillschweigend berichtigt, und was die Sanvtsache war, den ziemlich einförmigen und weitschweifigen Vortrag des Driginals mit vieler Genauigkeit concentrirt, und Leben und Feuer in benfelben gebracht. Durch nichts wird man erinnert, daß man das Produkt eines Ausländers lieft, so ganz hat die Schreibart die Ungezwungenheit und das frische Unsehn einer Driginalcomposition. Gegenwärtiger erster Theil umfaßt ganzen Isten Band des Vertotschen Werks, und den Anfang des 2ten; obgleich nur noch Ein Theil folgen foll, so werden fich doch die dren übrigen Quartbände der Urschrift sehr füglich in ben Umfang eines mäßigen Octavbandes zusammenpressen laffen, da der Deutsche ben seinem Zweck alle Beweisstücke hinweglassen tann, und das mit der Unnäherung an unfre Tage immer abnehmende Interesse der Geschichte auch immer mehr Ausammendrängung verstattet. Die vorgesette Ginleitung ift ein kurzer, aber treflicher Auffat voll auter Bemerkungen und triftiger Wahrheiten. Die Vorrede von Brn. Schiller ift wie jeder auch flüchtige Auffat, der seiner Feder entschlüpft, lesenswerth und ideenreich. Wir erkennen dies mit Vergnügen an, so wenig wir auch jede einzelne Behauptung unbedingt unterschreiben möchten, 3. B. wenn Br. Sch. versichert, die glorreichen Thaten des 30= hanniter= und Tempelordens widerlegten den der chriftlichen Reli= gion gemachten Vorwurf, daß fie den friegerischen Muth erstickt, und das Feuer der Begeisterung ausgelöscht habe. Wahrer friege=

rischer Beist verträgt sich mit der ächten, reinen Christusreligion 1792. gewiß nicht. Auch war es wahrlich nicht diese, die jene Enthusiasten zu ihren Thaten und Abscheulichkeiten begeisterte, sondern Vorurtheile und ein Wahn, den Priesterschlaubeit und Laveneinfalt mit dem Wesen der driftlichen Religion vermengten. Der Glaube. Sünden durch Abichlachtung von Ungläubigen abbuffen zu können. durch gewaltsame Verbreitung der ganz migverstandnen Lehre Jesu sich einen Lohn im Himmel, und wenn es hier am schlimmften ging, bort eine Märtbrerkrone für alle Ewigkeit zu verdienen. dies waren frenlich nicht irdische, aber doch fürwahr weder edlere noch uneigennützigere Bewegungsgründe, als Nachruhm, Lorbeerfranze. Triumphe und das Verlangen digito monstrari &c. was die Griechen und Römer zu Helben machte, und sie alles Ungemach, und den Tod selbst mit Gleichmuth ertragen, ja sogar aufsuchen ließ. — Das bei diesem Bande befindliche Rupfer, scheint erst zum folgenden zu gehören, wenigstens finden wir die unter demselben stehenden Worte nicht im gegenwärtigen ersten Theile. —

Mit der Anzeige dieses Werks verbinden wir die

#### Ebendaselbst

in demselben Verlage erschienen: Merkwürdigen Rechtsfälle, als ein Septrag zur Geschichte der Menscheit. Nach dem französischen Werf des Pitaval durch mehrere Versasserausgearbeitet, und mit einer Vorrede begleitet, herausgegeben von Schiller. Erster Theil. 1792. 440 Seit. S. (1 rthle. 4 gl.) Der Werth von Pitavals Causes celebres für Rechtsgelehrte, Philosophen, ja für jeden denkenden Beobachter menschlicher Dinge, und den Freund äussert anziehender und verwickelter Begebenheiten, ist entschieden. Man hat zwar schon eine Uebersetzung, die dis zum 4ten Bande des Originals gerückt ist, aber demselben mit so ängstlicher Treue folgt, und mit so weniger Sorgsalt für den Vortrag gemacht ist, daß sie jeht wohl nur noch sit wenige lesbar sehn dürste. Auch die Urschrift, so lehrreich und schäsdar sie ist, ist von Seiten des Styls ein sehr sehlerhaftes Buch. Eine Wenge entbehrlicher Details, viele zum Theil geschmachwidrige Verzierungen und Schnörkel, saux brillants

1792. französischer Barreaueloguenz u. f. w. die es entstellen, haben die Berf. gegenwärtigen Auszugs mit dem größten Rechte vertilgt. und der Erzählung dadurch Leichtigkeit und ein verstärktes Interesse gegeben. Aber diese und alle übrigen zum Besten geschmackvoller Leser vorgenommenen Veränderungen benehmen dem Werke nicht bas mindeste von seiner Brauchbarkeit für den eigentlichen Suriften. Da ferner nicht alle von P. aufgenommenen Fälle für deutsche Leser hinlängliches Juteresse haben können, so werden die Berf. die 6 Bande des Originals in ihrer Bearbeitung auf 3. höchstens 4 reduciren, dagegen aber in die folgenden Bande auch von andern Schriftstellern und aus andern Nationen (befonders, wo es fenn kann, aus unserm Baterlande) wichtige Rechtsfälle aufnehmen, und dadurch diese Sammlung allmählich zu einem vollständigen Magazin für diese Gattung zu erheben suchen. Dieser erste Theil enthält drey allgemein interessante Fälle: Die Beseffenen zu Loudun, ober die Geschichte bes Urban Grandier: ben merkwürdigen Rechtshandel bes Grafen von St. Geran, ober ben Streit zwener Mütter um ein Rind, und die Geschichte ber Marquise von Gange. Damit berjenige Theil des Bublikums, für den die Berf. zunächst gearbeitet haben, sich nicht burch den Titel Rechtsfälle abschrecken laffen moge, so wollen wir ihm mit Schillers Worten fagen, was er hier zu suchen habe: "Man findet in diesem Buche eine Auswahl gerichtlicher Fälle, welche sich an Interesse ber Handlung, an künstlicher Berwickelung und Mannichfaltigkeit der Gegenstände, bis zum Roman erheben, und daben noch den Vorzug historischer Wahrheit voraus haben. Man erblickt hier den Menschen in den verwickeltsten Lagen, welche die ganze Erwartung spannen, und deren Auflösung ber Divinationsgabe bes Lesers eine angenehme Beschäftigung gibt. Das geheime Spiel ber Leidenschaft entfaltet fich bier vor unfern Augen, und über die verborgenen Bange ber Intrique, über die Machinationen des geiftlichen sowohl als des weltlichen Betrugs, wird mancher Strahl der Wahrheit verbreitet. Triebfedern, welche sich im gewöhnlichen Leben dem Auge des Beob= achters versteden, treten ben solchen Anlässen, wo Leben, Frenheit und Eigenthum auf dem Spiele steht, sichtbarer hervor, und so ist der Kriminalrichter im Stande, tiefere Blicke in bas Menschenherz zu thun. Dazu kömmt, daß der umständlichere Rechtsgang die geheimen Bewegursachen menschlicher Sandlungen weit mehr

ins Rlare zu bringen fähig ift, als es fonft geschieht, und wenn 1792. die vollständigfte Geschichtserzählung uns über die letten Grunde einer Begebenheit, über die wahren Motive der handelnden Spieler oft genug unbefriedigt läßt, fo enthullt uns oft ein Rriminalproceg das Innerste der Gedanken, und bringt das versteckteste Gewebe der Bosheit an den Tag. Dieser wichtige Ge= winn für Menschenkenntnig und Menschenbehandlung, für sich selbst schon erheblich genug, um diesem Wert zu einer hinlanglichen Empfehlung zu dienen, wird um ein Großes noch durch die vielen Rechtstenntniße erhöht, die darin ausgestreut werben, und die durch die Individualität des Falles, auf den man fie angewendet sieht. Marheit und Interesse erhalten." - Die Bearbeitung dieses ersten Bandes, so wie der Bertotschen Geschichte, rührt, wie wir hören, von Herrn M. Riethammer, Abjunct ber philosophischen Facultät in Jena ber, woselbst er seit einem halben Sahre mit vielem Benfalle öffentliche Vorlefungen balt.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1792, 27. October.

## Frankfurt, den 22. August 1792.

— Gestern gab man Cabale und Liebe. Ich könnte Ihnen manches über den Eindruck des Stücks selbst sagen, leicht die Frage auswersen, warum man es noch so oft aussühre; da es nur beh der großen Menge fruchtlose Erschütterungen hervorbringt; allein ich übergehe mit Fleiß alles was jeder nothwendig bemerken muß, und was Ihnen also lange Weile verursachen

müßte.

Wenn der gute Schiller in einer finstern Laune seine Teusel zeichnete, so war es gewiß seine Absicht nicht, böses damit zu stiften, oder Menschenhaß zu erzeugen. Daß aber solche tolle Scenen der Liebe, die ohnehin schwindelnde Köpfe junger Mädchen noch mehr erhiten, daß jedes Bürgermädchen eine Luise sehn und einen Ferdinand haben will, ihre arme Phantasie martert, um Schillerische Bilder zu erzeugen, ihr ganzes Glück, ihre ganze Bufriedenheit in Liebe sucht, daß alle Ferdinande nicht Schillerische Ferdinande sind, sondern viele die Schwärmeren dieser unersahrenen Mädchen zu benutzen wissen, sind lauter bekannte Dinge,

1792. deren nähere Erörterung überflüßig wäre. Ich bewundere Schillers reiche Phantasie, ohne den moralischen Werth seines Trauerspiels zu untersuchen und unterdrücke alle Bemerkungen, die sich über diesen Gegenstand meiner Seele aufdringen. Weit entfernt mich auf die lächerlichen Leipziger Anabenscenen, welche den Carl Moor und seine Räuber nachahmen wolten, zu berufen, bin ich Augenzeuge ge= wesen, daß die Nachahmung einer Umalia, einer Luise, häus= liche Glückseligkeiten zernichtete, die die Berehrung des Menschenfreunds verdienten. Büste der edle Schiller, welche Wirkung folche Trauerspiele auf die mitlere Classe der Zuschauer, hervorbringen, wie gefährlich diese Schwärmeren der Liebe, von warmen Blut angefeuert, ben Mädchen ist, welche nicht Geisteskräfte genug besitzen, um die wirkliche von der chimarischen Welt zu trennen; er würde Mitleiden mit den Opfern seiner Talente haben. selbst bin ein Beib, und weiß wie schwer es halt, die kalte Bahr= beit von der sußen Schwärmeren zu unterscheiben.

Wenn Schiller Vorurtheile bes Abels rügt, wenn er öfters den Menschen in seiner Größe zeigt, den Leser einen Blick in die bessere Zukunft werfen läßt; o so glauben schwache Menschen, vom Schimmer feiner glanzenden Bilber getäuscht, Diese Butunft gegenwärtig, so glaubt das arme Mädchen alle Sindernisse der Berbindung mit einem Ferdinand durch. Standhaftigkeit wegs räumen zu können, und faßt den Vorsatz ihrem Liebhaber keine Limonade zu machen. Reißt nun bie Birklichkeit, mit graufamer Sand, der Phantafie die Binde von den Augen, stößt die traurige Erfahrung das betrogene Mädchen in die wirkliche Welt zurück. dann fühlt sie erst das Unglud in seiner ganzen Größe. Doch genug über diesen Gegenstand. Ich eile Ihnen meine kunftlose Bemerkungen über die Schauspieler mitzutheilen.

Herr Brud'l machte den Präsidenten so gut, wie man es nur von dem geübtesten Schausvieler erwarten kann: er hat An= stand und Gefühl, nur wünschte ich, daß sein Dialekt beffer wäre, und er den Ropf nicht zu sehr auf eine Seite hängen liefe, weil ein Präsident auf dem Theater durchaus keine üble Gewohnheit haben darf — von welcher der Dichter nichts weiß.

Den Ferdinand spielte Berr Brand. Niemand wird an diesem Manne die Schauspieler-Anlage verkennen, aber niemand, außer ihm, ist auch von seiner Vollkommenheit überzeugt. — Seine Figur ift icon, fein Unftand aut, er fpielt mit Gefühl und

Fener, aber seine unbescheibene Zuversicht zu sich selbst, sein 1792. schleppender Ton beh bedeutungsvollen Fragen und Bemerkungen, sein zuversichtliches Hinwegeilen vom Theater, machen dem Zuschauer seine Fehler nur bemerklicher, erinnern ihn, daß man ein eben so großer Schauspieler als Fleck sehn muß, um dieses verzgessen zu machen. Den Geist des Stücks hat Hr. B. auch noch nicht durchdrungen, denn beh dem Vorsatze der Vergistung, lief er nicht mit der Hastigkeit eines gemarterten Gehirns, sondern mit der Lebhaftigkeit eines brutalen Offiziers, den seine Glänzbiger quälen, auf und nieder, und beh der letzten Erzählung seiner theuern Luise, schnenzte er sich etlichemal! Herr Brand wird ein guter Schauspieler werden, wenn er sich überzeigen wird, daß er es noch nicht ist.

Den Hosmarschall machte Hr. von Cronstein. Dieser gute Schauspieler übertreibt zwar vieles, allein sein herrlicher Anstand und das fleißige Studium seiner Rolle, entschädigen den Zuschauer reichlich. Ben ihm könnten viele Schauspieler Hände

und Küße gebrauchen lernen. —

Madame Bulla ärndete als Lady Milfort, den verdientesten Behfall ein. Wenn ausgezeichneter Anstand, Gefühl, Feuer, eine reine Sprache und Kenntniß der Rolle, Kennzeichen einer guten Schauspielerin sind, so hat Md. B. auf diesen Nahmen die gerechtesten Ansprüche. Sie kennt die Absicht des Dichters, den Geist ihrer Rolle und entzückte durch ihr herrliches Spiel alle Anweiende.

Hern Henn ann spielte den Secretair Wurm erbärmlich. Dem Hrn. Schmidt fehlt das edle Feuer ganz, wesches der Dichter dem Stadtmusikant Müller beylegt. Bedenkliche Alte spielt er besser. Madame Albrecht hatte als Luise Müller zwar Gefühl, allein ihr weniger Anstand und schnarchende Sprache machen einen widrigen Eindruck. Sie hat viel Lebhaftigkeit und wird gewiß in andern Rollen mit Beysall spielen. Madame Schmidt spielte die Mutter noch um einige Octaven tieser, als es der Dichter verlangte.

Journal des Lugus und der Moden, Weimar, 1792, October,

pag. 517-520.

1792.

Leivzia.

Ben Goiden: Aleinere profaische Schriften von Schiller. Mus mehreren Seitschriften vom Verfasser selbst gesammlet und verbessert. Erster Theil, 1792 in Octav.

Es ist würklich Dank werth, daß der Herr Verfasser diese hie und da zerstreute lesenswürdige Auffätze sammlete und sie in einer neuen Form dem literarischen Bublikum aufs neue schenkte. - In diesem ersten Theile findet man: 1) Die Gen= dung Mosis, aus der Thalia. 2) Die Antrittsrede des Berfaffers in Gena: Was heißt und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte? 3) Philosophische Briefe, aus ber Thalia. 4) Briefe über Don Karlos, aus dem Merfur. 5) Spiel des Schicksals, aus dem Merkur. 6) Ber= brechen aus verlohrner Ehre, aus der Thalia, 7) Et= was über die erste Menschengesellschaft, aus ber Thalia. 8) Ueber Bölterwanderung, Areuzzüge und Mittelalter, aus den historischen Memoires. - Die Auffate find unverändert geblieben, und obgleich Berr Schiller anfangs Willens war, manches feiner gegenwärtigen Borftellungsart gemässer zu machen, so unterließ er es doch, um ihnen dadurch nicht etwa das Charafteristische zu nehmen, was ihnen sonst Benfall verschafft hatte: wir wiffen daber nicht, warum verbeffert auf dem Titel steht.

Ballische Gelehrte Zeitungen, Balle, 1792, 5. November.

Thalia. Herausgegeben von S. Schiller. II. und III.

Beft. Leipzig 1792. ben G. J. Golden.

In diesen beiden heften sett Berr Schiller die Uebersetzung der Aeneide in ottave Rime fort, und liefert hier das vierte Buch derselbigen. Wenn er gleich sein Driginal nicht wie ein wörtlicher Dollmetscher behandelt, welches auch ben der ge-wählten Form eine Unmöglichkeit ift, fo lebt in seiner Uebersetzung besto mehr dichterischer Beift. Wir geben auch hier eine Brobe, welche von der Beschaffenheit dieser Uebersekung die richtiafte Idee geben fann:

1792.

Indessen kracht des Himmels ganzer Plan von fürchterlichen Donnerschlägen. Auf schwarzen Flügeln bringt ein heulender

geborstner Wolkenslut, des Hagels sinstern Regen. Erschrocken fliehen auf zerstreuten Wegen die Punier, die Teucrer mit Assan, in Klüften sich, in Hölen einzuschliessen, indem von Bergen schon sich Wetterbäche giessen.

In einer Felsenkluft, Elisa, sindest du mit dem Trojaner Fürsten dich zusammen, dem Bräntigam führt Juno selbst dich zu, und Mutter Tellus winkt. Der Horizont in Flammen bezeigt den unglückselgen Liebesbund, statt Hochzeitsackeln leuchten dir die Blitze, und heulend stimmt der Dreaden Mund dein Brautlied an auf hoher Felsenspitze.

## Virgil sagt:

Interea magno misceri murmure coelum Incipit. Insequitur commixta grandine nimbus. Et Tyrii comites passim, et Trojana juventus, Dardaniusque nepos Veneris, diversa per agros Tecta metu petiere. Ruunt de montibus amnes. Speluncam Dido dux et Trojanus eamdem Deveniunt. Prima et Tellus et pronuba Juno Dant signum: fulsere ignes, et conscius aether Connubiis; summoque ulularunt vertice Nymphae.

Eine Abhandlung über die tragische Aunst, die aber in diesen Heften noch nicht vollendet erscheint, ist keines Auszuges fähig. So viel auch Philosophen und Aesthetiker, vom Aristoeteles an die auf unsere Tage, über diesen Gegenstand gesagt haben, so wird man doch hier neue und scharssinnige Winke sinden. Ein historischer Aussatz unstav Adolph von Schwesden vor seiner Theilnehmung an dem deutschen Ariege, ist sehr anziehend und schön dargestellt. Die wichtige Rolle, mit der Gustav Adolph seine glänzende Lausbahn beschloß, muß beh jedem deutschen Patrioten den Wunsch erregen, ihn

1792. auch in seinem frühern Leben genauer zu kennen, wo er zum Herrn des Schickfals von halb Europa gebildet wurde. Ginige Rüge, die den Charafter dieses vortreflichen Königs in seinen verschiedenen Verhältniffen, als Sohn, als Jüngling und als Mann schildern, werden den Lesern gewiß willkommen senn. Folgende Anekdote verdient eben so gut als das Wiegenabentheuer bes herfules mit den Schlangen erzählt zu werden. Ginft da Gustavs Bater einen Spatiergang auf ben Wiesen Nyfioping machte, tändelte der Anabe um ihn herum, verlief sich aber, da ihm der ernsthafte Schritt seines Baters zu langweilig wurde, in den Gesträuchen. Seine Aufseher wollten ihn durch die Borstellung zurudhalten, daß das Gebuich voll großer Schlangen ware. "So gebt mir einen Stock, rief Guftav unerschrocken, ba= mit ich mich gegen sie wehren kan!" - Des jungen Königs Liebeshandel mit der schönen Gräfin von Brabe ift fehr gut er= gählt. Eben so auch bas historische Gemälbe: Raifer Dtto der Dritte, der Verfasser hat sich Woltmann unterschrieben. Unter den kleinen Gedichten zeichnet sich der Ritter von Bayonne an Emma, eine Beroide, aus. Der Berfaffer unterschreibt sich R. von Ladner. Der Rheinfall von einem jungen Mahler hat auch sehr schöne und gewiß malerische Stellen -

27ene Mürnbergische gesehrte Teitung, Mürnberg, 1792, 13. November.

#### Balle.

Bey Sranke, 1792: Museum sür das weibliche Geschlecht. Herausgegeben von August Lasontaine. Erster Vand, oder erstes bis sechstes Heft. Unerachtet der nicht geringen Anzahl von Schriften, denen ihre Verfasser das Schild "für Damen" vorhängen, wird Recensent doch jedesmal etwas verslegen, wenn er über die zwecknäßigsten Lehrs und Lesebücher für das weibliche Geschlecht um Rath gefragt wird. — Es wird zu einem würdigen Schriftseller fürs weibliche Geschlecht ein Mann erfordert, der die vorzüglichsten Eigenschaften des Geistes und Herzens in sich vereinigt. Will er auf seine Leserinnen

wirken, einen ihrer Veredlung und Bildung günstigen Eindruck 1792. auf sie machen, so muß er sich in seiner Schrift als einen achtungs= und lieben swürdigen Mann zeigen, und bas heißt nach Sofrates febr wahrer Marime ein achtungs= und liebenswürdiger Mann fenn. Er muß überdies mit einem hell, bestimmt und richtig benkenden Ropf, ein fein, gart und richtig fühlendes Berg verbinden, einen gereinigten Geschmack und eine gefällige Darstellungsgabe besitzen. Nur der eble Mann kann auf das Weib wirken, nur ber geschmachvolle Mann bem Beibe gefallen. Ginem Schiller wurde es gelingen, der geachtete und geliebte Lehrer des weiblichen Geschlechts zu werden, und die edelsten Früchte seiner Arbeit zu sehen. — -Auch hat dieser Heft noch einen Appendig, in welchem ein Buch empfohlen wird, welches Rec. nicht kennt, das aber wohl sehr gut sehn muß, da es das einzige ift, welches dies Museum empfiehlt, da es von zwen oder mehr Damen sehr schön gefunden ist, da es endlich mit eben so viel, wo nicht mit noch mehr Veranugen gelesen werden wird, als -Schillers portreffliche Geschichte bes brenkigiährigen Arieges.

Hallische Gelehrte Zeitungen, Halle, 1792, 19. November.

Historischer Calender für Damen für das Jahr 1795, von Friedrich Schiller. Leipzig ben G. I. Goschen. 12. 2 fl. 24 fr.

Das meisterhafte Gemälbe bes blutigsten und folgereichsten Krieges ist in diesem Kalender geendigt, und wird, wenn es auch nicht nach der methodischen historischen Kunst ausgeführt ist, durch Lebhaftigseit der Schilderungen, durch eine glückliche Komposition, durch scharakterzeichnungen und philosophische Blicke und endlich durch das passende Kleid der Sprache dem Leser, auf länger als ein Jahr, schätzbar sehn. Hier fängt die Geschichte von dem Zeitpunkt an, da Gustav Abolph Kreuzenach erobert hatte und mit dem Hauptheere nach Franken zog, und endiget sich, in Ansehung der aussührlicheren Darstellung, mit Wallensteins Ermordung. Die Vollendung derselben behält Hr. Schiller

1792, einem schicklicheren Blat und einer freueren Muße vor. Doch giebt er von S. 739 - 860 eine fürzere Nebersicht der zweiten. noch übrigen Sälfte dieses Krieges. um wenigstens einen Umriß bes Ganzen zu geben, und der Neugier zu halten, was er der Wißbegierde schuldig bleiben mußte. Daß die eigentliche historische Kritif bie und da erinnern konnte, ift nicht zu verkennen. So icheint zum Bensviel Br. Schiller verschiedene Schriften. welche Nürnbergs Schicksale im drenfligjährigen Kriege betreffen. nicht benutt zu haben, sonst würde die Stellung der schwedischen und friedländischen Armee ben Nürnberg richtiger angegeben sehn. fonst würde er die noch bestehenden 24 hiefigen Bürgerkom= pagnien nicht Nürnberg's bewafnete Jugend nennen, auch nicht fagen, daß Nürnberg, im Nothfalle, 3000 richtige Bürger ins Keld stellen konnte. Jedoch ubi plura nitent. — Kann wohl ein anderer als ein Meister, Wallensteins Lage nach seiner Absekung, so schildern, wie es hier geschehen ist?

## (Folgt ausführliches Citat.)

Der Anfang der Beschreibung des Tressens ist fast poetisch schön. — Sehr schön und scharfsinnig ist S. 624 ff. der Schein der Schuld und die Unschuld des Herzogs von Sachsen Maume burg untersucht und an das Licht gestellt. Neu und originell ist folgende Resserion über Gustau-Adolph's Tod.

## (Folgt ausführliches Citat.)

Hierauf will Hr. Schiller behaupten, daß der Ehrgeiz des schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Frenheit der Stände unvereindar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpunkte dieses Reiches stredte. Das Ausserliche dieses Kalenders ist wieder sehr niedlich und geschmackvoll. Außer einem von Lips gezeichneten und von Mahr gestochenen Titelkupfer, findet man 12 von Penzel verfertigte Monatskupfer: Sperrung der protestantischen Kirche zu Braunau; Todesurtheil über die Anführer der böhmischen Unruhen; Herzog Christian von Braunschweig verspricht der Königin Elisabeth für Gott und sie Alles zu wagen; Peter Ernst von Mansfeld stirbt in den Armen seiner Officiere; Gustav Avolphs Ankunst in Kürnsberg; (das Lokale in Kleidern und Gebäuden ist nicht bevbachtet) der verwundete Tilly wird in einem Gehölz verbunden; Gustav

Abolph in München; edle Gefühle Ferdinand II. über ben Tod 1792. Gustav Abolphs; Senni und Wallenstein eine Stunde vor seinem Tode; Wollensteins Ermordung; Ferdinand III. Danksest nach der Schlacht bei Duttlingen; Conde und Turenne ehren das Andenken des tapsern Mercy auf dem Kirchhose zu Allersheim. Noch enthält dieser Kalender 3 Bildniße: des Herzogs Christian von Braunschweig, Wallensteins und Bethlen Gabors.

2lene Mürnbergische gelehrte Zeitung, Mürnberg, 1792,

Leipzig.

Bon Schillers Neuer Thalia ift nun auch bas zwente und dritte heft (S. 131-420.) 1792. also ber erfte Band gang fertig geworben. Die wichtigsten Auffätze sind, wie gewöhn= lich, von dem Berausgeber. Zuerft eine Ueberfetung bes vierten. wie bekannt, bes ichonften Buchs ber Meneibe in Stangen. lleber die Idee einer folchen Uebersetzung haben wir ben der Unzeige bes erften Studs unfre Meinung gefagt. Bier werben die Berfe schon ungleich fliessender, der Ausdruck ungleich leichter und zwangloser, wenn gleich, auch in dieser Rücksicht, einer spätern Keile noch manches vorbehalten bleibt. Dahin rechnen wir gleich in der 1. Stanze "bie trunkenen Gedanken, die mit immer wachsender Begier bes theuren Gastes Bild umranten - die goldnen Sterne, die des Olympus Relt sticken - und mehrere ähnliche Stellen, quos aut incuria - Ueber die tragische Runft, gleichfalls von dem Herausgeber. Gin vortreflicher, lehrreicher Auffat, der zwar nicht zu neuen Resultaten, aber doch auf einem noch unbetretenen Pfade zu bem bekannten Ziele führt, und schon dadurch, so wie durch eine Menge gelegentlich ange= brachter Bemerkungen und heller Blicke in die Gegend, durch die ber Weg führt, äufferst merkwürdig ift. — Bustav Abolph von Schweben vor feiner Theilnehmung an dem deutschen Arieg von v. F. Als eine Art von Ginleitung zu Schillers meisterhaftem Gemälde des 30jährigen Kriegs. (beffen Bollendung wir unsern Lesern in den nächsten Wochen anzeigen zu können Hoffnung haben) muß diese aut gerathene historische Stizze dem

1792. größern Bublikum, das mit der schwedischen Geschichte jenes Beitraums nicht vertraut ift, fehr willtommen fenn. - Raifer Otto ber britte. Bon Boltmann. Gin fleiner biftorischer Versuch in einem fraftigen und blübenden Stul. Der Berf, erregt Erwartung für die Rufunft, noch aber hat sein Geschmack nicht Reife genug. Wenn er diese erhalten hat, so wird sicher Gr. 23. "Die abgeschiedenen Geister der alten Römer nicht mehr unter ihren Enteln fpuden " laffen. - 3wolf Connette von F. Werthing: theils nach Betrarch, theils Driginal. Seit Br. Bürger biefe zu lange gang vernachläßigte Gattung aus bem Staube hervor suchte, reimt nun, nach alter beutscher Sitte, was reimen kann, Sonnette. Bas ein Sonnett nothwendig für Eigenschaften haben muß, um diesen Namen zu verdienen, ahndet der zehnte nicht. Zwenmal 4, und dreymal 2 Reime; bas ist ben meisten genug. Der Inhalt ein Gebanken = ober Empfindungsfäserchen über diese 14 Reime gerect! Mühselig ge= macht, mühselig zu lesen; man schläft ein und erwacht über dem Ausruf einer neuen Mode. Hr. Wis. Versuche schwimmen zwischen dem Guten und Mittelmäßigen. Der durchgängige Gebrauch bes weiblichen Reims, und die zu weit von einander entfernten Reime in den benden Terzetts, thun eine üble Würfung. Das 2te Sonnett schließt sich:

Weß Augen um ein solches Mädchen weinen, Der hat des Erbenglückes Ziel errungen.

Dieß hyperbolische Sentiment hat Hr. W. dem Italiener untergeschoben, wie mehreres. Dem Recens. läuft es ben solchem poetischen Nordschein immer eiskalt über die Haut. — Des Ritters von Bayonne Fehdebrief an Emma (von K. v. Lackner) ist ein rohes Probestück, das jedoch Spuren von Talent trägt. Nur ersuchen wir den Verf. um sein selbst willen, die Reime nicht dis auf den letzten Athemzug par force zu jagen, und es überhaupt nicht gar zu schön zu machen. Z. B.

Ach wie seicht verschwinden Die Gebilde füffer Phantasie Die mit reitzender Magie Unfre Sinnen sanft umwinden — — Daß der größten That Unsterblichkeit Rur in langsamrer Vergänglichkeit Mobre, wie bie Belben in ben Kruften —

792.

Damit hat es gute Wege. Es gibt nur Eine Art von Unsterbslichkeiten, die vermodern; sie bestehn aber nicht aus Thaten, sondern aus Papier. — Unter den übrigen kleinen Gedichten zeichnet sich am vortheilhaftesten aus: das Bildniß von dem S...t. Nicht viele Frauenzimmer machen so runde volle Verse: und ein Gedicht mit einem Plan ist vollends ein halbes Wunder. Aber freylich: aus zehn Reimereyen die elste zusammen zu reimen, erfordert nichts als Gedächtniß und ein paar Handgriffe, das Planmachen Kopf.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1792, 1. December.

Leipzig.

Bep Crufius: Rleinere profaische Schriften von Schiller. Aus mehrern Zeitschriften vom Versaffer selbst gesammelt und verbessert. Erster Theil. 1792. 410 Seiten in Octav.

Dieser Theil enthält: I. Die Sendung Moses. Aus der Thalia. II. Was heißt und zu welchem Ende stusdirt man Universalgeschichte? Eine academische Antrittsrede. Aus dem deutschen Merkur. III. Philosophische Briese. Aus dem deutschen Merkur. III. Philosophische Briese. Aus dem deutschen Merkur. III. Philosophische Briese. Aus dem deutschen Merkur. V. Spiel des Schicksals. Bruchstück einer wahren Geschichte. Aus dem Merkur. VI. Berstrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte. Aus der Thalia. VII. Etwas über die erste Menschensgeselschen gesellschaft. Aus der Thalia. VIII. Über Bölkerwansderung, Kreuzzüge und Mittelalter. Aus der Sammlung historischer Memoires. — Da dieß sauter schon gedruckte und bekannte Ausschein, so braucht es keiner Beurtheilung derselben; den Freunden des Hrn. Berf. wird es indessen liebsen, sie hier behsammenzusinden. Nach dem eignen Geständnisse Hrn. Schiller's in der Borrede will der Behsat auf dem Titel "verbessert" dießmal nicht viel bedeuten. "Sie tragen also, sagt er, auch noch jetzt das jugendliche Gepräge ührer ersten

1792. zufälligen Entstehung, und bitten dieser Ursache wegen um die Nachsicht des Lesers." Wenn diese erste Sammlung Leser und Käuser sindet, so verspricht der Verf. ihr eine zweyte und dritte folgen zu lassen, die auch verschiedne noch ungedruckte Aufsätze enthalten würden.

Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, Göttingen, 1792, 3. December.

Leipzig.

Bistorischer Calender für Damen für das Jahr 1795. von Sriedrich Schiller. Ber Goschen. (18 gl.) Wir eilen, unsern Lesern die Vollendung ber vortreflichen Schillerschen Geschichte des drenßigjährigen Krieges anzukundigen. Diejenigen, die voriges Jahr über den geringen Umfang der eigentlichen Geschichtserzählung klagten, werden gestehen muffen, daß fie diesmal vollkommen entschädiget werden. Dieser Sahrgang ist 388 enggebruckte Seiten ftark. Für Kritik, Prüfung einzelner Kacta, Darstellungen, Vermuthungen u. f. w. ist hier der Ort nicht. Wir bemerken nur, daß auch dieser Abschnitt mehrere vollendete hiftorische Gemälde und meisterhafte Charafterzeich= nungen enthält. Man lese die Beschreibung bes schwedischen Lagers von Nürnberg, der Schlachten ben Lüken, Nörblingen ic. die Charakteristik Gustav Adolphs, Wallensteins, Maximilians von Babern u. f. w. Der Styl hat kaum ein paar von den poetischen Auswüchsen, die im vorjährigen Fragmente etwas häufig waren. Aus allem leuchtet hervor, daß Hr. Schiller biesmal mit ungleich weniger Anstrengung und viel fregerm Geist gearbeitet hat. Daß diese Geschichte auch von Seiten der Un= parthenlichkeit als Muster aufgestellet werden darf, haben wir, wenn wir nicht irren, schon erinnert. Vernünftige Ratholifen werden das ganze Buch in diesem Betracht ohne den mindesten Anstoß lesen. Der Berf. zeigt mit gleicher Freymuthigkeit die Fehler, die Frrthumer und Verbrechen bender Parthenen. Rein Blatt verräth, daß er ein Protestant, jedes aber, daß er ein hell= benkender, menschenfreundlicher Philosoph ift. Bis zu bem Tode Wallensteins geht die ausführliche Erzählung, von da bis zu

Ende des Kriegs ist sie kürzer, rascher, doch ohne Nebergehung 1792. irgend eines Borfalls, oder einer Person von Wichtigkeit und Ginfluß auf das Gange. Br. Sch. erklärt fich hierüber folgender= gestalt: Mit Gustav Abolph und Wallenstein, den Haupthelben dieses kriegerischen Dramas, verschwindet die Einheit der Handlung, die die Uebersicht der Begebenheiten erleichterte. Die Sandlung vertheilt fich unter mehrere Spieler; die Geschichte wird fruchtbarer an Schlachten, Regotiationen u. bal. aber besto ärmer an Interesse und Reit für die Leser, denen diese Bearbeitung zunächst bestimmt ift. Abwechselung ift das Gesetz ber Mode, und ein Kalender barf, wenn ihm diese Göttinn ihren Schut nicht entziehen foll, keine Ausnahme davon machen. Die Bollendung ber umftändlichen Erzählung behält Hr. Sch. einem schicklichern Blat und einer freuern Muße por. Dann wird er hoffentlich auch von dem Geschäfte und Inhalt des westphälischen Friedens, der großen Frucht des fürchterlichen 30jährigen Krieges. wenigstens das Allgemeinverständliche und Interessante, als einen wesentlichen Theil des Ganzen, seiner Darstellung einverleiben. — Der äuffere Schmuck bes Ralenders ift so reikend und gefällig, wie immer. Das allegorische Titelkubfer von Livs stellet einen Amor vor, der ein paar Tauben, die in einen Selm genistet haben, mit Aehren aus dem Schoofe der Ceres, an welchem er ruht, füttert. Die bren Portraits in der Geschichte des Zeitraums merkwürdiger Versonen (von dem felben) stellen vor ben Bergog Christian von Braunschweig, Wallenstein und den Siebenbürgischen Fürsten Bethlen Gabor. Die zwölf Monatskupfer, von Bengel gezeichnet und gestochen, sind meistens aut gewählt, und zum Theil, wie Nr. 1. Sperrung der protestantischen Kirche zu Braunau; Dr. 4. Mannsfeld, ber in den Armen seiner Officiere ftirbt; Rr. 6. Tilly tödtlich verwundet: Nr. 7. Guftan Abolph in München: Nr. 9. Senni und Ballenstein eine Stunde vor seinem Tode. - mit Beist und Fleiß ausgeführt.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1792, 19. December.

350 · Thalia.

ben Goschen 1792. Erstes und zweptes Stud, 208 S. 8. (Mit lateinischen Lettern.)

Unfre Leser werden hoffentlich die rheinische Thalia, die Herr H. A. Schiller vor ungefähr vier Jahren herauszugeben anfing, noch nicht vergessen haben. Ihnen dürsen wir also, um sie im allgemeinen über die Einrichtung und den Zweck des vor uns liegenden Journals zu belehren, nur mit wenigen Worten sagen, daß es nichts anders ist, als eine Fortsetzung des ältern, daß gleich beh seiner Erscheinung ein so günstiges Vorzurtheil erweckte und sich mit Ruhm neben seinen übrigen Schwestern zu erhalten wußte. Thalia hat blos das ohnehin nicht charakteristische Epithet weggeworsen und ihre äußere Gestalt geändert. Uebrigens machen philosophische und poetische Aussachen sie Soskrates und die Grazien auf dem Umschlage anzudeuten scheinen, den Inhalt dieser Zeitschrift aus und wechseln dis jetzt mit eins

ander ab. Doch ohne weitere Vorrede zur Sache.

Die erste Stelle unter den Poesien nimmt, ohne Widerrede. eine Uebersehung des zwenten und der größten Sälfte des vierten Buches der Aeneide in Stanzen, und wie das Intelligenzblatt der A. Q. B. fagt, von dem Berausgeber felbst, ein. Wir find gang der Mehnung, daß es Birgils Aeneas längst ichon verdiente, dem unlateinischen Publikum noch von einer andern Seite bekannt zu werden, als er es durch Blumauers leider! mehr als muthwillige Muse geworden ist. Was auch immer der fritische Scharffinn unfrer und ber vorigen Zeiten gegen die Driginalität des Dichters und ben Plan seines Werkes erinnert hat - es verhält sich in diesem Betracht mit der Aeneide grade so, wie mit dem Oberon. Mag man uns doch unwiderleglich barthun. daß in dem lettern Gedicht eine doppelte Handlung sey - der Mann von Gefühl wird beghalb nimmer müde werden, es zu lesen und zu bewundern; mag doch das Falkenauge des Runstrichters an dem erstern noch mehr Mängel und Unvollkommenheiten erspähen. — auch für den eigenfinnigften Geschmack bleiben noch genug Schönheiten übrig, die ihn, selbst ben einer wiederholten Lecture, entzuden. Aber freilich, eben diese Schonheiten sind es, die sich so schwer wiedergeben lassen, weil sie aröftentheils Schönheiten der Diction find, und oft, ohne diefen

Ausdruck, diese Wortsügung, diesen Sylbenfall aushören, solche 1792. zu sehn. Welche Form, welche Einkleidung ist ihnen am wenigsten nachtheilig? ben welcher Darstellung und Versart ist der geringste

Berluft zu fürchten?

Wir glauben es dem Verfasser sehr gern, daß er hierüber lange unentschlossen mit sich gewesen ift. Aber gerade diese Un= gewißheit erweckt für ihn im voraus ein günstiges Urtheil. beweiset, daß er die ganze Schwierigkeit seines Unternehmens empfand, fie beweif't, daß er über die Manier bes Schriftstellers. ben er uns liefern wollte, reiflich gedacht und den Geschmack seines Publikums gehörig erwogen hatte. Leider kömmt der lette Bunkt ben unsern Uebersetzern immer noch zu wenig in Unichlag. Seitbem Ramler zur Verbeutschung seiner Dben aus dem Horaz das römische Metrum wählte, glauben alle, fein alter Autor könne aut übersetzt heißen, wofern man ihn nicht, selbst bis auf seine Versart, kopire, und doch ist diejenige Rlasse von Lefern, für die dergleichen Arbeiten zunächst bestimmt sind, wenig oder nicht für die Reize der griechischen Harmonie empfänglich und die Reit der Herameter überdieß auf unserm Parnasse ziem= lich vorüber. Man hat einsehen lernen, daß diefer Bers in unserer Sprache nie biejenige Richtigkeit und Bestimmtheit erlangen wird, deren ihn die griechische und römische fähig machte; man hat bemerkt, daß wir ihn nichts weniger, als zum Ausdruck so vieler und so verschiedener Empfindungen brauchen können, wie die Alten, oder mit andern Worten, daß er unmöglich für und ein so allgemeiner Bers, wie für sie, werden kann, endlich, daß, wenn er ins Gehör fallen foll, die Ueberwindung der profodischen Schwierigkeiten nicht geringer ist, als die Mühe, welche der Reim verursacht. Noch mehr hat sein Credit in den letztern Jahren durch die Ginführung und ben glücklichen Gebrauch ber achtzeiligen fregern Stanze verloren. Ehe Wieland fie ausbildete, blieb dem Sänger eines längern Gedichts freilich zwischen keiner andern Versart zu wählen übrig, als zwischen dem Alexandriner und Herameter. Rein Wunder, daß man den lettern, als den mannigfaltigern, lebhaftern und geschmeibigern, dem einförmigen, schleppenden Kambus vorzog: fein Wunder, daß man eine Borliebe für ihn faßte, da kein Bers dem fegerlichen Tone der heiligen Epopoe, für die ihn Klopstock zuerst benutte, angemesse= ner schien, als er. Aber was bedurfte es anders, als eines

1702. glücklichen Gedichtes in Stanzen, um ihn seines vorigen unumschränkten Ansehns zu entsetzen? Ein einziger Versuch war hinlänglich, uns zu belehren, daß die gereimte Poesse mit der Natur
unfrer ungelenken Sprache doch mehr übereinkomme, und dem
Ohre schmeichelnder töne, als die reimlose, daß das Große und
Erhabene sich nicht allein im Hexameter ausdrücken lasse, sondern
daß die Stanze hierzu ebenfalls geschickt seh, und, wenn sie es
nicht in demselben Grade erreiche, diese Einduße durch andere ihr
wesentliche Vorzüge, durch Grazie, Liedlichkeit und Wohlklang,
ersetz, endlich, daß unsre Sprache sich doch leichter in dieser, als
in der hexametrischen Versart fortbewege, und unser Periodenbau
doch mehr für das italiänische, als für das griechische Sylben-

maaß gemacht sen.

Wir brauchen es wohl, nach diesen Neußerungen nicht erst ausdrücklich zu fagen, daß die Wahl bes Ueberfeters, die für die achtzeilige frenere Stanze entschied, unsern vollkommnen Benfall hat. Freylich wird er fich hiedurch nicht allen Lefern verpflichtet haben, frenlich wird Herr Bog laut klagen, daß das langfame, dröhnende Illi inter sese und das mahlerische Quadrupedante putrem, daß so mancher bedeutende Spondeus und Daktylus, so manches schwere einsplbige Wort am Ausgange bes Herameters. und, wer kann fie berechnen, diese Menge prosodischer Schonheiten, nothwendig in diesem Sylbenmaage zu Grunde gehen muffe; frenlich wird, die Wahrheit zu gestehen, nicht bloß Serr Boß, nein, Jeber, bem bas Driginal vorschwebt, viel, sehr viel, vermissen, und zuweilen gang ein anderes Gebicht, als die Ueneide. zu lesen glauben. Aber, wie dem auch sen - unfres Bedünkens ist die Rede hier nicht von dem, was der Kenner und Philolog durch diese Uebersetzung verlieren, sondern, was der Mann von Geschmack, der Freund und die Freundinn des Schönen durch sie gewinnen, und ob bende auf einem andern Wege besser befriedigt werden konnten. Herr Boß hat durch eine sehr aus= führliche Induction gezeigt, wie schwer es ift, einen Birgil zu liefern, der die Stelle des Driginals vertrete. Er hat sich bemüht, es mit allen seinen Eigenheiten in unfre Sprache über= zutragen; er hat alles angewendet, um nichts verloren gehen zu lassen; er hat jede prosodische Schönheit, wir möchten sagen, jeden Fuß, seiner besondern Aufmerksamkeit gewürdigt — und was hat er hervorgebracht? ein unlesbares beutsch-lateinisches Werk, ein

Gedicht, das weder der Gelehrte noch der Dilettant genießen 1792. fann, eine Covie, die ben aller ihrer Genauigkeit und Treue, un= aufhörlich zu dem Driginal zurückzukehren zwingt. Bielleicht ist es einem größern Rünftler, als ihm, vorbehalten, uns einen Birgil zu schenken, der den Lauen verständlich ift und dem Renner alles. was er in der Urschrift bewundert, wiedergiebt; vielleicht ist es einem aus unserm Volke vergönnt, eine Aeneide hervorzubringen, nach beren Erscheinung der Verluft des Lateinischen nur noch für die Philologie, nicht für die Poesie, ein Berlust heißen darf; vielleicht glückt es irgend einem Deutschen, eine Arbeit zu liefern, welche jede Forderung an Gewissenhaftigkeit und Treue, es sen von Seiten bes Sinns, ober von Seiten der Diction und Barmonie, befriedigt. Aber wir gestehen es aufrichtig, dief Bielleicht hat für uns keinen allzu hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. Was man auch immer über die Aehnlichkeit zwischen unfrer und ben alten Sprachen, in Absicht auf Berbindung und Construction3= frenheit, sagen mag — wer sieht es nicht ein, daß diese Aehn= lichkeit doch nur eine entfernte, und ben weitem keine so große ift, wie die zwischen der griechischen und lateinischen, und daß gleichwohl eine solche durchaus statt finden mußte, wenn eine Uebersekung im Boffischen Sinne möglich fenn follte? Warum streben wir also nach einem höchst wahrscheinlich unerreichbaren Ideal, und vernachläffigen das, was allein nugen und allein ge= leistet werden kann, und worin uns die Franzosen, trot unfres Rleißes, immer noch übertreffen — lesbare und geschmackvolle, wenn auch nicht gerade jedes Jota wiedergebende Uebersetzungen für ungriechische und unlateinische Leser? warum jagen unfre fleinlichen Kritiker noch immer mit lautem Triumphgeschren jede Abweichung, und jedes veränderte oder übergangene Benwort, in poetischen Uebersehungen auf, und sprechen ihr Verdammung3= urtheil, gesetzt auch, daß der Geist des Driginals noch so lauter und warm in dem Ganzen wehte? warum fragen sich endlich unfre Uebersetzer selbst noch so wenig, für wen sie eigentlich arheiten?

Die Manier der gegenwärtigen Uebersetzung und die in einem kleinen Vorberichte geäußerten Grundsätze des Verfassers, geben deutlich genug zu erkennen, daß er über seine Kunst nicht anders dachte, als wir. Er unterwirft seine Arbeit jeder kaltblütigen kritischen Prüfung, aber nur, was Gewissenhaftigkeit und Treue

23

1792. betrifft, und verbittet sich hingegen jede Vergleichung mit der unerreichbaren Diction des römischen Dichters: denn er glaubt, daß diese unaußbleiblich, und ohne seine Schuld, gegen ihn außfallen müsse, weil weder ein gegenwärtiger noch ein kommender Dichter in einer so rauhen, undiegsamen und breiten Sprache, wie die deutsche seh, mit der seinen Organisation und dem unsisalischen Flusse der lateinischen, ohne Nachtheil wetteisern könne. Je abgeneigter wir ohnehin waren, ihm einen so gefährlichen Kamps anzusinnen, je weniger kann uns, nach einer so außdrückslichen Verwahrung, eine Vergleichung der Art in den Sinn kommen. Ohne Käcksicht auf das Original, haben wir seine lebersetzung gelesen und, ohne diese Kücksicht, wollen wir ihm anzeigen, was wir an ihr zu loben und zu tadeln sinden.

Ben einem Werke des Geschmacks unterscheidet man gewöhn= lich zwehersen Eindrücke. Der eine entwickelt sich ben der ersten Betrachtung des Kunstwerkes, und ist mehr dunkles Gefühl, als Refultat der Urtheilskraft: Der zwente folgt dem ersten Genusse und geht aus der Vergleichung der einzelnen Theile und Verhältnisse und der genauen Brüfung aller hervor. Nicht selten trifft sichs, daß der lettere den erstern unterstützt und erhöht, und dieß beweiset unstreitig für die Gute des zur Beurtheilung ausgestellten Werkes nicht wenig; oft besticht ein Gemählbe, eine Statüe, ein Gedicht ben dem ersten Anblick am meisten und verliert ben einer genauern Ansicht. Wir können es nicht bergen, daß es uns ben dieser deutschen Aeneis so ergangen ift. Die erste Bekanntschaft nimmt allerdings zu ihrem Vortheile ein. Die Sprache ist, überhaupt genommen, aut und edel, die Reime größtentheils rein und richtig, die Auflösung des so innig zu= sammenhängenden, und gleichsam in einem Strome sich fortbewegenden Ganzen in mehrere kleine Abschnitte, oder Strophen eine gewiß sehr kritische Operation! — fast überall der Natur ber Sache gemäß, die Stanzen selbst wohl gebaut. Aber dieser vortheilhafte Eindruck verändert sich ben einer zwenten Lecture, und erhalt sich ben weitem nicht so, wie man wünscht. Gine forgfältigere Prüfung lehrt balb, daß die Melodie des Berfes einem feinen Ohre doch nicht immer Genüge thue, daß die Diction zwar keinesweges lateinisch ist, wie ben Boß, aber bem un= geachtet hie und da, wider die deutsche Grammatik und den Sprachgebrauch verstößt, endlich daß der Verfasser insbesondere in der

Bahl seiner Ausdrücke sich nicht selten vergreift und der Aunst, 1792. das rechte Wort an die rechte Stelle zu setzen, dieser Runft, die Wieland so vollkommen in seiner Gewalt hat, nichts weniger als Meister ist. Wir wollen, gerade als ob wir von einem lateinischen Birgil nichts wüßten — ganz ohne die gewöhnlichen Ausrufungen: wie viel leichter und schöner in der Urschrift! und, wie sich von selbst versteht, mit aller der Achtung, die wir dem Talente des Berf, und einem so schweren Unternehmen schuldig sind, was uns in den ersten zwölf Stanzen tadelnswerth schien, niederschreiben.

Der ganze Saal war Dhr, jedweder Mund verschloffen. und Kürst Aleneas, hingegoffen auf hohen Polstersit, begann: Dein Wille, Königinn, macht Wunden wieder bluten. die feine Sprache ichilbern fann: wie Trojas Stadt vergieng in Feuerfluten. den Rammer willst du wissen, die Gefahr. wovon ich Zeuge, ach und meistens Opfer war.

Gleich in der ersten Zeile will uns das hingegoffen auf hohen Polstersit nicht ganz gefallen. Singießen bunkt uns für bas simple "Aeneas hub von seinem hohen Sit also an" schon ein wenig zu weit hergehohlt; überdieß ist der Umstand so geringfügig, daß man nicht gern einen Augenblick langer, als es nöthig ift, ben ihm verweilt. Wunden wieder bluten machen ist eine frangosische Wendung, die selbst die Prose nicht für vollkommen gültig erkennt, und in Fenerfluten vergehn ein Ansdruck, den mehr der Reim entschuldigt, als die Simplicität der Erzählung rechtfertigt. Auch fagt man Troja's Stadt wohl so wenig, als man Londons Stadt, oder Madrids Stadt sagt. Endlich kann man wohl bennah ein Opfer der Gefahr werden, nicht aber meistens ihr Opfer fenn.

Wer, selbst aus der Dolopen rauhem Schwarme. gibt thränenlos den traurigen Bericht? Und uns umschattet schon die Nacht mit feuchtem Arme. zum Schlummer winft der Sterne sinkend Licht.

355

356

Doch du haft Lust, mein Schicksal zu betrauern, ber Teukrer Noth und Trojas letzten Tag.
Seh's benn! Wie sehr mir auch vor der Erinnrung schauern, ber Geist davor zurücke sliehen mag.

Wir wetten, daß der Dichter ohne von schauern geseitet zu werden sicher nicht betrauern, sondern, wie die Natur der Sache es wollte, hören gereimt haben würde. Ob man vom Arme das Prädikat der Umschattung branchen kann, bezweiseln wir gleichfalls. Dieses abgerechnet, halten wir die Stanze für ungleich vollkommner, als die erste.

3

Der Griechen Fürsten, aufgerieben vom langen Krieg, vom Glück zurückgetrieben, erbanen endlich durch Minervens Kunst ein Roß aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, beglückte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet, dadurch zu slehen von der Götter Gunst. Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebände, und eisern ist sein Eingeweide.

Bom Glüd zurückgetrieben ist gegen das Borhergehende etwas zu schwach und zum Berge aufgerichtet sür "groß, wie ein Berg", sehr unverständlich, wenigstens höchst gezwungen ausgedrückt. Die folgende Zeile beglückte Wiederstehr, wie ihre List erdichtet, ist, um mehrerer Ursachen willen, sehlerhaft. Einmahl beleidigt die viermahlige Wiedersholung ein und eben desselben Vokals, und der Hiat in wie und ihre das Dhr; zweytens ist der Zusah nicht deutlich genug und klingt daher wie eine Cheville; drittens ist die ganze Wortsfolge beglückte Wiederkehr daburch zu flehn von der Gunst, weder so leicht, noch so natürlich, wie sie in einer Erzählung sehn sollte. Am tadelnswürdigsten ist jedoch unstreitig das eiserne Eingeweide der letzen Zeile. Nur eine alte Erzinnerung an das armato milite complent, leitete uns auf den Sinn.

4. Die Jusel Tenedos ist aller Welt bekannt, von Priams Königsstadt getrennt durch wen'ge Meilen, an Gütern reich, so lange Troja stand, jetzt ein verrätherischer Strand, wo im Vorüberzug die Kausmannsschiffe weilen. Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlaßnem Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen. und mit des Windes Hauch Mehrenen zugeflogen.

In dieser Stanze mißfällt uns der verrätherische Strand, bei dem man schwerlich an einen, für die Schiffe unssichern, Ankerplat denken wird. Auch der verlassne Sand erweckt die Idee des einsamen oder öden Users nur halb. Doch das letztere ließe sich wohl noch rechtsertigen und das erstere, ohne große Mühe, durch ein schieklicheres Epithet verbessern.

5.

Allsbald spannt von dem langen Harme die ganze Stadt der Teukrier sich los, heraus stürzt alles Bolk in frohem Jubelschwarme, das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden floß. Dort, heißt es, wütheten der Myrmidonen Arme, hier schwang Achill das schreckliche Geschoß, dort lag der Schiffe zahlenlos Gedränge, hier donnerte das Handgemenge.

Der Anfang dieser Stanze ist dem Neberseter, unsers Bebünkens, gelungen; aber wie kömmt die vierte Zeile zu dem unsträftigen Ausgange, aus dem sein Leiden floß. Schwerslich würde dieß Hemistichium, ohne den vorhergehenden und nachssolgenden Reim, seine Stelle behauptet haben. Auch die, als Poesie betrachtet, schwachen Arme der Myrmidonen hätten, ohne dieß Bedürsniß, dem stärkern Schwerte nachgestanden. Endslich was bedeutet das Donnern eines Handgestanden. Endzumahl in Zeiten, die unser donnernden Kriegsmaschinen nicht kannten. Wir glauben kaum, daß sich das Ueberspannte dieses sigürlichen Ausdrucks auf irgend eine Weise rechtsertigen läßt.

6.

Mit Staunen weilt der überraschte Blick behm wunderbaren Bau des ungeheuren Rosses. 1792.

358

1792.

Thimät, seiß böser Wille, seiß Geschick, wünscht es im innern Kaum des Schlosses. Doch bang vor dem versteckten Feind räth Capys an, und wer es redlich meynt, den schlimmen Fund dem Meer, dem Fener zu vertrauen, wo nicht, doch erst sein Innres zu beschauen.

7.

Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, als ihn der Priester des Neptun vernahm, Laokoon mit mächtigem Geleite von Pergams Thurm erhiht herunter kam. Ras't ihr Dardanier? rust er voll banger Sorgen. Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde sehn gestohn? Ein griechisches Geschenk und kein Betrug verborgen? So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?

Beihde Strophen, hauptsächlich die vier letzten Zeilen der zwehten, gehören in jeder Rücksicht unter die glücklichern. Wünschten wir etwas hinweg, so wäre es der schlimme Fund und das mächtige Geleite, jenes, weil Fund, für gefundene Sache, wie auch Abelung bemerkt, mehr in der gemeinen Sprechart üblich, und für das, was er hier bezeichnen soll, schwerlich edel genug ist, dieses, weil es zu viel sagt, und folglich auf eine falsche Nebenidee leitet. Eigentlich will doch der Dichter keinen andern Gedanken ausdrücken, als: Laokoon und viele andere.

8.

Wenn in dem Rosse nicht versteckte Feinde lauern, so droht es sonst Verderben unsern Mauern, so ist es ausgethürmt, die Stadt zu überblicken, so sollen sich die Mauern bücken vor seinem stürzenden Gewicht, so ist's ein anderer von ihren tausend Ränken, der hier sich birgt. Trojaner trauet nicht, die Griechen fürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken.

9.

Dieß sagend, treibt er ben gewaltgen Speer, mit starten Kräften in bes Rosses Hüfte,

359

es schüttert durch und durch, und weit umher antworten dumpf die vollgestopsten Grüfte. Und hätte nicht das Schickfal ihm gewehrt, nicht eines Gottes Macht unnebelt seine Sinne, jest hätte den Betrug sein Eisen aufgestört, noch stünde Flium und Pergams seste Zinne. 1792.

Wir haben uns dießmal einen Blick in das Driginal erlaubt. Auch hier, (man kann es, ohne parthenisch zu senn, nicht läugnen,) ift die Idee, welche sich Laokoon von dem Pferde und dem durch selbiges zu bewirkenden Unglück macht, nicht beutlich ausgebrückt. Bendes inspectura domos und ventura desuper urbi find vage Bilder und H. Heynens Erklärung nicht bestimmter. will unstreitig sagen: Entweder verbirgt das Pferd Krieger, die uns ben Nacht zu überfallen gedenken, oder es soll uns ver= leiten, was auch wirklich in der Folge geschah, die Mauern nieder= zureißen und es in die Stadt aufzunehmen. Irren wir nicht, so hat auch der Uebersetzer die Idee dieser Verse so gefaßt, und er würde folglich die Urschrift felber verbeffert haben, wenn es ihm geglückt ware, bas, was er bachte eben fo genan in Worte gu kleiden. Daß dieß aber der Fall nicht ist, liegt am Tage. Die neunte Stanze wäre tadellos, wofern fich die vollgestopften Grüfte nicht eingeschlichen hätten. Warum gerade diefer zwen= deutige Ausdruck?

10.

Indessen wird durch eine Schaar von Hirten, die Hände auf dem Rücken zugeschnürt, mit sermendem Geschrey ein Jüngling hergeführt. Der Jüngling spielte den Berirrten, und bot freywillig sich den Banden dar, durch falsche Botschaft Troja zu verderben. Mit dreister Stirn, gefaßt auf jegliche Gesahr, und gleich bereit zum Lügen oder Sterben.

11.

Ihn zu betrachten, sammelt um und um bie wilde Jugend sich aus Isium; wetteifernd höhnt mit herbem Spotte ben eingebrachten Fang die rachbegierge Rotte,

360

und, wehrlos bloggestellt so vieler Feinde Grimm, fliegt er mit ängstlich scheuem Blicke die Reihen durch. Jest Königinn vernimm aus Einer Frevelthat der Griechen ganze Tück!

12.

Weh! ruft er aus, wo ösnet sich ein Port, wo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen? Wo bleibt mir Elenden ein Zusluchtsort? Dem Schwerdt der Griechen kaum entgangen, seh ich der Trojer Haß nach meinem Blut verlangen! Schnell umgestimmt von diesem Wort legt sich der wilde Sturm der Schaaren, und man ermahnt ihn fortzusahren.

Auch von diesen Stanzen gilt dasselbe Urtheil, das wir über die neun fällten. Sie könnten vollkommen heißen, wenn den Versirrten spielen nicht doppelsinnig, der eingebrachte Fang nicht, (gerade, wie oben der schlimme Fund,) zu gemein und aus einer Frevelthat alle Tücke vernehmen nicht uns deutsch wäre. Erkennen, kennen lernen ist, was man hier erwartet, nicht vernehmen.

Genug um über die Manier des Verf. zu urtheilen. wäre leicht eine Menge schönerer und vollkommnerer Stanzen aus den noch übrigen auszuheben, aber es wäre eben so leicht, unsern allgemeinen Tadel mit noch mehrern und einleuchtendern Benspielen zu belegen. Unstreitig gewährt dieser Versuch, wie er ist ift, dem Renner keinen reinen Genuß: allein es ift kein Aweifel. daß es nur auf den Ueberseter ankömmt, auch die strengen For= derungen eigensinniger Leser zu befriedigen. Es fehlt ihm weder an Geschmack, das Natürliche von dem Unnatürlichen, das Gemeine von dem Gewählten und das Edle von dem Gesuchten zu unterscheiden, noch die Rraft, um den Rampf mit unserer unge= schmeidigen Sprache zu bestehen: aber er muß sich zu diesem Rampfe, von Zeit zu Zeit, durch das Studium unfrer poetischen Muster und durch die Belohnung, die jede überwundene Schwierigfeit mit sich führt, stärken. Was uns betrifft, so würden wir gern noch etwas von den Ansprücken auf Trene und Genauigkeit nachlassen. Was schadet es, wenn auch hie und da eine Ruance verloren geht, ein Aug verwischt und ein Bild, oder ein Ausbruck

1792.

dem leichten und ungezwungenen Flusse des Verses aufgeopfert 1792. wird. Abgerechnet, daß der Ungelehrte diese Einbuße nicht bemerkt, und der Gelehrte, ben einer Arbeit in Reimen, schon im voraus auf sie gefaßt ist, so läßt sich auch von einem poetischen Ueberseter mit Recht erwarten, daß der Lefer ben ihm nicht blog verlieren, sondern eben so oft gewinnen, daß er nicht blos beraubt, sondern auch beschenkt werden werde. Bielleicht machen wir uns, durch diesen ausdrücklichen Rath, ben gewissen Rritikern verdächtiger, als der Ueberseter sich gemacht haben würde, wenn er nach diesen Grundsäten zu Werke gegangen ware; vielleicht hätte man die Abweichungen selbst verzeihlicher gefunden, als die laute Empfehlung derfelben, und ihm als Krrthum nachgesehen. was man an uns als falsche Theorie rügen wird. Man erlaube uns indeß so lange auf unfrer Meinung zu beharren, bis man entweder auch in der Poesie, das Wahre dem Schönen vorziehen, oder uns durch eine eben so treue, als geschmeidige leber= sekung Birgils von der Möglichkeit, bende Tugenden zu vereinigen.

überzeugt haben wird.

Außer diesen Versuchen aus der Aeneide, finden wir noch dren versificirte Stude, ben erften Man nach Buchananus von Denbenreich und Erinnerung an bie Schweiz und ber Rheinfall von einem jungen Mahler. Die Sprache und Versification ift in allen dreyen recht gut: durch Darftellung und neue Ideen aber zeichnet sich keine vorzüglich aus. - In diefer Rücksicht ist Dgier, ein dramatisches Denkmahl, von einem gewiffen Singe, ohne Widerrede, bedeutender. Go wenig wir uns von der tropenreichen Einleitung versprachen, so angenehm fanden wir uns getäuscht. Der Augenblick ber Scene ift gut gewählt, der Kampf der Leidenschaften trefflich geschildert und der Dialog wahr und fraftig. - Der hiftorische Auffat Buftav Abolph von Schweben, vor seiner Theilnehmung an dem deutschen Krieg, enthält viele merkwürdige Anekdoten aus dem Anabenund Sünglingsalter diefes unvergeglichen Helden und unter andern auch die Geschichte seiner ersten Liebe für die schöne Gräfinn von Brahe. Wenn wir ihn übergeben, so geschieht es, nicht, weil wir ihn zu unwichtig finden, sondern, weil er seinem Inhalte nach, für unsere Bibliothek nicht gehört, wenigstens die philoso= phischen Abhandlungen einen gerechtern Anspruch auf unfre Aufmerksamteit haben.

Es find ihrer zwen und bende äfthetischen Inhalts. Diese erste beschäftigt sich mit der so oft aufgeworfenen und so verschiedent= lich beantworteten Frage: Woher entspringt bas Ber= gnügen an tragifchen Gegenständen? Rach einer furzen Untersuchung über den Zweck der schönen Künste, der, nach dem Berf., fein anderer fenn tann, als frenes Beranugen, ober ein folches, woben die Gemüthstraft nach ihren eigenen Gesetzen afficirt und die Empfindungen durch Vorstellungen erzeugt werden. sucht er die Quellen besselben auf. Es sind dies alle Borstellungen. wodurch wir Uebereinstimmung und Zweckmäßigkeit erfahren und erschöpfen sich in den Beariffen Gut, Wahr, Bollfommen, Schon, Rührend und Erhaben. Das erfte beschäftigt unfre Vernunft, das zweyte und britte ben Berstand, das vierte ben Berstand mit der Einbildungsfraft, die benden letten die Vernunft mit der Einbildungsfraft. In der Dichtkunft behaupten unter der rührenden Gattung die Epopöe und das Trauerspiel unstreitig den vorzüglichsten Rang. In der ersten ist das Rührende dem Erhabenen, in dem letten das Erhabene dem Rührenden ben= gesellt; bende aber, das Rührende und Erhabene, kommen darin überein, daß sie Lust durch Unlust hervorbringen und uns also. (ba die Lust aus Ameckmäßigkeit und der Schmerz aus dem Gegentheil entspringt.) eine Aweckmäßigkeit zu empfinden geben. die eine Zwedwidrigkeit voraussest; denn das Gefühl des Erhabenen besteht einerseits aus dem Gefühl unfrer Dhn= macht und Begränzung einen Gegenstand zu umfaßen, und andrer= seits aus dem Gefühl einer Uebermacht, welche vor keinen Granzen erschrickt, und dasjenige sich geistig unterwirft, dem unfre sinn= lichen Rrafte unterliegen, bas Gefühl ber Rührung aber, in seiner strengen Bedeutung, aus der gemischten Empfindung des Leidens und der Lust an Leiden, folglich, wie das Erhabene, aus zwen Bestandtheilen, aus Schmerz und Veranügen, ober aus einer Aweckmäßigkeit, der eine Aweckwidrigkeit zum Grunde liegt. (Es scheint eine Zwedwidrigkeit in der Natur zu senn, daß der Mensch leidet, der doch nicht zum Leiden bestimmt ist, und diese Zweckwidrigkeit thut uns wehe. Aber dieses Wehethun ist Zweck für unfre vernünftige Natur überhaupt und, insofern es uns zur Thätigkeit auffordert, zweckmäßig für die menschliche Gesellschaft. Wir müssen also über die Unlust selbst, welche das Aweckwidrige in uns erregt, nothwendig Lust empfinden, weil jene Unlust

zweckmäßig ist.) Suchen wir das Verhältniß zur Lust und Un= 1792. Lust in Rührung zu bestimmen, so finden wir, daß teine Ameckmäßigkeit uns so nahe angehe, als die moralische, und nichts das Bergnügen übertreffe, welches wir über diese moralische 3mect= mäßigkeit empfinden. Diese wird aber am lebendigsten erkannt. wenn sie im Widerspruch mit andern die Oberhand behält und, felbit im Streite mit allen übrigen Naturkräften, ihre Gewalt über das menschliche Serz behauptet. Es folgt also hieraus, "daß das höchste Bewußtsenn unfrer moralischen Natur nur. in einem gewaltsamen Austande, im Rampfe, erhalten werden kann, und daß das höchste moralische Verguügen jederzeit vom Schmerz begleitet senn wird:" eine Empfindung, welche keine Dichtungsart in einem vorzüglichern Grade gewährt, als die Tragodie, weil ihr Gebieth alle möglichen Fälle umfaßt, in benen irgend eine Naturzweckmäßigkeit einer moralischen, oder eine moralische einer andern höhern aufgeopfert wird. — Den Beschluß machen folgende einzelne Sätze, welche die vorangeschickte Theorie theils erläutern, theils bestätigen, theils vor Einwürfen sichern sollen. Erstlich, die Boritellung der moralischen Zweckmäßigkeit wird in unserm Gemüthe der Naturzweckmäßigkeit vorgezogen: hieben ein feiner Commentar über Huon und Amanda am Marterpfahl und den großmüthigen Entschluß Coriolans. Zwentens, auch bas Leiden eines Verbrechers ist nicht weniger tragisch ergöbend, als das Leiden eines Tugendhaften: denn nicht allein der Gehorsam gegen das Sittengesetz giebt uns die Lorstellung moralischer Aweckmäßigkeit: auch der Schmerz über die Verlekung deffelben thut es. (Db der Tugendhafte sein Leben freywillig hingiebt, um dem Sittengesetz gemäß zu handeln, oder ob der Berbrecher, unter dem Zwange des Gewiffens, fein Leben mit eigener Sand zerstört, um die llebertretung jenes Gesetzes an sich zu bestrafen — bende erkennen ja das Sittengesetz für die höchste Instanz. Ein solcher Gemüthszustand aber ift moralisch zweckmäßig, folglich eine Quelle moralischer Luft.) Drittens, es giebt Fälle, wo das moralische Vergnügen nur durch einen moralischen Schmerz erkauft wird, und dieß geschieht, wenn eine moralische Pflicht übertreten werden muß, um einer höhern und gemeinern besto gemäßer zu handeln. (Wir sehen anfangs, nicht ohne Abscheu, den Corinther Timoleon seinen geliebten aber ehrsüchtigen Bruder, der dem Staate Gefahr brohte, umbringen: aber unser Abschen loi't sich

1792, hinterher in die höchste Achtung der heroischen Tugend auf.) Biertens, so entschieden es ift, daß moralische Awedmäßigkeit das ift, was unfrer Luft am Leiden zum Grunde liegt, so giebt es demungeachtet Fälle genug, wo und die Naturzweckmäßigkeit (2. B. Die höchste Anordnung eines Bosewichts in seinen Maschinen), felbst auf Rosten der moralischen zu ergöten scheint. Allein diese Wahrnehmung hebt jene Bemerkung nicht auf. Die Zweckmäßig= teit eines jeden menschlichen Geschäftes an sich selbst erweckt Bergnügen, in fo fern wir baben ein Berhältniß zwischen Mittel und Amed beobachten. Wir rechnen dem consequenten Bosewicht die Besiegung des moralischen Gefühls, von dem wir wissen, daß es sich nothwendig in ihm regen muß, zu einer Art von Verdienst an, weil es von einer großen Zwedmäßigkeit bes Berftandes zeugt, sich durch keine moralische Regung in seiner Sandlungs= weise irre machen zu lassen. Indeg bleibt es bennoch unwider= sprechlich, daß, wenn wir den Zweck des Bosewichts, nebst seinen Mitteln, auf ein sittliches Prinzip beziehen, eine tiefe Indignation an die Stelle des ersten Bergnugens tritt und zweckmußige Bosheit nur alsdann der Gegenstand eines vollkommnen Wohlgefallens werden kann, wenn sie, wie in der Clarisse, vor der moralischen Ameckmäßigkeit zu schanden wird. Fünftens, in so fern sich der tragische Dichter vornimmt, das Gefühl der moralischen Zweckmäßiakeit zu einem lebendigen Bewußtsenn zu bringen, und also die Mittel zu diesem Zwecke verständig wählt und anwendet, muß er den Kenner, auf eine zwiefache Art, durch die moralische und durch die Natur=Zweckmäßigkeit, und zwar durch die erste sein Berg, und durch die zwente seinen Verstand, ergöben. Nur dann, wenn die Cultur des Geschmacks überseinert ist, wenn der Kenner im Rührenden und Erhabenen nur das Schöne fucht und. gleich= gültig gegen den Inhalt, allein durch die Form befriedigt wird, nur dann trifft sich's, daß der Rünstler, gerade umgekehrt, die auf das Berg abgezielte Wirkung verfehlt und den Geschmack hingegen, durch die angewandten Mittel, gewinnt, ein Extrem, dem, unter den europäischen Nationen, die Franzosen sich am meiften genähert haben.

Da die zwehte Abhandlung über die tragische Kunst mit der ersten genau zusammenhängt, oder vielmehr auf selbige gegründet ist, so glauben wir, uns unsre Leser zu verpslichten, wenn wir ihnen das Resultat der Untersuchung, ohne die Ideenreihe burch Betrachtungen zu unterbrechen, in der Rurze mit= 1792. theilen. Der Zwed bes Berf. ift, die Bedingungen festzuseten, unter welchen das Mitleid, als der Gegenstand der tragischen Runft, am meisten befördert und die Lust der Rührung am stärksten und unsehlbarsten erweckt werde, ober, mit andern Worten, den Begriff und das Wesen der Tragodie näher und richtiger zu bestimmen. Bu bem Ende untersucht er zuförderst, wie der Gegen= stand unfres Mitleids beschaffen sehn muße. Er muß zu unfrer Gattung in dem ganzen Sinne des Wortes gehören und die Handlung, an der wir Theil nehmen follen, eine moralische, d. h. eine unter dem Begriff der Frenheit enthaltene fenn: denn die= jenige Kraft des Gemüths, deren Thätigkeit das Bergnügen an sympathetischen Gegenständen erzeugt, ift keine andre, als die Bernunft, und nur im Auftande seiner vollkommnen Frenheit, nur im Bewußtsenn seiner vernünftigen Ratur, außert bas Gemuth seine höchste Thätigkeit, weil es da allein eine Kraft anwendet, die jedem Widerstande überlegen ist. Derjenige Zustand des Gemüths also, der, vorzugsweise, diese Kraft, diese höhere Thätigkeit weckt, ift ber zweckmäßigste für ein vernünftiges Wefen und für den Thätigkeitstrieb der befriedigendste. Er muß folglich mit einem vorzüglichen Grade von Lust verbunden sehn, und in einen solchen Auftand versetzt und der traurige Affekt, und die Lust an demselben muß die Lust an fröhlichen Affekten in eben dem Grade übertreffen, als das sittliche Veranugen in uns über das sinnliche erhaben ist. Diejenige Kunft nun, welche das Beransigen des Mitleids insbesondre beabsichtigt, heißt die tragische Runft und erfüllt ihren Zwed durch Nachahmung der Natur in folden Handlungen, welche den mitleidenden Affekt vorzüglich zu beleben vermögen. Da es nun, eben um diefer Runft ihr Berfahren im Allgemeinen vorzuschreiben, durchaus nöthig ift, die Bedingungen zu kennen, unter welchen bas Bergnugen ber Rührung am gewiffesten und stärksten erzeugt zu werden pflegt, fo sucht der Verf. zuvor diesenigen Ursachen auf, welche es ein= schränken oder gar zerstören. — Die Erfahrung giebt beren zweh an. Die erste — wenn das Mitseid durch Einmischung widriger Vorfälle und Gefühle geschwächt wird; die zwente - wenn der mitgetheilte Affekt in einen ursprünglichen übergeht. Das lettere geschieht, sobald sich die Vorstellungen des Leidens zu einem so hohen Grade der Lebhaftigkeit erheben, daß wir unser eigenes

1792. Ich von dem leidenden Subjekte, oder Wahrheit und Dichtung nicht mehr unterscheiden; das erstere, wenn der Unglückliche, den wir bemitleiden sollten, sich entweder, wie Lear und Dlint, aus unverzeihlicher Schuld ins Verderben gestürzt hat, und, falls er sich retten könnte, es aus Schwäche und Kleinmuth unterläßt. ober wenn der Urheber eines Unglücks, deffen schuldlose Opfer wir bedauern follen, unfre Seele mit Abscheu erfüllt, wie Shakespears Rago und Lady Macbeth. — Auf diese einzelnen Bestimmungen folgen die positiven, d. i. diejenigen, die das Mitleid erhöhen und die Rührung stärken, und als folche werden folgende aufgestellt. Erstlich Lebhaftigkeit. (Se lebhafter die Vorstellungen find, desto mehr wird das Gemüth zur Thätigkeit eingeladen, feine Sinnlichkeit gereizt und sein sinnliches Vermögen zum Widerstande aufgefordert. Der dramatische Dichter dränge sich baber. als Erzähler, fo felten hervor, als möglich, und lege feinen Bersonen nie Betrachtungen in den Mund, die nur ein kalter Ruschauer anstellen kann.) Zweytens Wahrheit. (Die Möglichkeit des Mitleids beruht auf der Wahrnehmung, oder Boraussekung einer Aehnlichkeit zwischen uns und bem Leidenden. Je größer diese, je stärker jenes. Um einem andern nachzuempfinden müssen wir, ohne Zwang, die Berfon mit ihm zu wechseln und unser eigenes Ich dem seinigen unterzuschieben fähig sein.) Drittens Vollftändigkeit. (Soll ber Seelenzustand bes Leidenden unser eigener werden, so muß uns seine außre sowohl, als innere Lage in ihrem ganzen Zusammenhange und Umfange vor Augen liegen, fo darf, indem selbst die Wahrheit einer Schilderung ohne diese Vollständigkeit nicht erkennbar wäre, auch kein einziges Glied aus der Kette der Bestimmungen fehlen, an welche sich der lette Entschluß besselben anschließt. Es gehört folglich zur Vollständigkeit einer tragischen Schilderung eine Reihe einzelner versinn= lichter Handlungen, welche fich zu der tragischen Handlung als zu einem Ganzen verbinden.) Biertens Fortdauer. (Der Affekt. in welchen uns fremde Leiden versetzen, ist ein Zustand bes Zwangs, aus welchem wir uns zu befrehen eilen. Das Gemüth muß alfo an diese Lorstellungen gewaltsam gefesselt und die erschöpfte Sinnlichkeit durch den Wechsel der Empfindungen und durch die Gradation der Eindrücke zum verhältnißmäßigen Widerstande geweckt werden, eine Forderung, die ebenfalls eine Reihe von Vorstellungen und eine zweckmäßige Verknüpfung mehrerer Handlungen voraus=

sest.) Aus allen diesen seitet der Berfasser folgenden Begriff 1792. für die Tragödie her: sie ist dichterische Nachahmung einer zussammenhängenden Reihe von Begebenheiten (eine vollständige Handlung,) welche uns Menschen in einem Zustande des Leidens zeigt und zur Absicht hat, unser Mitseid zu erregen. Den Besichluß macht die Rechtsertigung dieser einzelnen Merkmale und einige für den Dichter aus ihnen sließende Borschriften, die wir aber, da sie größtentheils aus dem schon Gesagten, ohne Mühe, gesolgert werden können, dem eigenen Nachdenken des Lesers überlassen.

Es ist stets ein Veranügen, einem denkenden Rovfe nachzudenken, auch wenn uns seine Resultate weder so neu, noch seine Deductionen so natürlich und überzeugend scheinen, wie ihm. Stimmt man auch, im Bangen genommen, nicht mit ihm überein, so kann es doch nicht fehlen, daß uns nicht entweder die Ansicht. die er gewährt, vergnügen, oder die Art seiner Darstellung unterhalten, oder die Rebenbetrachtungen und einzelnen Bemerkungen, die er einstreut, belohnen sollten. Wir gestehen es gerne, daß auch uns mehr dieser zufällige Genuß, als der Gegenstand bieser Abhandlungen und die Ausführung derselben gefesselt hat. Manche Erklärungen bes Berf. bunten uns unrichtig, wenigstens nicht erwiesen genug, andere nur von Seiten der Form neu, noch andere für die Runft nicht fruchtbarer, als die bisherigen. Aber ben dem allen reut uns diese Lecture so wenig, daß wir ihr viel= mehr einige recht angenehme Stunden verdanken. Wir wollen uns, ehe wir von dem, was uns gefallen hat, sprechen, zuvor einige allgemeine Bemerkungen über das erlauben, was wir für unausgemacht, oder unbefriedigend halten.

In Absicht auf das Vergnügen an tragischen Gegenständen, scheint uns die Erklärung des Verf. theils zu gekünstelt, (ein Fehler, der diesen Abhandlungen ohnehin eigen ist) theils auch nichts weniger, als überall anwendbar. Wir mögen seine moraslische Zwedmäßigkeit, aus deren Wahrnehmung und Empfindung er das Wohlgefallen am Trauerspiele herleitet, betrachten, von welcher Seite wir wollen, so ist sie zuletzt nichts anders, als was mehrere einfacher und natürlicher ausgedrückt haben, — die wahrgenommene moralische Vollkommenheit des Leidenden, die uns anzieht, weil er unverschuldet leidet, und dem ungeachtet der Tugend und der inneren Stimme seines Herzens nicht uns

1792. gehorfam wird. Alles, was der Berf, auf seinem etwas mühsamen Wege, vermittelst bem zwischen Zweckwidrigkeit und Zweckmäßigkeit entdeckten Verhältniffe, gefunden hat, läßt fich, unfers Bedünkens, mit geringerm Wortaufwande und auf eine simplere Weise auch aus dieser Idee herleiten. Auch so liegt es 3. B. am Tage, daß wir, um des Unblicks der Tugend in seiner höchsten Bollfommenheit zu genießen, uns ebenfalls den Weg zur Lust durch Unlust bahnen muffen; auch so leuchtet es ein, daß uns das verzweifelnde und sich selbst bestrafende Laster vergnügen fonne: benn im Grunde genommen andert fich nicht die Sache, sondern nur die Ansicht derselben. Der leidende Bosewicht leidet zwar nicht unverschuldet, aber, indem er sich selbst bestraft, ehrt er die Tugend und rechtfertigt ihre unbedingten Ansprüche auf unfre Achtung für sie, oder das Vergnügen an dem Werthe der moralischen Vollkommenheit. Wollte man fagen, daß der Begriff der moralischen Zweckmäßigkeit weiter reiche, als der Begriff der moralischen Vollkommenheit, und die erstere die Allgemeinheit des Untheils an tragischen Gegenständen leichter erkläre, als die lettere, so muffen wir bekennen, daß wir ihr diefen Borzug ebenfalls nicht wohl einräumen können. Das Vergnügen an tragischen Gegenständen scheint uns aus gar mannichfaltigen Quellen zu entspringen. Wenn die aus Zweckwidrigkeit hervorgehende Zweckmäßigkeit den gebildeten Geift fesselt, so entzieht sie sich, im Gegentheil, dem Auge bes gemeinen Beobachters eben so gut, wie die moralische Vollkommenheit des Leidenden, oder die Achtung. die ihr der Lasterhafte durch seine Bestrafung erweiset. Zuschauer von gewöhnlicher Art ergött die Tragödie gewöhnlich durch ganz andre Mittel. Einige, und wir möchten behaupten, die Meisten, weiden sich an dem Ungewöhnlichen der tragischen Auftritte, der= gleichen im gemeinen Leben nur selten erscheinen: andere an dem Rampfe, den die Reugierde mehr, als irgend ein Rampf, spannt und die Thätigkeit der Seele belebt; die von der bessern Art an ber vereinigten Runft bes Dichters und Schauspielers, einen fo ungewöhnlichen Kampf getreu nachzubilden.

Das eigenthümliche der zwehten Abhandlung besteht unstreitig in der Aufsuchung der Bedingungen des tragischen Mitsleids, oder in der Entwickelung der Eigenschaften des Trauerspiels. Auch hier darf der Berf. nicht behaupten, daß er neue Aussichten eröffnet habe, oder tiefer in das Wesen der Tragödie eingedrungen

sen. Das Horazische Segnius irritant drückt die erste Regel, die 1792. Lebhaftigkeit der tragischen Vorstellung betreffend, sehr richtig und scharf aus und die übrigen Tugenden des Trauerspiels. Wahr= heit. Vollständigkeit und Dauer, haben Aristoteles und seine Nachfolger ebenfalls erkannt und empfohlen. Aber angenehm ift es nichts desto weniger, auch dem neuen Runftrichter auf seinem Wege zu folgen und zu sehen, wie er philosophischer, als seine Vorgänger, aus der Natur des Mitleids herleitet, was sie, theils aus dem Wesen der Poesie überhaupt, theils aus dem Begriffe einer Handlung, theils aus der Täuschung, oder Allusion des Ruschauers, als dem Awecke jedes zur Vorstellung bestimmten Schauspieles, ableiten. Indeß können wir abermahls nicht um= bin zu bekennen, daß uns manche Ibeen noch zu wenig entwickelt, andere zu fünstlich berbengeführt, vorzüglich aber die abstracten Sate nicht immer mit der nöthigen Rlarheit ausgedrückt zu fenn scheinen. Nur mit Mühe erräth man z. B. was es heißen solle: "Alles was von aussen gegeben werden muß, um das Gemüth in die abgezweckte Bewegung zu feten, muß in der Vorstellung erschöpft senn:" und hat man es errathen, so wundert man sich noch mehr, daß ein Sat, der so tieffinnig aussah, nur eine fehr gemeine Wahrheit enthält. Insbesondere trifft diefer Vorwurf ber vernachlässigten Deutlichkeit die ganze Ginleitung ber zwenten Abhandlung. Selbst nach einer wiederhohlten Lectüre ist uns manches in der Verbindung und Schluffolge dunkel geblieben. Aber leider franken unfre meiften neuern afthetischen Schriften. wir können selbst nicht bestimmt fagen, warum, an Diesem Fehler der Dunkelheit. Ift es, weil die psychologischen Begriffe, wenn man fie in ihre ersten Bestandtheile auflosen will, sich der Sprache leicht entziehn; oder bedarf es zuweilen dieser Verhüllung, um einem vielleicht zu oft gesagten und verlegenen Gedanken bas Ansehen der Neuheit zu geben?

Um besto zuversichtlicher dürsen wir unsre Leser auf die einzelnen Winke und Betrachtungen, die der Verf. eingestreut hat und die in unserm Auszuge nothwendig verloren gehen mußten, als auf einen wahren Genuß, ausmerksam machen. Die Gradation des Mitleids nach Maaßgabe der Quellen, aus denen es entspringt, (S. 194—99) ist unstreitig sehr richtig angegeben und die Zahl der, beh dieser Gelegenheit eingestreuten, fruchtbaren Bemerkungen nicht klein. Wie wahr ist es, wenn es heißt, daß

das Mitseid zu einem weit höherm Grade steige, wenn sowohl berjenige, welcher leidet, als der, welcher Leiden verursache, Gegenstände desselben würden, und daß dies nur dann geschehe, wenn der letzte weder unsern Haß noch unsre Berachtung errege, sondern, wider seine Neigung, Urheber des Unglücks werden misse; und wie einseuchtend ist hievon die Anwendung auf die deutsche Iphigenia! Der Taurische König, der einzige, der den Wünschen Orests und seiner Schwester entgegensteht, verliert nie unsre Uchtung, und nöthigt uns zuletzt noch zur Liebe. Eben so viele nütsliche Betrachtungen, stecken in den Folgerungen, die der Versaus dem Begrifse der Tragödie herleitet; eben so viele schöne Bemerkungen hat er in der Untersuchung über moralische und Naturzweckmäßigseit (S. 109) verwebt. Diese, wir möchten sagen, beyläusige Philosophie ist es, die uns am meisten in diesen behden Aufsähen angezogen hat, und von der wir uns versprechen, daß sie ihre Wirtung auch auf andere Leser nicht versehlen werde.

Uinste, Leipzig, 1792, 47. Band, 1. Stück, pag. 238—270.

Paris. Die Zeit über haben die hiesigen Theaterdichter häusiger als sonst den Stoff zu ihren Neuigkeiten aus den Produkten der deutschen Litteratur gewählt. Ein gewisser de la Marteliere hat Schillers Räuber unter dem Titel Robert Chef des Brigands drame en 5 A. auf das Théatre du Marais gebracht, dessen Eigenthümer Beaumarchais ist, der auch vielen Antheil an dieser Bearbeitung haben soll, die aber, nach dem eigenen Geständniß der franz. Kunstrichter, dem deutschen Driginal an Wirkung bey weitem nachsteht. Die Veränderungen verrathen nicht viel Einsicht, auch hat das Stück eben kein sonderliches Glück gemacht.

Rünste, Leipzig, 1792, 47. Band, 2. Stück, pag. 296.

Allgemeine Sammlung historischer Memoires vom zwölf= 1792. ten Iahrhundert bis auf die neuesten Zeiten durch mehrere Verf. übersetzt, mit den nöthigen Anmertungen versehen und jedesmal mit einer universalhistorischen Übersicht begleitet, berausgegeben von Sr. Schiller, Prof. der Philosophie in Iena. Erste Abtheilung dritter Sand mit Saladius Vild=niß gezieret, 1790. gr. 8. auser 4 B. der universalhistorischen Übersicht Is Seiten. Zwepte Abtheilung erster Sand mit Saladius Vild=niß gezieret. Iena ben Mauten. 1791. gr. 8. auser 4 Bogen bistorische Einleitung 550 S.

Es freuet Rec. daß dies Werk, welches für den Liebhaber und Kenner ber Geschichte zumal wegen ber universalhistorischen Übersicht, Ginleitungen und Anmerkungen sehr brauchbar ist, einen guten Fortgang nimmt. In dem dritten Bande folgt auf die Denkwürdigkeiten der Griechin Anna Romnena und den Lateiner Otto Bischoff von Frenfingen, ein arabischer Schriftsteller, ben ber Herausgeber gewählt hat, damit aus jeder diefer 3 Nationen, die in den heiligen Kriegen eine Rolle gespielt haben, ein Zeuge abgehört und über die Unternehmung der Kreuzzüge überhaupt und das Betragen der mithandelnden Nationen 3 verschiedene Stimmen eingesammelt werden. Es ist die Lebens= beschreibung des Saladins für dessen Verf. der Herausg. mit Albert Schultens ben Rabi Bohabin Siebbes Sohn hält. Der Berausa, hat diesem Bande nur die mit Barbaroffa und Saladin gleichzeitige Geschichte in der allgemeinen Uberficht vor= ausgeschickt. Der vierte Band dieser ersten Abtheilung ist als ein Supplementband zur Fortsetzung dieser universalhistorischen Übersicht und zu einer Geschichte ber Kreubzuge bestimmt. Bulett folgen die Unmerkungen zu den Denkwürdigkeiten der Unna Romnena, Otto's von Frehsingen und Radewichs Denkwürdigkeiten vom Raiser Friedr. I. und den Denkwürdigkeiten des Bohadin von Saladin.

Der erste Band der zwehten Abtheilung enthält den Ansang der Denkwürdigkeiten des Herzogs von Sully, welche aber nicht nach dem alten Original (oeconomies royales et servitudes loyales) sondern nach den modernen Umarbeitungen eines neuern französischen Schriftstellers geliefert sind. Der neuere französische Herzuzgeber hat sich sowohl um die Anordnung der Materie,

1792. als um den Ausdruck ein großes Verdienst erworben, auch historische Erläuterungen, welche die in den Denkwürdigsteiten aufgeführten Personen betreffen, hinzugefügt. Das ganze Werk wird in 6 Bänden erscheinen, und die Einleitung, welche die ganze Geschichte der Ligue in einer kurzen Übersicht umsfaßt, wird jeden Band des Werks begleiten und dis zum Untersgange dieser Verdindung fortgeführt werden.

Allgemeine deutsche Bibliothek, Kiel, 1792, 108. Band, 1. Stück,

pag. 221-222.

Der Geisterseher. Eine Geschichte aus den Memoiren des Grafen von O... von Sriedrich Schiller. Leipzig, bep Golden. 1780. 338 Seiten in &p.

Wir haben die Anzeige dieses Buchs von einer Zeit zur andern verschoben, weil wir die Fortsekung und das Ende dessel= ben abwarten wollten; da aber aus einem bekannten traurigen Grunde vor der Hand nicht das erste, geschweige das lette zu hoffen ist, so laken wir es nicht länger anstehen, die Erscheinung bes ersten Bandes furz anzuzeigen. Der Plan des Berf. läßt sich als unausgeführt weder übersehen noch beurtheilen: der Aweck der Erdichtung sich nur errathen; allein einzelne Parthieen und Scenen, von benen verschiedene gewißermaaken ein ganges ausmachen, zeigen fast ohne Ausnahme die Meisterhand ihres Schöpfers, und erregen die bochfte Erwartung von dem dereinst vollendeten Runftwerk. Wir kennen im Deutschen kaum etwas. und selbst in fremden Sprachen nur wenig, was an lebhafter, hinreißender Darstellung mit den meisten Scenen des Geifter= sehers verglichen werden könnte, das die Theilnahme der Leser aller Art in solcher Stärke erregte und fesselte. Man wurde sich aber sehr irren, wenn man den Eindruck, den die Erzählung macht, blos von der Erweckung der Neugierde, blos von der gespannten Erwartung herleiten wollte. Kaum hatte Br. Schiller einige Proben in seiner Thalia bekannt gemacht, als das immer geschäfftige Nachahmerheer sogleich die Federn schärfte. Einige Bersuche der bessern Köpfe unter ihnen sind zwar nicht ganz mißlungen: man hat sie mit Vergnügen gelesen, weil sie die

Erwartung zu erregen und bis an das Ende zu erhalten wußten: 1792. bamit war es aber auch gethan. Schwerlich hat irgend jemand Versuchung bekommen, sie zum zwehtenmal in die Sand zu nehmen. Gang anders ift es mit dem Schillerschen Borbild dieser Rach-Wenngleich noch Fragment, hat Rec. das Buch breh ahmungen. und vier und fünfmal gelesen, und noch lieft er verschiedene Stude immer wieder, und fast mit gleichem Vergnügen, als das erstemal. So entdeckt man immer von neuem in den kleinsten Zügen Spuren des Genies und der feinsten Menschenkenntniß, so bezaubert die Darftellungskunft, die klaffische Schreibart, die eben fo lebendig und fraftig, als in irgend einer frühern Schrift bes Berf, und boch daben unendlich einfacher, ungeschminkter, und fren von den poetischen Schnörkeln im Ausbruck und der Bildersprache ist, die der Brosa eine so steife ängstliche Miene giebt. Dieser erste Theil ichließt sich mit der nachricht von dem förmlichen Übertritt bes Prinzen \*\* zur fatholischen Religion: ber folgende wird das innere Spiel der Triebfedern aufdecken, von denen man bisher nur die äußern Wirkungen sah. Möchte doch der Genius Deutsch= lands über das unschätbare Leben und die Gesundheit des vor= trefflichen Verf. wachen, und in ihm einen Mann erhalten, ber seinem Vaterland schon so viel Veranügen und Ehre gemacht. und von dem es sich noch so viel, und so viel mehr verspricht. Welch ein unersetlicher Verluft, wenn wir Schillern verlieren. wenn seine Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande. seine Geschichte bes dreißigjährigen Krieges, und gegenwärtiger philosophisch = politischer Roman, gewiß nicht das geringste seiner Werke, unvollendet bleiben sollten. B f.

Allgemeine deutsche Bibliothek, Kiel, 1792, 109. Band, 1. Stück,

pag. 147-149.



## 1793.

Rleinere prosaische Schriften von Schiller. Aus mehreren Zeitschriften vom Versasser selbst gesammelt und verbessert. Erster Theil. Leipzig, ben Siegsried Lebrecht Erusus. 1792. S. 410 in 8.

"Um dem Nachdrucke zuvorzukommen, und zugleich meinen Freunden in der lesenden Welt eine Auswahl desienigen in die Hände zu geben, was ich unter meinen kleineren prosaischen Versuchen der Vergessenheit zu entziehen wünsche, habe ich diese Sammlung veranstaltet, auf welche, wenn sie anders Lefer und Räufer findet, in der Folge ein zwehter und dritter Theil nachgeliefert werden könnten, die verschiedene noch ungedruckte Auffätze enthalten würden." So beginnt Br. Schiller ben Vorbericht zu diesen kleinen prosaischen Schriften, auf deren Fortsetzung, wenn sie lediglich von der erwähnten Bedingung abhängt, man um so sicherer wird zählen bürfen; je allgemeiner und fester das Zutrauen ift, das Herr Schiller sich durch die gefälligen und fraftvollen Producte seines Geistes ben dem lesenden Bublikum bereits erworben hat. Ift auch nicht allen seinen Werken ber Stempel ber Driginalität in gleichem Grabe aufgebrückt; fo ist doch sein tief dringender philosophischer Blick, seine lebhafte, feuerige Darstellungsgabe, seine anziehende, starte Manier an allen

jo unverkennbar, daß wir gewiß nicht falsch calculiren, wenn 1793. wir auch die Daner dieser kleineren prosaischen Schriften nach Jahrhunderten berechnen. Der Hr. Berf. übergibt sie dem Pusblitum mit einer rühmlichen Bescheidenheit, indem er sagt: Eine flüchtige, für ernsthafte Zwecke nicht ganz verlorne Unterhaltung seh alles, was er dem Leser davon versprechen könne. Wir können hingegen versichern, daß uns das Lesen dieser Aufsätze weit mehr, als eine bloß flüchtige Unterhaltung verschafft habe, und daß wir darin abwechselnd bald den Geschichtsorscher, bald den Philosophen, bald den Kritiker, und bald den schönen Geist bewundern mußten.

Der I. Auffat: Die Sendung Moses, ist aus ber Thalia genommen. Die Gründung bes jubifchen Staates burch Moses ift allerdings eine ber benkwürdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte aufbewahret hat; wichtig, wie sich der Gr. Ver= faffer ausdrückt, burch die Stärke des Berftandes, wodurch fie ins Werk gerichtet worden ist; wichtiger noch durch ihre Folgen auf die Welt, die noch bis auf diesen Augenblick fortbauern. Amen Religionen, welche den größten Theil der bewohnten Erde beherrschen, das Chriftenthum und der Aslamismus, stüten sich bende auf die Religion der Hebraer, und ohne diese wurde es niemahls weber ein Christenthum, noch einen Koran gegeben haben. Die Nation der Hebraer erscheint in der Geschichte als ein wichtiges universalhistorisches Volk. Die Unwürdigkeit und Verworfenheit der Nation kann das erhabene Verdienst ihres Gesetzgebers nicht vertilgen, und eben so wenig den Ginflug vernichten, den diese Nation mit Recht in der Weltgeschichte behauptet. Der Br. Verfasser schildert anfänglich ben betrübten Buftand biefes Bolles unter ber ägyptischen Regierung; beweiset bann, daß der zur Rettung dieser Nation bestimmte Beerführer weder ein gebohrner Aegyptier (bem fehlte es an der nöthigen Aufforderung, und an dem Nationalinteresse für die Bebräer, um fich zu ihrem Erretter aufzuwerfen), noch ein bloger Sebräer (bem mußte es an Rraft und Geift zu diefer Unternehmung ge= brechen) senn konnte. Was für einen Ausweg mählte also bie Vorsehung? Sie nahm einen Ebräer; entriß ihn aber frühzeitig seinem rohen Volke, und verschaffte ihm den Genuß ägyptischer Beisheit, und so wurde ein Ebräer ägnptisch erzogen, das Bertzeug, wodurch diese Nation aus der Knechtschaft entkam. Hier

1798. Die Geschichte Moses und seiner Erziehung, die er unter den ägyp= tischen Brieftern empfieng. Zwischen ben ägnptischen Musterien. und was Moses nachher gethan und verordnet hat, ergibt sich eine merkwürdige Aehnlichkeit. Da Aegypten ber erste cultivirte Staat war, den die Geschichte kennt, so ware es auch aller Wahr= scheinlichkeit nach hier, wo die erste Idee von der Ginheit bes höchsten Wesens zuerft in einem menschlichen Gehirne vorgestellt wurde. Der Inhalt der allerältesten Musterien in Beliopolis und Memphis während ihres unverdorbenen Auftandes war Ginheit Gottes, Widerlegung des Paganismus, und die Lehre von ber Unfterblichkeit ber Seele. Diejenigen, welche biefer wichtigen Aufschlüße theilhaftig wurden, nannten sich Anschauer oder Epopten. Sie konnten nur stufenweise bazu gelangen. Gine porläufige nothwendige Cerimonie vor jeder Einweihung war die Beschnei= dung, der sich auch Buthagoras vor seiner Aufnahme in die ägnptischen Musterien unterwerfen mußte. In dem Innern bes Tempels stellten sich dem Einzuweihenden verschiedene heilige Geräthe dar, worunter sich eine heilige Lade befand, die man ben Sarg bes Serapis nannte. Sie herumzutragen war ein Vorrecht der Priester: und nur der Hierophant durfte es magen. sie aufzudecken, oder auch nur zu berühren. Durch diesen reinen Deismus wurde der Gögendienst von Innen gestürzt, und von Außen befördert. Moses ward in diesem Institute mit der Lehre von der Einheit des Weltschöpfers bekannt, zugleich empfieng er Einsichten in die Kräfte der Natur, wodurch er in den Stand geseht wurde, Bunder zu wirken 2c. Weiter können wir dem Brn. Berf. in ber Entwickelung biefer Gefchichte nicht folgen, weil noch andere wichtige Auffähe unfre Aufmerksamkeit fordern. Unterbeffen mag ber gelieferte Auszug icon hinreichen, Die Begierde, diefen Auffat gang zu lefen, rege zu machen.

II. Was heißt, und zu welchem Ende studiert man Universalhistorie? Ein schwer Aufsat, aus dem man das wahre Interesse der Geschichte kennen lernet! Tressend ist das Bild des Brodgelehrten S. 57 gezeichnet: "Anders ist der Studienplan, den sich der Brodgelehrte, anders derzenige, den der philosophische Kopf sich vorzeichnet. Jener, dem es beh seinem Fleiße einzig und allein darum zu thun ist, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amte sähig, und der Bortheile desselben theilhaftig werden kann, der nur darum die Kräste

seines Geistes in Bewegung sett, um badurch seinen sinnlichen 1793. Rustand zu verbessern, und eine kleinliche Ruhmsucht zu befrie-Digen; ein folcher wird benm Eintritte in seine academische Laufbahn keine wichtigere Angelegenheit haben, als die Wiffenschaften. die er Brodstudium nennt, von allen übrigen, die den Geift nur als Geift vergnügen, aufs forgfältigste abzusondern. Alle Beit. Die er Diesen letteren widmete, wurde er feinem fünftigen Berufe zu entziehen glauben, und sich biesen Raub nie vergeben. Seinen ganzen Fleiß wird er nach den Forderungen einrichten, die von dem fünftigen Herrn seines Schicksals an ihn gemacht werden. und alles gethan zu haben glauben, wenn er sich fähig gemacht hat, diese Anstang nicht zu fürchten. Sat er seinen Cursus burchlaufen, und das Ziel seiner Wünsche erreicht, so entläßt er seine Rührerinn - benn wozu noch weiter fie bemühen? Seine größte Angelegenheit ift jest, die jufammengehäuften Gedächtnifichate zur Schau zu tragen, und ja zu verhüten, daß sie in ihrem Werthe nicht finten. Jede Erweiterung seiner Brodwissenschaft beunruhiget ihn, weil fie ihm neue Arbeit zusendet, ober die vergangene unnüt macht; jede wichtige Neuerung schreckt ihn auf; denn sie zerbricht Die alte Schulform, Die er fich fo muhfam zu eigen machte; fie fest ihn in Gefahr, die gange Arbeit feines vorigen Lebens qu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr geschrien, als der Haufe der Brodgelehrten? (Eine richtige Bemerkung!) Wer hält ben Fortgang nütlicher Revolutionen im Reiche des Wiffens mehr auf, als eben diese? Jedes Licht, das durch ein glückliches Benie, in was immer für einer Wiffenschaft es fen, angezündet wird, macht ihre Dürftigkeit sichtbar; sie fechten mit Erbitterung, mit Heimtücke, mit Berzweiflung, weil sie ben bem Schulspsteme, das sie vertheidigen, zugleich für ihr ganzes Dasenn fechten. Darum fein unversöhnlicherer Teind, tein neidischerer Amtsgehülfe, fein bereitwilligerer Regermacher, als der Brodgelehrte? (Wie wahr!) Je weniger seine Renntnisse durch fich felbst ihn belohnen, besto größere Vergeltung heischt er von Außen; für bas Verdienst der Handarbeiter und das Verdienst der Geister hat er nur Einen Mafftab, die Mühe. Darum hört man Riemand über Undank mehr klagen, als ben Brodgelehrten; nicht ben seinen Gedankenschätzen sucht er seinen Lohn; er erwartet ihn von fremder Anerkennung, von Ehrenftellen, von Verforgung. Schlägt ihm dieses fehl, wer ift unglücklicher als der Brodgelehrte? Er

1793. hat umfonst gelebt, gewacht, gearbeitet; er hat umfonst nach Wahr= heit geforscht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungs= lob, in Fürstengunst verwandelt. Beklagenswerther Mensch, der mit dem edelsten aller Werkzeuge, mit Wissenschaft und Runft nichts Höheres will und ausrichtet, als der Taglöhner mit dem Schlechtesten! ber im Reiche ber vollkommensten Frenheit eine Sklavenseele mit sich herumträat! Roch beklagenswerther aber ist der junge Mann von Genie, dessen natürlich-schöner Gang durch schädliche Lehren und Mufter auf diesen traurigen Abweg verlenkt wird: ber fich überreben ließ, für seinen fünftigen Beruf mit dieser kummerlichen Genauigkeit zu sammeln. Bald wird seine Berufswissenschaft als ein Stückwerk ihn aneckeln: Wünsche werden in ihm aufwachen, die sie nicht zu befriedigen vermag: sein Genie wird sich gegen seine Bestimmung auflehnen. Bruchstück erscheint ihm jett alles, was er thut; er sieht keinen Ameck seines Wirkens, und boch kann er Amecklofiakeit nicht ertragen. Das Müheselige, das Geringfügige in seinen Berufs= geschäfften drückt ihn zu Boden, weil er ihm den frohen Muth nicht entgegensetzen kann, der nur die helle Ginsicht, nur die geahndete Vollendung begleitet. Er fühlt sich abgeschnitten, heraus= geriffen aus bem Busammenhange ber Dinge, weil er unterlaffen hat, seine Thätigkeit an das große Ganze der Welt anzuschließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet seine Rechtswissenschaft, sobald der Schimmer besserer Cultur ihre Blößen ihm beleuchtet; anstatt daß er jett streben sollte, ein neuer Schöpfer derselben zu senn, und den entbeckten Mangel aus innerer Fülle zu verbeffern. Der Arzt entzwenet sich mit seinem Berufe, sobald ihm wichtige Fehlschläge die Unzuverläßigkeit seiner Systeme zeigen. Der Theolog verliert die Achtung für den seinigen, sobald sein Glaube an die Unfehlbarkeit seines Lehrgebäudes wankt. Wie ganz anders verhält sich der philosophische Kopf!" Doch wir mussen abbrechen, nicht um die Geduld unfrer Leser nicht zu ermüden (weil wir bieses ben einem so vortrefflichen Schillerschen Gemählbe nicht befürchten dürfen); sondern weil wir sonst die ganze Abhandlung hier abschreiben müßten, wenn wir jede schöne Stelle baraus auszeichnen wollten. Diese akademische Antrittsrede ist auch in dem deutschen Merkur enthalten.

III. Philosophische Briefe aus ber Thalia. Beil wir ben bem Inhalte bieser Briefe nicht lange verweilen können,

nnr einige Worte aus der Vorerinnerung, um unsern Lesern den 1798. Gesichtspunkt und das Ziel anzugeben, von welchem die Honftreben. Verfasser ausgegangen sind und nach welchem sie Honftreben. "Einige Freunde, von gleicher Wärme sür die Wahrheit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in derselben Ueberzeugung vereinigt haben, und nun mit ruhigerem Blick die zurückgelegte Bahn überschauen, haben sich zu dem Entzwurfe verbunden, einige Revolutionen und Spochen des Denkenz, einige Ausschweifungen der grübelnden Vernunft in dem Gezmählbe zweher Jünglinge von ungleichen Charakteren zu entzwickeln, und in Form eines Briefwechsels der Welt vorzuzlegen. — Meinungen, welche in diesen Vriefen vorgetragen werden, können auch also nur beziehungsweise wahr oder falsch sehn, gerade so, wie sich die Welt in dieser Seele, und keiner andern spiegelt."

IV. Briefe über Don Carlos, aus dem deutschen Merkur. Gine kritische Darstellung und Entwickelung der darin vorkommenden Charaktere und Situationen.

V. Spiel bes Schicksals. Ein Bruchstück aus einer wahren Geschichte, aus bem Merkur.

VI. Verbrechen aus verlorner Ehre. Eine wahre Geschichte aus der Thalia. Mit jedem neuen Zuge, mit jeder neuen Handlung wächst das Interesse an dieser Geschichte durch die geschickte Schillersche Darstellung. Nur Schade, daß dieselbe nicht bis ans Ende des Unglücklichen fortgesführt ist!

VII. Etwas über die erste Menschengesellschaft, nach dem Leitsaden der Mosaischen Urkunde, aus der Thalia. Sin merkwürdiger Aufsag! so interessant der Stoff desselben ist, so schön ist auch die Einkleidung. Die darin zum Grunde liegens den Ideen sind auf Beranlassung eines Kantischen Aufsages in der Berliner Monathschrift entstanden. Die Ideenreihe selbst ist folgende: Uebergang des Menschen zur Frenheit und Humanistät; häusliches Leben; Verschiebenheit der Lebensweise; aufsgehobene Standesschleichheit; der erste König. Den Beschluß macht

VIII. eine nicht minder wichtige Abhandlung: Ueber Bölkerswanderung, Kreuzzüge, und Mittelalter, aus der Sammlung

1793. historischer Memoires. Möchte Hr. Schiller die Muße haben, uns bald mit einem zwehten Theile zu beschenken!

u.

Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung, Salzburg, 1793, 15. Februar.

Srantfurt und Leipzig.

Geschichte des dreißigiährigen Kriegs von Sr. Schiller. In 5. Theil. 486 S. Unfer geiftvoller Landsmann Sch., ben ein groffer Theil der teutschen Lesewelt unter seine Lieblings= Schriftfteller aufgenommen hat, kann auch unfre Stimme ju bem allgemeinen Benfall, welcher der Erscheinung dieses Products entgegenschallte, mit allem Recht erwarten. Wir halten uns um fo mehr für verpflichtet, fie ihm laut zu geben, als unfer Stillschweigen verdächtig scheinen könnte. Indessen soll uns auch keine Vorliebe den Mund schlieffen, daß wir nicht Fehler rügen, wo wir sie zu bemerken glauben. Strenge Kritik ift in einem solchen Falle Rennzeichen der Achtung. Der berühmte Geschichtschreiber hat in dem raschen Gange seiner Erzählung manche Periode hingeworfen, welche entweder sehr zweydeutig oder offenbar unrichtig ift: ein doppelt groffer Fehler in einer Geschichtserzählung, welche bem erften Titel zufolge zunächst für Frauen gimmer bestimmt war. Wir rechnen unter solche Perioden, z. B. die folgende: "So wie die Flamme ber Berwüftung aus dem Innern Böhmens, Mährens und Desterreichs einen Weg fand, Teutschland, Frantreich, das halbe Europa zu entzünden, so wird die Facel ber Rultur von biefen Staaten aus einen Weg fich öffnen, jene Länder zu erleuchten." S. 346. hat ber Berfasser, vermuthlich nur durch seine enthusiastische Vorliebe für seinen Helden dahin geriffen, einen gar zu harten Ausfall über einen neuen Ratholischen Schriftsteller von anerkann= tem Berdienste (ohne Zweifel den Berf. der Geschichte der Teutschen) gemacht, weil er, nach Hr. Sch. Bedünken, des Raisers Rührung beh der Nachricht von Gustaf Abolphs Tode zu sehr erhebt. Wehe dem Philosophen, der die menschlichen Gefühle zu sehr zeraliedert! Webe dem Ruhm des Geschichtschreibers. Der nicht auch gegen die Feinde seines Helden gerecht ist! — Auch 1793. die Vorwürfe, die er dem Berzoge von S. Lauenburg macht, die zu entschiedene Beschuldigung des Königs-Mordes, die er auf ben Raifer wirft, scheinen zu rasch zu senn. Wir wollen nicht anführen, was fich zu Fr. Albrechts Ehrenrettung fagen lieffe. fo ftart auch die Umstände wider ihn zu zeugen scheinen: nur in Unsehung bes Raifers wollen wir erinnern, daß, wenn Guft. Abolyh durchaus durch Verrätheren des H. von Lauenburg (ben er doch sterbend noch mit dem herzlichen: "Bruder, rette Dich!" anredete) gefallen sehn foll, deshalb wenigstens eben fo viel Ber= bacht auf ben Rurfürsten von Sachsen, als auf Ferdinanden, gewälzt werden könne. Fr. Albrecht begab sich ja unmittelbar nach bes Königs Tobe in Sächsische Dienste. Der Kurfürst von Sachsen hatte schon sehr scheel bazu gesehen, als Gustaf Abolph die Brandenburgischen festen Plate besezte: er hatte allerlen nicht gang grundlose Bedenklichkeiten in Hinsicht auf die Uneigennuzig= keit des Königs von Schweden geäussert: die gewaltthätigen Absichten des Schwedischen Siegers wurden nach jedem Siege mehr sichtbar; Drenftierna's Troz emporte alle Protestantische Stände: sehr bald nach ber Schlacht ben Lüzen bot ber Kurfürst bem Raiser die Sand zum Frieden - - . Wir glauben in solchen Fällen dem Geschichtschreiber das bekannte: neminem aut accusaverim aut laudaverim cito, nicht genug empfehlen zu Frenlich führt diese Delicatesse oder, wenn man lieber will, scrupulose Aengstlichkeit geradezu einem historischen Scepticismus entgegen. Aber biefer ist bann boch immer noch ein ge= ringeres Uebel, als der Vorwurf, die Manen eines berühmten Menschen durch üble Urtheile beleidigt zu haben, welche doch immer nur einseitig gefällt senn können, und im Grunde mehr nicht, als Vermuthungen bleiben.

Tübingischen gelehrten Unzeigen, Tübingen, 1793, 11. März.

Leipzig. e Schriften von Schiller Erster Theil

Kleinere prosaische Schriften von Schiller. Erster Theil 1792. bei Erusius. Aus mehrern Zeitschriften vom Verfasser selbst gesammelt und verbessert. Es ist dieß eine Sammung der schönen Früchte des Schillerschen Geistes, die bisher in ver-

1798. schiedenen Beitschriften zur öffentlichen Beurtheilung ausgestellt Das allgemeine Urtheil ihrer Vorzüglichkeit rechtfertigt die Sorafalt, mit der sie hier zusammengetragen sind und kann zugleich die frohe Dankbarkeit erklären, womit die Freunde und Renner vaterländischer Fülle sie als angenehme Geschenke aus ben Händen ihres Gebers empfangen. Die Sammlung enthält 1) Die Sendung Moses aus der Thalia Seite 1-53, 2) Was heißt und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte? Gine akademische Antrittsrede, aus dem teutschen Merkur. S. 54-98. 3) Philosophische Briefe aus der Thalia. S. 99-162. 4) Briefe über Don Karlos, aus dem Merkur. S. 163-262. 5) Spiel des Schickfals. Bruchstück aus einer wahren Geschichte, aus dem Merkur. S. 263—290. 6) Verbrechen aus verlohrner Ehre. Eine wahre Geschichte aus der Thalia, S. 291-345. 7) Etwas über die erste Menschengesellschaft, aus der Thalia. S. 346-385. 8) Ueber Bölkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter, aus der Sammlung historischer Memoires. S. 386-410. Db biese Auffätze wesentliche Verbefferungen erhalten haben? — "Bei den "mehresten der hier abgedruckten Aufsate, erklärt sich hierüber ihr "Berf. in der Vorrede selbst, möchte, wie ich gar wohl einsehe, "eine strengere Feile nicht überflüßig gewesen sehn; und es war "auch Anfangs meine Absicht, Ton und Inhalt meiner gegen= "wärtigen Darstellungsart gemäßer zu machen: aber ein ber= "änderter Geschmack ist nicht immer ein besserer, und vielleicht "hätte die zweite Hand ihnen gerade dasienige genommen, wo= "burch sie bei ihrer ersten Erscheinung Beifall gefunden haben. "Sie tragen also auch noch iezt das ingendliche Gepräge ihrer ersten "zufälligen Entstehung und bitten dieser Urfache wegen um die "Nachsicht bes Lesers." Das Aeußere dieser Sammlung entspricht dem innern Werthe und macht dem Verleger, Hrn. Crufius, Ehre.

Erlanger gelehrte Zeitungen, Erlangen, 1793, 19. März.

Schillers Räuber sind unter dem Titel: The Robbers a Tragedy. Translated from the german of Fr. Schiller auf 220 S. 8. beh Robinsons erschienen. Die mils bern sanstern Züge des Originals sinden allgemeinen Behsall; aber die Scenen des Schreckens, der Furcht, der Verzweifelung 1793. u. s. w. sind für den Engländer zu schauderhaft. Dieß ist selbst das Urtheil einer bekannten gelehrten Zeitschrift.

Gothaische gelehrte Zeitungen, Ansländische Literatur, Gotha, 1793, 11. May.

Geschichte des drepßigiährigen Krieges. Von Friedrich Schiller. I. und II. Theil. Frankfurt und Leipzig. 1791. S. 220 und 480 in 8.

Fr. Schillers Geschichte des dreppigiabrigen Arieges. Frankenthal, im Verlage der Gegelischen Suchdruckeren und Buchhandlung. Zwep Bande. 1791. S. 360 und 237 in 8.

Diefe Producte find bloke Nachdrücke ber in Schillers rühmlichst bekanntem historischen Kalender für Damen, Leipzig. 1791. (bavon in biefen Blättern Jahrg. 1791. St. XX. S. 319 eine Anzeige geschehen ist) beschriebenen Geschichte bes erschreck-lichen 30jährigen Krieges. In bem Isten ist Manches weggelassen, bas in gedachtem Ralender steht; Manches geändert, und für bas ganze Publikum eingerichtet, bas in ber Urschrift nur für Leserinnen bestimmt ist. In der Hauptsache blieb der Heraus= geber dem Driginale getreu, wie Recensent ben der Vergleichung miteinander wahrgenommen hat. Bei dem 2ten Eremplar im 2ten Bande ift die schone Vorrede des Brn. Wielands befindlich, die nicht oft genug gedruckt und gelesen werden kann. Da der Kalender oder das Driginal klar, und für blöde Augen unleserlich, wie wohl, im Ganzen betrachtet, sauber und nett ge-druckt ist; so werden diesenigen Leser, die schwache Augen haben, und einen feinen Druck ohne Anstoß nicht lefen konnen, bem Nachbrucker banken, daß sie biese merkwürdige und meisterhaft be= ichriebene Kriegsgeschichte in einem größeren Drucke nun zu lesen in Stand gesett worden find. n. 23.

Oberdentsche, allgemeine Litteraturzeitung, Salzburg, 1793,

19. April.

1793.

## Heber Schillers Lied an die Frende.

(Eine Vorlesung im Cirkel einiger Freunde gehalten.)

Mit gefurchter Stirne und zur Erde gesenktem Blick ein= herzuschleichen, die Erde um des himmels willen zu verachten, und ihre Freuden zu verdammen — nein: das fann dem Gotte. der die Erde so schon und das Menschen Berg für die Freude so empfänglich schuf, unmöglich gefallen, das kann unmöglich Weisheit senn!

Mit freger entwölfter Stirn, mit einer Miene voll Seiterkeit, mit Augen, wo denkender, aber nicht trauriger, Ernst mit stiller Seelenruhe fanft zusammenschmelzt, so bente ich mir das Bild des Weisen. Und es scheint mir nicht bloke Dichteridee, sondern das Resultat ächter Filosofie: daß froher Lebensgenuß Zweck und

Summe ber Beisheit fen.

"Also bein Weiser wird nicht, wie weiland Thor Heraklit,

sein Leben verweinen, aber besto demokritischer lachen?"

Immerhin, wenn er wie Wielands Demokritus lacht. der Regel aber wird er bende Ertreme vermeiden; wird zwar nicht, wie Ramler, zu seinem Freudenmahle "das Lachen, die Sande gestemmt in keuchende Seiten" einladen, aber auch eben so wenig Noungs Nachtgedanken nachschwärmen. Er wird mit theilnehmendem Herzen ben Leiden seines Bruders eine Thräne weinen; er ist Mensch, und schämt sich ber sanftern Gefühle ber Menschheit nicht; aber er wird nicht winseln, nicht durch Nahrung schwarzer Melancholie nach dem zwendeutigen Abel der weich= geschaffnen Seelen ringen. Tiefe innige Empfindung, ohne den geringsten Unftrich von suger Empfindelen, ift ber Grundzug seines Charafters. Er weinet mit den Weinenden, aber schwemmt nicht mit Thränenfluthen die Energie der Seele, und den Göttertrieb dem Leidenden zu helfen, hinweg. Sein Entschluß zu helfen wird, wo möglich, That, und dann blidt er wieder heiter zu Gottes Simmel empor — sieht nicht die ganze Welt in Flor gehüllt, weil eine Baare vor seinem Sause hin getragen wurde.

Er freut sich mit den Frölichen und freut sich mit ganzer Seele. Jeder Thautropfen, der im Grase perlet, jede Blume, die ihm entgegen duftet, perlet und buftet ihm Freude; Wüsten 1793. schaft er sich in lachende Fluren, die Erde zum himmel um.

Er verschönert und verebelt sich die kleinern Freuden des Lebens, genießt da als Geist, wo tausend andre blos fürs Thier leben.

Freylich wird er in euren Alltagscirkeln, wo er sich nicht mittheilen kann, wo er nicht verstanden wird, nicht den untershaltenden Gesellschafter nach dem Modeschnitte machen. — "Der verkennt den Scherz, hat von den Grazien keine Miene belauscht, der es nicht fassen kann, daß sich der Liebling der Freude nur mit Sokratischen Freunden freut!" Aber gebt ihm diese Freunde; und er freut sich mit ihnen, wie sich die Seeligen freuen. Behm trauten Freundschaftsmahle, "behm sokratischen Becher, von der thauenden Nose umkränzt," welche Gedanken, welche Empfindungen heben dann seine Brust empor, und entslammen ihn zum Gottsgesühl!

Keine Sprache ist im Stande auch nur den tausendsten Theil dieses Gesühls auszudrücken. Mehr noch, als Lessing Wahler in Emilia Galotti auf dem langen Wege vom Herzen zum Pinsel, geht ihm verlohren, wenn er es in todte Worte übertragen soll; und doch ist ihm das, was ihm todte Worte waren, für Millionen von Menschengeschöpfen, wie ihr sie täglich seht, mehr als sie fassen können. Ihnen muß Enthusiasmus Schwärmeren, und der hellste Abglanz vom Strahl des göttlichen Lichts Fiederhise heißen. Wunderts euch, daß ihr seine Sprache nicht versteht? Laßt's euch nicht wundern; denn, um sie zu verstehen, müßtet Ihr selbst geläuterten Sinn fürs höchste Schöne haben, müßtet Ihr selbst mit diesen Ideen, mit diesen Empfindungen vertraut sehn: dazu gehört nun freylich mehr, als nach euren Theorien der schönen Künste und Wissenschaften zu kunstrichtern. —

Meiner Empfindung nach ist es lange keinem Dichter so gut gelungen, den höchsten Grad von edlem Enthusiasmus so ausedrucksvoll in Sprache überzutragen, als dem Sänger des Liedes, das schon oft in diesem Cirkel ihm nachgesungen worden ist, und hoffentlich auch heute mit zwiesacher Theilnehmung, und mit Herzensdank gegen den edlen Sänger der Freude gesungen wersden wird. Und dies wird meine Wahl rechtsertigen, wenn ich

1793. an diesem der Freude geweiheten Tage, Ihnen, Verehrteste, meine Mehnung über einige kühnere Ausdrücke dieses Liedes, und über den Tadel einiger unzünftigen Kunstrichter zur Prüfung vorlege.

Schillers großes Lieb an die Freude ist von vielen mit bem verdientesten Behsall aufgenommen, aber auch von noch mehrern getadelt worden. Freylich ist nun wohl der Tadel der Menge von Flaschars zahlreicher Nachkommenschaft für einen Schiller mehr Ehre als ihr lautes Lob seyn würde: aber wenn auch Männer von Gewicht, die sie sich wenigstens zu sehn dünken, sich auf die Seite des großen Hauffens schlagen, und ihren Tadel mit Gründen beweisen wollen: so schot der Mühe

werth ihre Gründe zu prüfen.

Ihr erster Tadel trift nicht sowohl das Lied selbst, als die Schubertische Romposizion. Runftkenner behaupten in dieser Romposizion unverzeihliche Fehler gegen die Grundgesetze ber Tonkunst zu finden. Da aber diese Fehler, wie die Herren selbst gestehen, auch von ABCSchülern in der Musik aufgefunden werden können; Herr Schubert aber bekanntlich längst als kompetenter Richter in Kunstprodukten der Musik anerkannt worden ist: so läßt sich boch wohl vermuthen, daß ihm jene angenommenen Grundgesetze nicht unbekannt gewesen sehn mögen, und daß er bann wohl nicht gang ohne Grund ben bekannten Regeln entgegenhandelt. Wie, wenn er eben durch diese Difsonanzen mit bem Dichter besto harmonischer Sand in Sand gienge? Wie, wenn gerade der ungebahntere, nicht nach Winkelmaak und Richt= schnur abgemessene Bang für ben Garten, ber nach keiner fran= zösischen Gärtnerregel zugestutt war, der vassendste, der schicklichste märe? —

Und sollte nicht in Werken des Geschmacks das Urtheil der natürlichen ungekünstelten Empfindung mehr als die Stimme irgend eines kunstrichterlichen Dictators gelten? Ich glaube es; doch mag ich als Laie nicht mit dem reizbaren Völklein der Kleriker richten. Und am Ende auch zugegeben, daß die Musik nicht ganz gut sey; so kann ja dies doch unmöglich den Werth des Liedes an sich vermindern.

Die aber, die das Lied selbst tadelten, haben es wahrschein=

lich nicht gang verstanden.

Ein Herr Diakonus aus F\*\*hausen fand die ersten Verse dieses Liedes, das ihm von einem Freunde vorgelesen wurde, vor=

treflich; aber er ergrimmte im Geiste, und sprach das Ver= 1793. dammungsurtheil über das unheilige Lied, als die Strophe fam: allen Sündern foll vergeben, und die Solle nicht mehr fenn! Rein, fchrie er, die Bolle foll man uns nicht nehmen!

"Alber ifts nicht auch wirklich ein sehr heterodorer Gebanke?" — Es gab Männer, welche geradezu behaupteten: daß die gewöhnliche Vorstellung von Ewigkeit der Höllenstrafe der tollste Widerspruch wäre, der je in einem ungeordneten Kopfe hätte entstehen können. Denn, sagten sie, der größte Schmerz erzeugt durch die Länge der Zeit entweder Gefühllosigkeit, oder ber überftraff gespannte Bogen springt. Sollte dies verhindert werden, fo mußte der leidende Beift, ben steigendem Schmerz, auch erhöhtes Kraftaefühl erhalten, um ihn ertragen und immer fort fühlen zu können. Kraftgefühl ist aber an sich Glück. — Run denkt euch steigendes Glück und Unglück in Barallel: und wenn ihr das könnt, so könnt ihr euch auch benken, daß ein Dina zu gleicher Zeit sehn und auch nicht sehn könne. Und was sagt ihr zu der Borftellung: daß der Ewigaute irgend einem feiner Geschöpfe seine Rrafte immer mehr erhöht, um es für den Schmerz besto fühlbarer zu erhalten?

Undere Männer, in allen theologischen Kennfnissen eingeweiht, behaupteten: daß diese Lehre gar nicht biblisch sen! Sie setzen bingu: daß Bergehungen, in einem Spannelangen Leben begangen. mit ewigen Strafen schlechterdings in keinem Berhältnisse ständen: und daß der Ewigaute, der seine Sonne aufgehen laffe über Bose und Gute, und regnen lasse über Gerechte und Ungerechte unendlich gütiger\*) wäre als die ganze Schaar der Zeloten. Frenlich würde der Bose durch langsamern Fortschritt in moralischer Veredlung, auf immer an baarer Glüdseligkeit verlieren, und das Bewußtsehn seiner Schuld würde dort noch seine Hölle fenn: nur müßte man das positive von ewigen Höllenstrafen absondern, wenn man die Gottheit nicht lästern wolle. Lakt uns. liebe Menschen, rufen sie mit heiliger Begeisterung aus, lagt uns gut senn, aus Liebe zu Gott und der Tugend, und nicht aus Furcht vor der Hölle.

Es ist hier nicht der Ort sich in diese theologischen Streitigteiten weitläufiger einzulaffen; aber das wird man doch zugestehen: daß es kein unchriftlicher Wunsch sen, zu wünschen, daß Gott

25\*

1793. allen Sündern vergeben und die Hölle vernichten möge! Und mehr wollte der Sänger des erhabenen Liedes auch nicht sagen. Er will keinem, der die Hölle nöthig hat, seine Hölle nehmen; aber in dem Gefühl von Frende, in welchem er die ganze Welt umarmt:

"Seid umschlungen Millionen! Diesen Ruß ber ganzen Welt!"

wünscht er, daß alle Wesen mit ihm froh und glücklich sehn mögen: und wer ihm das nicht nachwünschen kann — den armen Sünder wollen wir bemitleiden! Ich wenigstens werde, beh aller meiner Rechtgläubigkeit, immer mit vollem Herzen singen:

Allen Sündern soll vergeben, Und die Hölle nicht mehr seyn!

Aber, aber, "bieses Glas dem guten Geist!" Nein! das ist abscheulich: Denkt! dem lieben Gott eine Gesundheit zutrinken wollen!

Es ist wahr, nach dieser Vorstellung ist der Ausdruck sehr unschicklich: aber wer erlaubt euch auch, dem Dichter ein so grobes Bild unterzuschieben?

Benm freundschaftlichen Mahle, froh wie ein Seeliger Gottes,

fordert der Dichter seine Freunde auf:

Danket dem Herrn! Er gab uns Freundschaft, gab uns Wein, Gab diese seelge Stunde, Auf laßt uns, laßt uns dankbar sehn, Lobt ihn mit Herz und Munde! Danket dem Herrn!

Und diese fromme Empfindung drückte er dichterisch unter dem Bilbe von Opfer aus. Zwar bedarf der Ewige euer Opfer nicht, und euer Opfer und andere Gebräuche und Aussenwerke sind an sich nicht Gottesverehrung, nicht Verehrung des Heiligken, der im Geiste und in der Wahrheit angebetet, nur durch Tugend versehrt sehn will: aber diese fromme Empfindung des Danks, die dadurch lebhafter wird, und euch ermuntert, Gottes gute Gabe desto froher, mit Theilnehmung des Herzens zu ges

nießen — diese fromme Empfindung ist ihm angenehm; darum 1793. weihet ihm ener Opfer.

Den der Sterne Wirbel soben, Den des Serafs Hymne preißt, Dieses Glas dem guten Geist, Ueber'm Sternenzelt dort oben!

Um etwas wichtiger, als jene Vorwürfe der Zeloten sind, scheint mir der Tadel, welcher den Schluß der ersten Strofe betrifft:

Brüder über'm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen!

"Ist es erhaben, fragt man, der Gottheit, welche das Weltall nicht umfasset, irgend einen bestimmten Ort, wäre es auch das

Sternenzelt, zur Wohnung anzuweisen ?"

Man könnte antworten, daß die richtige Erklärung von dem herrlichen, nur leider! sehr gemisbrauchten Gebete: "Unser Vater im Himmel etc." auch hieher passe, nach welcher gerade der Ansedruck, im Himmel der Vorstellung von Beschränktheit entgegen wirkt.

"Du nicht bloß Gott auf Zion oder Garizim, nicht bloß der Juden, oder Samaritaner, oder auch der Christen Gott — Gott

überall, so weit die Himmel reichen!"

Und wie? wenn der Geist, der sich zu dem Bater über'm Sternenzelt erhebt, in noch erweitertem Gesichtskreise nicht blos den Gott der Bölker, die den Erdkreis bewohnen, sähe, sondern den Bater alles Lebens, der seine milde Hand aufsthut, und, in allen seinen ungemessenen, ungezählten Welten, Lebensgenuß und Freude verbreitet, — sättiget und segnet alles was da lebet mit Wohlgefallen?

Sollte man ja hier eine kleine Abänderung wünschen, so wäre es die; daß der Dichter statt des Worts, wohnen, etwa se yn, oder irgend ein anders hätte wählen können. Wenigstens gestehe ich, daß auch ich — vielleicht zu sehr an den Sprachgebrauch geheftet — ben diesem wohnen etwas zu beschränketes — ich weiß nicht ob ich sagen soll zu denken oder zu fühlen gewohnt bin.

1793. Und, Freunde, ich wage hier noch ein anderes Geständniß: baß der Ausgang des so vortreslichen Verses:

Wem der große Wurf gelungen, Gines Freundes Freund zu sehn, Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein!
Ja! wer auch nur Eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund!

für mein Gefühl etwas äusserft unangenehmes hat, und mir mit den andern Empfindungen des Wohlwollens, der höchsten und reinsten Humanität, die das Lied athmet, zu stark zu kontrastiren scheint.

Ach der Mann der keinen Freund hat, keine Seele auf dem ganzen Erbenrunde sehn nennen kann, ift ein gar zu unglückseliges Wesen! Und Gott! es wäre doch möglich, daß der Unglückselige an seinem Unglück, wenigstens zum Theil, unschuldig ware. Bielleicht ließ ihn sein Schickfal die beffern Menschen vor= bengehen, und unter Unmenschen gerathen, die ihn mißhandelten; vielleicht wollte sich sein Herz mehr als einmahl der Freundschaft öffnen, aber immer kam er an Unwürdige, die ihn misbrauchten; vielleicht fiel er unter Mörder, die sein Herz unheilbar ver= wundeten! Ware es aber auch gang seine eigene Schuld; boch könnt' ich ihn jett nicht ausstoßen, ihn nicht seinem einsamen Gram und Unmuth überlaffen; am wenigsten in der Stunde der Seliakeit, wo mein Schuldbuch vernichtet und die ganze Welt mit mir ausgeföhnt ift, wo ich dem Verbrecher am Sochaerichte Gnade, dem Sünder in der Hölle Vergebung wünsche, wo ich eine Welt umarmen, und — gält' es Gut und Blut, gält' es Aufopferung meines Lebens — eine Welt beseligen möchte! Ich muß ihn bemitleiden! Es liegt zu viel Seeligkeit in bem Bedanken zu lieben und geliebt zu sehn und ich muß den Armen bemitleiden, der an dieser Seeligkeit keinen Theil hat. Mit Angst bachte ich, so oft die Stelle gefungen wurde: wenn Ginen unter und ber Fluch trafe! wenn Giner fich ent= fernen follte! Und mir war es bann, als könnt' ich ihn nicht

lassen, als müßte ich ihn mit Brüderarmen zurückhalten, oder 1703. ihm nacheilen: Armer! Armer! du bist unsäglich elend! ich fühle dein nahmenloses Elend, und ich muß austreten mit dir aus dem Kreise der Freude, und mit dir weinen!

Der Dichter scheint selbst etwas ähnliches gefühlt zu haben: "wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus unserm Bund!" Alber wenn er nun noch weinen — sein Elend fühlen kann!—

der Unglückselige!

Gern gebe ich es zu: daß jenes harte Urtheil durch den Benjat! "wers nie gekonnt" gewissermaßen gerechtsertiget werde; ja daß man, den Menschenkeind blod in abstrakto gedacht, wie ihn gewiß hier der Dichter gedacht haben wollte, dies Urtheil ohne Beymischung einer unangenehmen Empfindung nachsprechen, und vielleicht durch den hinzugedachten Gegensah — hier aber ist ein Kreis von Menschen die sich lieben! und auch ich liebe und werde geliebt! — sich in ungestörtem Freudengenuß erhalten könne. Indeß geht mir es mit dem Liede wie dem liebenden Mädchen mit dem geliebten Jünglinge, bey'm ersten bemerkten Widerspruch ihrer Empfindungen. Es schmerzt vielleicht um so mehr, weil es der erste und einzige ist: aber sie liebt ihren Jüngling darum nicht minder, und ist geneigt, den Jrrthum mehr in sich als in ihm zu suchen. Möglich auch, daß sie ihn da sicher sindet!

llebrigens gehe ich mit meinem Dichter durch alle versschlungene Wege der enthusiastischen Freude Hand in Hand, und folge ihm selbst da, wo seine Tadler ihn auf dem gefährlichsten Frrwege wähnen.

"Eine heitre Abschiedsstunde, Süßen Schlaf im Leichentuch! Brüder, einen sansten Spruch Ans des Todtenrichters Munde!"

"Bas, ums Himmels willen, soll der Gradsgesang im Weinsliede, beim Trinkgelage?" — die Antwort werdet ihr dann leicht finden, sodald ihr den kleinen Unterschied zwischen einem Schillerisschen Liede an die Freude, und euren gewöhnlichen Trinkliedern, zwischen einem Sokratischen Freudenmahle und euren Bachussesten einsehen lernet:

unffallend ist es aber, daß diese Frage auch von solchen aufgeworsen wird, welche aus Höltys leider! Volksliede: Rosen auf den Weg gestreut zc. auch einen Vers, der alles schöne und sittliche Gefühl empört, ohne Anstoß absingen können:

"Wonne führt die junge Braut Hente zum Altare, Eh die Abendwolfe graut Ruht sie auf der Baare: Gebt den Harm und Grillensang Gebet ihn den Winden, Ruht beh hellem Becherklang Unter grünen Linden!"

Ists wahr, daß die alten Aegypter ben ihren Lustgelagen einen ihrer Todten in den Speisesaal bringen ließen, um den verssammelten Gästen entweder die Lehre, genießet mit kluger Mäßisgung! desto nachdrücklicher ans Herz zu legen; oder im Gegentheil das memento mori! mit dem post mortem nulla voluptas! zur Ermunterung zu desto lauterm Jubel zu gebrauchen: so handelten sie im ersten Falle sehr zweckwidrig — machten, wenn es selten geschah, frömmelnde Schwärmer, oder bewirkten, wenn es oft geschah, gar nichts; — und im zweyten Falle wahnsinnig. Ich kann nicht leugnen, daß ich ein mit Hölty's: Wonne

Ich kann nicht leugnen, daß ich ein mit Höltn's: Wonne führt die junge Braut — Gebt den Harm und Grillenfang 2c. garnirtes Mahl jenem ägyptischen völlig an

die Seite fete.

Hölth war keiner von unsern Kraftmännern, die zwischen, den Tod nicht ängstlich fürchten und, über den Tod spaßen, keinen Mittelweg kennen; er war ein armer Kranker und sang sein: Kosen auf den Weg gestreut z. in hyposchondrischer Spannung; was man ihm in dieser Rücksicht gern verzeiht, aber, ohne in einer glücklichern Lage, gesund an Geist und Körper, Beruf zu fühlen es ihm nach zu singen. Wenigstenskann ich mir keinen Begriff davon machen, wie ein gesunder, an Kopf und Herz unverwahrloseter Mann, oder gar ein so gesundes Weib und Mädchen, jene heterogenste Empfindungen im Augensblick an einander zu reihen, und vom traurigsten Bilbe des Todes, — von der Braut, die am Abend ihres Hochzeittages

auf der Baare ruhet — zum frohen Becherklang überzuspringen 1798. vermag. Fast sollte man sagen: es wäre gewissermaßen Glück für die Welt, daß viele singen, sprechen und noch manches andere thun könnten, ohne was daben zu denken oder zu empsinden. Buverläßig ist es, in dem gegebenen Falle, sür ihre Sittlichkeit minder gefährlich. Wer den gedankenlosesten Leichtsinn, die herzsloseste Frivolität befördern, wer ein Völklein bilden will, das im Stande wäre zur Lust zu morden — Pariser pöbel —: der gebe ihnen öftere Veranlassung, schnell von einer Empsindung zu der entgegengesesten überzuspringen, lasse im Trauerspiele den Harlessin mit (oder nach neuerer Sitte) ohne Hanswurstkleid, das thut nichts zur Sache! eine komische Zwischenrolle spielen — oder sorge dasür, daß dergleichen Volkslieder mehr gesungen und verstanden werden! — Verzeihung, Freunde, für diese etwas längere Episode! —

Der Tabel trift aber keineswegs die oben angeführte Stelle aus Schillers Liede, das nicht von weinberauschten Zechern gesungen sehn will, das nicht zur Lustigkeit aufspielt, sondern zu höherer Freude und zu den edelsten menschwürdigsten Gefühlen begeistert.

In dieser Seelenstimmung ist der Gedanke an Tod und Grab, verbunden mit der freyern Aussicht in ein besseres Leben, willkommen und wohlthätig!

"Laßt uns gut sehn bis zum Grabe, edle Thaten thun, wie bas Lied sie singt, dann

Führt der Tod, ein schöner Genius Wie Mengs ihn mahlt in seinem schönsten Bilde, Uns einft in selige Gefilde!

hand in Hand, wir wollen gut sehn! und unsern Bund vernichtet kein Tob!

Auf Wiedersehn!!"

Es wäre leicht noch andere ähnliche Einwürfe zu widerslegen: aber die schöneren Lebensstunden, dergleichen uns der heutige Tag gewährt, sind zu kostbar, als daß man sie mit Widerslegungen und Streitigkeiten verderben sollte. Wir wollen sie

1793. weiser genießen, und heute den ersten Becher der Freude dankbar unserm Schiller weihen! R. St.

Ber Göschen ist erschienen: Neue Thalia, berausge= geben von Schiller. Zwepter Band (oder 4—6. Stud) 1792. Dritten Bandes Ites u. 2 tes Stud 1793. Wir übergehen in ber Anzeige dieser Stucke die kleinen Gedichte, die größtentheils feine großen Ansprüche zu machen haben, und nennen nur die größern und bedeutendern Auffate. Brometheus in Reffeln. nach dem Aeschylus. (Die daben befindlichen Bemerkungen sind mehr werth, als die Uebersetung selbst.) Der Geist Samuels bes Propheten, (von Schiller, voll treffender Wahrheiten, die aber zum Theil den alten Rechtgläubigen ein Greuel sehn werden.) Wie weit darf sich die Sorafalt des Staats um das Bohl feiner Bürger erftreden? (von B. von Sumbold. Mit auten Gründen werden die Grenzen dieser Sorafalt weit enger gesett, als Herrschsucht, gutmeinender Wahn 2c. es gemeinig= lich thun.) Das Gastmahl von Plato, ober Gespräch über die Liebe. (Gine fehr gute Berdeutschung des meifter= haften Platonischen Dialogs.) Die Seefahrt von Troja nach Carthago (in Stanzen nach Birgils 3 ten Buch ber Aeneide, von einem Ungenannten. Die Verse sind nicht schlecht; daß der Verfasser aber kein wahrer Dichter ist, das sieht der Renner aus einer einzigen, selbst der besten Stanze dieses Bersuchs.) Reise auf ben Montanvert, zu bem Gismeer und gu der Quelle des Arveiron in den favoyer Alpen. (Bon einem Frauenzimmer. Eben nichts Wichtiges ober Neues, aber doch ganz unterhaltend, wenigstens unendlich unterhaltender, als die respective mittelmäßigen und schlechten Verse der Herren Werthing, Müchler, Conz, Seume u. f. w.) Ariofts rafender Roland. Neue Uebersetzung. Erster Gesang. (Nicht ohne Werth, aber doch auch nicht gut genug, daß man den Verfaffer auf-

<sup>\*)</sup> Ich hätte lieber "gerechter" gesagt. W. Wieland, Der Meue Teutsche Merkur, Weimar, 1793, May, pag. 21—37.

muntern könnte, fortzufahren. Wer vom Ariost eine des Originals 1793. würdige Uebersetzung liefern könnte, der wird sich schwerlich mit Ueberseten abgeben. Bas sollen wir aber mit einer Berbeutschung. in der abwechselnd Strophe um Strophe, Zeile um Zeile mittel= mäßig, gut und schlecht sind?) Uebermuth und Burbe. (Gine ausführliche Abhandlung von Herrn Schiller, die bem philosophischen Scharffinn bes berühmten Dichters und Geschicht= Schreibers Ehre macht, so wenig man auch geneigt senn bürfte. iebe einzelne Behauptung einzuräumen. Immer ift dieser Auffatz mehr werth, als mancher ganze Sahrgang bieses und jenes sehr gelesenen Kournals.)

Gothaische gelehrte Zeitungen, Gotha, 1793, 13. Movember.

## Ueber den Theatergeschmack.

Ein Trauerspiel, selbst ein Luftspiel in Bersen gefällt ben Franzosen beffer, als Gines in Profa: in Deutschland fann man teines in Bersen spielen, und Niemand will es sehen, nicht ein= mal gern lesen. Doch hat es Herr Schiller neulich mit ziemlichem Beifall gemacht, Don Karlos in Berfen auf die Buhne zu bringen: vermuthlich erhielten die Verse theils wegen bes Inhalts Gnade, theils weil es ungereimte Jamben waren: man fände den Don Karlos gewiß unerträglich, wenn er in ge= reimten Alexandrinern geschrieben wäre.

Unnalen des Theaters, Berlin, 1793, 11. Heft, pag. 25.

The Robbers. A Tragedie. Translated from the German of Frederic Schiller. London. Robinsons 1792. 220. p. 8. Mit Ausnahme einiger wenigen Stellen, die nicht gang richtig gefaßt und ausgedrückt sind, eine treue und schöne Uebersetung ber Schillerschen Räuber. Da wir es uns zum Gefetz gemacht haben, die Urtheile der Ausländer über deutsche Werke des Genies, wenn sie nur einigermaßen gründlich und treffend sind, in biefer Bibliothek zu sammeln, so dürfen wir

1793, unfern Lesern dasienige nicht vorenthalten, was der lleberseker Diefes Schausviels von seinem Driginale sagt. "Wahrscheinlich "werden die Urtheile der Kritiker über diese höchst ungewöhnliche "Erscheinung sehr verschieden ausfallen, je nachdem der Maasstab "verschieden ist, nach welchem jeder den Werth bramatischer Com-"positionen zu bestimmen gewohnt ift. Diejenigen, die ihren Ge= "schmack nach Aristotelischen Regeln, die von dem magern griechischen "Drama abgezogen find, ober nach ben eben fo regelmäßigen. "wenn gleich mannichfaltigern Compositionen der französischen "Bühne, die nach eben diesen Regeln gearbeitet sind, gebilbet "haben, werden dieses Stuck, das zwen Haupteinheiten, die der "Beit und des Orts, verlett, für ein fehr fehlerhaftes Produtt "erklären. Selbst diese aber werden, wenn sie anders wahren "Sinn und Gefühl für das Schöne und Erhabene besiten, nicht "läugnen können, daß dieses Stud, trot der Unregelmäßigkeit "bes Ganzen, einen Reichthum an Schönheiten vom ersten Range. "und Situationen habe, die die Phantasie nicht fühner und "interessanter ersinnen kann. Von der andern Seite werden die= "jenigen, welche die strenge Beobachtung der Ginheiten als ein "ganz untaugliches Criterium dramatischer Lortreflichkeit betrachten. "das weder in der Natur, noch in der Vernunft begründet fen. "und auf eine nachtheilige Beise die Sphäre des Drama verenge. "indem es die interessantesten Handlungen und Vorfälle, die sich "mit dieser Regel nicht vereinigen lassen wollen, ausschließe. "diesem Trauerspiel einen Werth einräumen, der es in die erste "Alasse dramatischer Kompositionen setzen muß. In ihm sind die "beiden Saupttriebfedern des Tragischen, Furcht und Mitleid, "gleich sehr wirksam. Es zeigt uns einen Rampf von Leiden= "schaften, der so stark, so mannichfaltig und so rührend ist, daß "die Seele nie in Ruhe kömmt, sondern vom Anfang bis zum "Ende durch die abwechselnden Empfindungen des Mitleids und "Abscheus, von Bangigkeit und Schrecken, Bewunderung und "Wiberwillen fortgeriffen wird. Auch die Sprache ist fühn und "energisch, höchst leidenschaftlich, und dem Ausdruck jener Höhe "des Gefühls, das sich in ihr abspiegeln foll, vollkommen ange-"meffen. Gine auszeichnende Eigenschaft Diefes Studs ift eine "gewisse Wildheit der Phantasie, die sich nicht blos in der Zeich= "nung der Personen des Studs, sondern auch in der Schilberung "ber Szenen, in benen die Sandlung bes Studts vorgeht, ver-

"räth. Diese eigenthümliche Schönheit ber Räuber ward von 1793. "einem Runftrichter von ächtem Geschmad, ber in seinem Bersuch "über das deutsche Theater dieses Trauersviel mit vorzüglicher "Genauiakeit zergliedert hat, nicht übersehen. Er fagt! "The .intrinsic force of this dramatic character (the hero of the "piece) is heightened by the singular circumstance in which it is placed. Captain of a band of inexorable and sangui-"nary banditti, whose furious valour he wields to the most .desperate purposes: living with those associates amidst woods and deserts, terrible and savage as the wolves they have ".displaced; this presents to the fancy a kind of preter-natural personage wrapped in all the gloomy grandeur of visionary "beeings." (Account of the German Theater, by Henry Mackenzie. Esqu. Transactions of the Royal Society of Edinburg, Vol. II.) "Ein Umstand "aber, der mehr als alle andere das hohe Interesse biefes Stucks "bervorbringt, und den meisten Szenen deffelben den Stempel "ber Originalität aufdrückt, ist der Grundsak des Katalismus. "ber durch das ganze Stück herrscht, und Ginfluß auf das Be-"tragen der Sauptpersonen desselben hat. Das Gefühl der sitt= "lichen Frenheit ist in dem Herzen der Menschen so fest ge= "wurzelt, daß felbst die steptischen Sophismen der scharffinniaften "Röpfe es nicht berausreiken können, und es ist eine auffallende "Erscheinung, daß das ihm entgegenstehende Brinzip der unbe-"dingten Nothwendigkeit, in demfelben Augenblick, wo es zur "Berübung der empörenosten Verbrechen reizt, gleichwohl bas "moralische Gefühl nicht zu schwächen, ober die Reue und Ge= "wissensbisse zu verringern vermag, die mit der Ausübung der "Laster verbunden sind. Aus diesem Grunde wird das leiden= "schaftliche Interesse, das die Seele an den Empfindungen und "Leiden des Schuldigen nimmt, nicht durch die Bemerkung ge-"schwächt, daß er unter dem Einfluß eines unvermeidlichen Schick-"fals handelt. Im Gegentheil liegt etwas in unserer Natur, das "unser Mitleid mit dem Werkzeug dieser Verbrechen nur besto "mehr erhöht, daß er uns gleichsam an die Schuld mit Keffeln "gebunden scheint, die er zu brechen stets den Wunsch, aber nie "die Rraft hat. Der Beld dieses Studs, von Natur mit den "edelsten Gefühlen ausgestattet, von dem höchsten Chraefühl beseelt, "und fähig der gärtlichsten Empfindungen, wird durch Berrätheren

1793, "und den Wahn, von den Personen, die ihm am siebsten auf "der Welt sind, unmenschlich behandelt zu werden, in einen Zustand "von entschlossenem Menschenhaß und Verzweiflung gestürzt. In "biefer Lage wird er zur Begehung einer Reihe von Berbrechen "hingeriffen, die eben durch ihre Größe und Schrecklichkeit seinem "verstimmten Geifte fich empfehlen. Er dunkt fich felbit ein "Rachewerkzeug in ber Sand bes Allmächtigen zur Beftrafung "der Verbrechen anderer; er fühlt eine Art von wildem Ver-"gnügen, so die schreckliche Bestimmung, die ihm zu Theil worden. "zu erfüllen. Da er aber zugleich seine Schuld von bem ersten "Abweichen von dem Pfad der Tugend erkennt, so betrachtet er "sich durch ein gerechtes Gericht zu einer Rolle des Lebens ver-"dammt, die sein Andenken der Schande und seine Seele dem "Berberben überliefern muß. Wer wird nicht einräumen, baft "die Ginbildungstraft unmöglich ein Schaufpiel erbenten tonne. "das höhere Interesse und tiefere Rührung in dem menschlichen "Berzen hervorbringen könne, als die Betrachtung eines fo "charakterisirten und unter solchen Gindrücken handelnden mensch-"lichen Wesens?" -

> Mene Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freven Künfte, Leipzig, 1793, 50. Band, 1. Stuck, pag. 358—362.

Akademie der schönen Redekuste. Herausgegeben von G. A. Burger. 1790.

— II. Ueber die Künftler, ein Gedicht von Schiller. (im bentschen Merkur. 1789. I. S. 283.) Den Einsgang dieses kritischen Commentars machen einige Gedanken über das didactische Gedicht. "Der Grund, (sagt der Verk.) weswegen Lehrgedichte, die besten kaum ansgenommen, so wenig gelesen werden, weswegen selbst die meisten Kunstrichter ihnen nur einen niedrigen Rang unter den Dichtungsarten einräumen, ist bekanntslich der: daß der Stoff der Prosa angehört, und einzig durch den Vortrag (eine) poetische Gestalt gewinnen kann. Wenige Leser aber sind für die Schönheiten des Vortrags empfänglich genug, um dadurch den Abgang an Bestimmtheit und Vollständigkeit des Unterrichts hinlänglich vergütet zu glauben."

Die Erklärung, welche hier von einem als bekannt voraus= 1793.
gesetzen Factum angegeben wird, ist nicht ohne alle Wahrheit; aber, so wie sie hier ausgedrückt ist, reicht sie doch noch nicht aus. Unmöglich kann die Unempfänglichkeit für die Schönheiten des Vortrags der letzte Grund des Kaltsinns der meisten Leser gegen didactische Gedichte sehn, da ihnen jene Schönheiten nur all zu oft die unbedeutendsten Gedanken zu empfehlen im Stande sind. Kann aber der Reiz der Einkleidung ohne Werth der Materie allein schon anziehn; warum läßt er kalt, wenn er mit einer schähderen und lehrreichen Materie vereinigt ist? warum erregt er oft selbst eine Art von Verdruß und Widerwillen? und zwar den Lesern von gedildeten Geschmack, die gar wohl wissen, daß man in einem Gedichte nicht den vollständigen Unterricht suchen darf, den ein Compendium der Wissenschaft darbietet. — Dieses kann nicht die Schuld der Gattung sehn. Der Fehler muß also in der Bearbeitung liegen.

Der Dichter, welcher ab sichtlich auf ben Unterricht arbeitet, ober eine Wissenschaft zum Gegenstande seines Vortrags macht, stedt sich ein Ziel, welches nicht das Ziel der Dichtkunst sehn sollte. Die Dichtkunst ist, wie jede schöne Kunst, ein Spiel der Einbildungskraft, und es ist gut, wenn diese, in ihrer frehen Thätigkeit, Wahrheiten findet, die dem Verstande ein brauchbarer Stoff werden können. Aber wenn sie diese Wahrheiten absichtlich auffucht, so geht die Vorstellung der Frenheit verloren, die eine unerlassliche Bedingung für das Wohlgesallen an dem

Schönen ist.

Dieses ist der Grund der Regel, das Lehrgedicht müsse den Schein der Methode vermeiden. Denn Methode zeigt den Zwang der Einbildungskraft durch die Gesetze des Verstandes an. Aber was entsteht aus der Beobachtung dieser Regel? Daß der Dichter den Unterricht, den er zu geben verspricht, weder halb noch

ganz giebt.

So wie es nun auf der einen Seite für jeden Menschen von gebildetem Geist etwas sehr erfreuliches ist, da, wo er bloße Kurzweil erwartete, beh dem Spiele selbst (für den Geist) zu gewinnen; so ist es auf der andern Seite unangenehm für den Berstand, da wo er Unterricht erwartete, durch ein bloßes Spiel der Phantasie getäuscht zu werden. Die schone Form kann daher dem Geschmack gefallen, während die Bernunft die Art der

1793. Bearbeitung misbilligt, und es wird ein Streit entstehn, welcher

bem Genuffe ichlechterdings nachtheilig ift.

Die meisten didactischen Gedichte, welche einen wissenschaftlichen Stoff bearbeiten. — ober, wie unser Berf, sich ausbrückt, beren Stoff ber Prosa angehört - haben ben Fehler, bag bas feinere Gefühl einen Mangel an Harmonie zwischen bem Inhalt und dem Ausdrucke wahrnimmt. Wenn jener nur ein Werk bes Nachbenkens ift, so soll dieser ein Werk ber Begeiftrung scheinen. Es ist aber sehr schwer, diese Täuschung lange fortzuseten.

Gang recht fagt unfer Berfaffer: basjenige Gebicht, in welches die Andividualität des Dichters am meisten verwebt sen, scheine

ihm, wenn alles übrige gleich ist, immer das bessere. Ein Gedicht kann schön sehn, ohne zu interessiren, denn bie bloße Schönheit läßt kalt. Um ben Zweck ber Dichtkunft gang zu erfüllen, muß es auch geistreich, es muß ein Produkt bes Genies senn. Das Genie schließt ben Begriff von Driginalität in sich, welche nur mit der Einbildungstraft vereinigt fein fann. Das Wesen der Poesie aber beruht auf der Darstellung der Ideale der Einbildungsfraft d. h. auf der Runft eine individuelle Gemuths= stimmung zum Gegenstande eines allgemeinen Wohlgefallens zu machen.

Der vollkommene Dichter ist also berjenige, in welchem sich Genie und Runft vereinigt hat. Jenes bietet ben Stoff bar; diese giebt dem Stoffe seine Form. Der didactische Dichter, wie wir oben annahmen, welcher seine Materie von dem Philosophen leiht, und sie, als ware sie ein Brodukt seiner Phantafie, in schöne Formen schmelzt, zeigt mehr Runft und Geschmack, als

Genie.

Es ist also ganz wahr, was hier gesagt wird: "Das lehrende Gebicht könne felbst im Stoffe poetisch werben, und die dichterische Behandlung sen bann nicht mehr willführliche Auszierung, sondern nothwendiges Werkzeug der Jdeen-Mittheilung." Und das lehrende Gedicht dieser Art wird dem geübtesten Denker und dem aufgeflärtesten Geiste ein Interesse erwecken, welches, wo nicht an Stärke doch an Dauer, das Interesse jeder andern Gattung ben weitem übersteigt. Wer greift nicht immer wieder nach seinem Borag? Wer lieft die Sermonen und Epifteln biefes Dichters nicht auch dann noch, wenn er längst den Geschmack an seinen Oben verloren hat? Die neugierige Jugend verschlingt die Ritter= geschichten eines Nicolai; aber seine Spisteln liest auch ber 1793.

Diejenigen Aunstrichter haben also sehr Unrecht, welche bem Lehrgedichte nur einen niedrigen Rang unter den Dichtungsarten anweisen. Der Dichter versahre nur, wie er soll; als Dichter, nicht als Rhetor. Will er aber den Rhetor machen, so mag er auch mit dem kalten Beysall vorlieb nehmen, den man schönen Formen zollt die weiter nichts sind, als dieß. Uhens Lehrsgedichte haben wenige gelesen; aber seine philosophischen Oben sind in jedermanns Mund. So viel kömmt darauf an, daß sich der Leser des Dichters von der Wahrheit überrascht finde!

Wir heben noch eine Bemerkung aus der Beurtheilung des Gedichtes, welche wir hier nicht weiter verfolgen können, aus. Sehr gut heißt es unter andern: "Die Ideen in Schillers Gedichte haben, einige Stücke ausgenommen, anschauliche Klarheit und anschaulichen Zusammenhang. Dieses Verdienst ift um besto größer, ba er nicht an der außern Schaale seines Gegenstandes kleben geblieben, sondern in das Innere gedrungen ist, und zwar tiefer als mancher sich bruftende Philosoph. Denn es bedarf wohl feines Beweises, daß anschauliche Darstellung um so schwerer sen. je geistiger das ist, was dem Dichter vorschwebt. Indessen ist hier gerade der Bunkt, wo die Poesie eines so verfeinerten Zeit= alters, wie das unfrige, durch eigenthümliche Vorzüge glänzen fann. Je garter und feiner die innere Dragnisation bes Menschen durch beständige Ausbildung, je durchsichtiger und leichter die Atmosphäre der Sinnlichkeit wird, die ihn von der Geisterwelt scheidet, um so mehr verliert die Sprache an Energie in der Darstellung sinnlicher Gegenstände; doch in eben dem Grade erweitert sich ber poetische Horizont auf der andern Seite: was sonst nur den betrachtenden Verstand beschäftigen konnte, nimmt nun eine sinnlich-fühlbare, wenn gleich atherische Bilbung an." -

Linfte, Leipzig, 1793, 50. Band, 2. Stück, pag. 72-77.

Leivzig. Aene Thalia berausgegeben von Schiller. Drittes und viertes Stud. 1792. 8. Die benden ersten Stude ber neuen Thalia find in bes 47. Band, 2ten Stude biefer Bibliothek ausführlich beurtheilt worden, dieses dritte und vierte. sowie die folgenden, werden wir von Zeit zu Zeit nur turz an= zeigen, und die unbedeutenden Auffate, wie diejenigen, die nur in entfernter Beziehung auf die schöne Runft stehen, gang mit Stillschweigen übergehn. Im dritten Stud gibt Berr Schiller zuerst den Beschluß seiner metrischen Uebersetzung des vierten Buchs der Aeneide. Auch hier findet die tadelnde Kritik Stoff genug; nur wenige Stanzen find fo ausgearbeitet, daß Berbesserungen nicht bringend nothwendig wären. Häusig sind die Berse, die durch Mangel des Abschnitts, oder was nicht besser ift, durch übelangebrachten Abschnitt, durch Härten. Siate, Berstoffe gegen die wesentlichsten Gesetze ber Grammatik, profaische, dunkle, uneigentliche Ausdrücke ober sonft einen Flecken ver= unstaltet werden. Der Ausgang der Stanzen, statt sich durch vorzüglich schöne und wohlklingende Verse auszuzeichnen, ist sehr häufig, matt und schleppend. 3. B. St. 83. 86. 87. 98.

Als jest ein Raub der schwarzen Eumeniden, Elisa sich dem Untergang geweiht, Auch über Zeit und Weise sich entschieden —

Wie prosaisch!

Tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit Läßt im verstellten Aug (?) der Hoffnung Strahlen bligen —

Ein Betrübter kann sich auf einen gewissen Grad heiter stellen, wie aber ein Hofnungsloser aus seinen Augen der Hosnung Strahlen bligen lassen könne, sehen wir nicht ein. So wie in der 88. St. aus einem Tempus in das andere überzugehen ist ungrammatisch, unpoetisch, und verräth zu sehr das Bedürsniß des Dichters, der die sehlende Sylbe nicht anders zu schaffen wußte:

Um fernen Mohrenland — — — — Wohnt eine Priesterinn aus der Masshler Stamme.

Ihr ist der Hesperiden Haus vertraut, Sie hütete die heiligen Zweige, Befänstigte mit süßem Honigteiche Des Drachen Wuth, und mit dem Schlummerkraut.

(Dieß ift ber Ausgang einer Stanze!)

Die rühmt sich, jedes Herz u. s. w. In der Berzweiflung Tiefen unerfahren Besorgt sie schlimmres nichts —

St. 91.

Quaeritur et nascentis equi de fronte revolfus, Et matri praereptus amor — Auch forscht man nach dem Liebesbissen, Der auf der Fole jungem Haupt sich bläht, Dem Zahn des Mutterpferds entrissen.

Da Hr. S. boch einmahl fren nachahmte, warum unterbrückte er nicht lieber diesen ekelhaften und den meisten Lesern überdieß unverständlichen Zug?

Gekommen war die Nacht und alle Wesen ruhten — Erschöpft im süßen Arm des Schlafs. Tief schweigt Der Wald, gelegt hat sich der Jorn der Fluthen, Zur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt.

Es ist ganz undeutsch, zwen Substantiva, von denen eins im Singular, das andere im Plural steht, durch Ein Hussermit ihren Berbis verbinden zu wollen. Weh thun einem nur etwas an Harmonie gewöhntem Ohre Verse wie solgende:

Im innern Hof | raum auf | geschichtet — Auf, auf, reißt aus bem Zeughaus meine Flotten "Der späten Enkel Brüste entslammte unversöhnte Buth."

Birgil sagt von der Amme des Sichäus: Illa gradum studio celeradat anilem. Herr S.

— — fonder Weile Wankt jene fort mit ihres Alters Eile. Sie felbst, zur Furie entstellt, Von gräßlichem Entschluß, der ihren Busen schwellt, Mit Blut erhistem Aug, gestachelt von Verlangen,

1793.

1793. Der Farben wechselnd Spiel auf krampfhaft zuckenden Wangen.

Jett flammroth, jett vom nahenden Geschick Durchschauert, bleich wie eine Buste, Stürzt in den innern Hof, und Wahnsinn in dem Blick, Besteigt sie das entsetzliche Gerüfte.

Dieß ist ganz in Hrn. Schillers, aber sehr wenig in Virgils Manier. Die Vergleichung dieser Nachahmung mit dem Original ist überhaupt ein merkwürdiges Behspiel der Verschiedenheit von antiker und moderner Art und Kunst.

At trepida, et coeptis immanibus essera Dido, Sanguineam volvens aciem, maculisque trementis Interfusa genas, et pallida morte futura Interiora domus inrumpit, limina et altas Conscendit furibunda domos —

Herr Schiller ist offenbar zu sehr Driginalgenie, als daß er irgend eines andern Dichters Sinn und Geist und Manier, so ganz rein und lauter, in sich aufnehmen und wiederum nachbilden könnte.

St. 126. Umsonst versucht (aus weitgespaltnem Munbe

Pfeift unter ihrer Brust die Wunde!) Umsonst die sterbende, den schwerbeladnen Blick Dem Strahl des Tages zu entfalten —

St. 128. — fcnell entflieht Der Wärme Rest, und in Die Lüfte rinnt bas Leben

— Viertes Stück. Gedichte von verschiedenen Versassern (von Werthing, Müchler, von K\*, Conz, Seume.) Hr. Schiller ist allzunachgiebig gegen die jungen Versemacher, die unter dem Schatten seiner Flügel das Publikum anzusingen begehren.

Prometheus in Fesseln. —

Rünste, Ceipzig, 1793, 50. Band, 2. Stück, pag. 251-258.

Leipzig. Thalia, berausgegeben von S. Schiller. 1793. 1792. 5. 6. Stud. 1793. 1. St. 8.

Aus diesen Stücken gehört hierher 1) Das Gaftmahl von Plato, oder Gespräch über die Liebe. — 2) Der Orlabach. — 3) An \*\* wegen eines Vorwurfs über Liebe. — 4) Der leus fadische Fels. — 5) Die Seefahrt von Troja nach Carthago, im dritten Vuche der Aeneide. Herrn Schillers übersehung des zwehten und dritten Vuche der Aeneide. Herrn Schillers übersehung des zwehten und dritten Vuchs der Aeneide veransaßte einen Unsgenannten zu gegenwärtigem Versuche, der nun die Schillerschen Fragmente gewisserwaßten verbindet. — 6) Die griechische Tonstunft. — 7) Ariosts rasender Roland. — Einige ganz unbedeutende kleine Poesien übergehen wir. Das auch bereits erschienene zwehte Stück dieses Jahres, das eine wichtige Abhandlung von Herrn Schiller über Würde und Annuthenthält, wird von einem andern Recensenten ausstührlich beurtheilt werden.

Rünste, Leipzig, 1793, 51. Band, 2. Stück, pag. 256-265.

Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Versichwörungen aus den mittlern und neuern Zeiten. Zesarbeitet von verschiedenen Verfassern, gesammelt und heraussgegeben von Sriedrich Schiller. Erster Band. Leipzig, ben Erusins. 1788. 8. 274 S.

Hec. Schiller versprach in einer kurzen, diesem Bande vorsgesetzen, Nachricht bald einen zwehten Band solgen zu lassen, und solchem zugleich die Vorrede zu diesem Werke beizusügen. Rec. verschod also seine Anzeige von Zeit zu Zeit, weil er immer auf die Erfüllung dieses Versprechens hoffte. Da indessen diese nach einem Zeitraume von behnahe vier Jahren noch nicht erssolgt ist, so nuch endlich doch eine Anzeige des Buchs gegeben werden. Man kann aber einem Recensenten unmöglich zumuthen, daß er die Quellen, aus denen ein historischer Schriftseller geschöpft hat, errathen, oder solche mühsam aussuchen soll. Daher müfsen wir denn auch unser llrtheil in der Hauptsache über diesen Band so lange zurückhalten, dis uns der Verf. durgabe

1793. seiner Quellen in ben Stand gesett haben wird, seine Erzählungen näher zu prüfen. Für Lefer, Die bloß zu ihrem Bergnügen lefen, fann frenlich dieses ziemlich gleichgültig senn; und diese konnen wir denn auch versichern, daß sie hier eine sehr angenehme Unterhaltung finden werben. Brn. G. große Runft in Diefer Sinficht ift ohnehin zu bekannt, als daß es deshalb einer weitläufigern Berficherung, ober eines nähern Beweises bedürfte. Man findet hier dren Begebenheiten erzählt: 1) die Revolution in Rom burch Nicolaus Rienzi, im Jahr 1347.; 2) Die Ber= schwörung des Marquis von Bedemar gegen die Republit Benedig, im J. 1618 .; 3) die Berfchwörung ber Pazzi wider die Medici zu Florenz, im Jahr 1478. Unter diesen wird die zwente Erzählung die Leser am meisten anziehen. Sie ist, wie der Berf. anzeigt, fast wörtlich aus S. Real entlehnt, weil, wie es hier heißt, "ber Lefer ben jeder andern Behandlung des Gegenstandes zu viel verloren haben würde." OSS

Allgemeine deutsche Bibliothef, Kiel, 1793, 113. Band, 2. Stück, pag. 500-501.

Geschichte des Absalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Heransgegeben von Friedrich Schiller. Erster Band. Leipzig, bey Crusius. 1788. 548 Seit. 8. — Auch mit dem besondern Titel: Erster Theil, enthaltend die Geschichte der Rebellion bis zur Utrechtischen Verbindung.

Ein Buch zu recensiren, das bereits großen Behsall gesunden hat, ist für einen bequemen Recensenten die bequemste Arbeit von der Welt. Er braucht sich nur auf jenen Behsall zu berusen; zu versichern, daß er, bewandten Umständten nach, mit seinem Urtheil zu spät kommen würde, und darauf den Inhalt des Buchskürzlich anzugeben: so ist seinen Recension gemacht. Gegenwärtiger Recensent, der den Werth der Bequemlichkeit gar wohl zu schätzen weiß, glaudt dennoch nicht, mit der Beurtheilung der anzuzeigenden Geschichte zu spät zu kommen, wenn gleich diese schon seit fünf Jahren mit so vielem Vergnügen gesesen wird. Kürzer

kann frenlich seine Recension deswegen werden, weil sie es mit 1793. einem allgemein bekannten Werke zu thun hat; aber hoffentlich wird sie auch ganz unabhängig von jeder andern bleiben.

Nicht das Ausserordentliche oder Kervische in der Gründung der niederländischen Frenheit, diesem schönen Denkmal bürgerlicher Stände, war es, mas hrn. Sch. reizte, fie zu beschreiben. Sahrbücher der Welt, sagt er, haben uns ähnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in der Anlage noch fühner, in der Ausführung noch glänzender erscheinen. Auch erwarte man hier keine hervorragende. koloffalische Menschen, keine der erstaunenswürdigen Thaten, die und die Geschichte der vergangenen Reiten in so reichlicher Külle darbietet. Jene Zeiten sind vorben, jene Menschen sind nicht mehr. Im weichlichen Schoos der Berfeinerung haben wir die Kräfte erschlaffen laffen, die jene Leitalter übten und nothwendig machten. - Das Volk, welches wir hier auftreten sehen, war das friedfertiaste dieses Welttheils, und weniger als alle seine Nachbarn jenes helbengeistes fähig, der auch der geringfügigsten Sandlung einen höhern Schwung giebt. Der Drang der Umstände überraschte es mit seiner eigenen Kraft, und nöthigte ihm eine vorübergehende Größe auf, die es nie haben follte, und vielleicht nie wieder haben wird. Die Kraft also, womit es handelte, ist unter uns nicht verschwunden, der glückliche Erfolg, der sein Wagestück krönte, ist auch uns nicht versagt, wenn die Zeitläufte wiederkehren, und ähnliche Anlässe uns zu ähnlichen Thaten rufen. Es ist also gerade der Mangel an heroischer Größe, was diese Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht: und wenn sich andere zum Zweck seben, die Überlegenheit des Genies über den Zufall zu zeigen: so stelle ich hier ein Gemälde auf, wo die Noth das Genie erschuf, und die Zufälle Helben machten.

Wäre es irgend erlaubt, fährt der Verf. fort, in menschliche Dinge eine höhere Vorsicht zu flechten: so ware es ben biefer Geschichte: so widersprechend erscheint sie der Vernunft und allen Erfahrungen. Philipp ber 3wente, ber mächtigfte Souverain seiner Zeit, dessen gefürchtete Übermacht ganz Europa zu ver= schlingen drohte, — — biefer gefürchtete Mensch, einem hartnädigen Entwurf hingegeben, ein Unterneh= men, die raftlose Arbeit seines langen Regenten= laufs; alle biese furchtbaren Sulfsmittel auf einen einzigen Zweck gerichtet, den er am Abend seiner Tage unerfüllt aufgeben

1793. muß. — Philipp II. mit wenigen schwachen Nationen im Rampfe, den er nicht endigen kann? Und gegen welche Nationen? Sier ein friedfertiges Fischer= und Hirtenvolt in einem ver= gessenen Winkel Europens, den es noch mühlam der Meeresfluth abgewann, die See fein Gewerbe, fein Reichthum und feine Blage, eine frene Armuth fein bochftes But, fein Ruhm, feine Tugend. Dort ein autartiges, gesittetes Sandelsvolk, schwelgend von den üppigen Früchten eines gesegneten Fleifes, machsam auf Gesete. Die seine Wohlthäter waren. In der glücklichen Muße des Wohlstandes verläft es der Bedürfnisse angstlichen Rreis, und lernt nach höherer Befriedigung dürsten. Die neue Wahrheit, deren erfreuender Morgen jett über Europa hervorbricht, wirft einen befruchtenden Strahl auf biefe günstige Bone, und freudig empfängt der frege Bürger das Licht, dem sich gedrückte traurige Sklaven verschließen. Ein fröhlicher Muthwille, der gern den Überfluß und die Frenheit begleitet, reizt es an. das Unsehn verjährter Meinungen zu prüfen, und eine schimpfliche Rette zu brechen. Die schwere Zuchtruthe des Despotismus hangt über ihm, eine willführliche Gewalt droht, die Grundpfeiler seines 'Glud's einzureißen; ber Bewahrer seiner Gesetze wird fein Thrann. Einfach in seiner Staatsweisheit, wie in seinen Sitten, erkühnt es sich, einen veralteten Vertrag aufzuweisen, und den Herrn bender Indien an das Naturrecht zu mahnen. Gin Name entscheidet ben ganzen Ausgang der Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Bruffel nur eine gesetliche Sandlung hieß: die Beschwerden Brabants forderten einen staatsklugen Mittler; Philipp II. fandte ihm einen Henker, und die Losung des Kriegs war gegeben. Eine Tyrannen ohne Benspiel greift Leben und Eigenthum an. — — Roch fehlt die lette vollendende Sand der erleuchtete unternehmende Beift, der diesen großen politischen Augenblick und die Geburt bes Bufalls zum Plan ber Beisheit erzöge. Wilhelm, der stille weiht sich, ein zwenter Brutus, bem großen Unliegen der Frenheit. Uber eine furchtsame Selbstsucht erhaben, kündigt er dem Throne strafbare Pflichten auf, entkleidet sich großmuthig feines fürstlichen Dafenns, steigt zu einer freywilligen Armuth herunter, und ift nichts mehr als ein Bürger ber Welt.

Nach diefer noch sehr weit fortgeführten vorläufigen Schil-

derung der großen Scenen dieser Revolution zeigt Br. Sch. eben 1793. so beredt und wahr, warum ben einer so gewaltigen Ungleichheit von Kräften gleichwohl die schwächere Barthen den Sieg erfochten habe: und wie ichablich Philipps Fehler gewesen sen, nicht felbst in den Niederlanden zu erscheinen. Auch vergleicht er den Aufstand ber Niederländer gegen die Spanier mit bem, mas por funfzehnhundert Jahren ihre Stammwäter, die Bataver und Belgen, gegen die Römer wagten. So geht er bann S. 29 in die alte Geschichte des Landes über, um die Verfassung des Landes zu entwickeln, in welcher es sich zur Zeit jener merkwürdigen Beranderung befand. "Der erfte Gintritt biefes Bolks in Die Weltgeschichte ist das Moment seines Unteraanas: von seinen Überwindern empfiena es ein politisches Leben." Die blühende burgundische Beriode giebt besonders die lebhaftesten Farben her, um die Sandelschaft, den Reichthum und die von demselben gezeugte Uppigkeit der Flandrer zu malen. Nach dem Comines war unter ihnen alle Schamhaftigkeit verbannt; die Bracht, der Luxus der Tafel-war nirgends so hoch geftiegen. Aber, fagt ber Berf. S. 49, wie viel erfreuen= ber ift felbst biefes Ubermaag dem Freunde der Menschheit, als die traurige Genügsamteit bes Mangels und der Dummheit barbarischer Tugend, die bennahe das ganze damalige Europa niederdrückte! Eben dieser Wohlstand führte jedoch die flandrischen Städte endlich zu ihrem Berfall; dafür wurde Antwerpen die lebendigfte und herrlichste Stadt in der driftlichen Belt; die Rieder= lande blieben überhaupt bis auf Karl V. der beneidenswürdiaste Staat von Europa. Unter ihm empfanden fie es bald, daß fie die Proving einer Monarchie geworden waren; er führte sie auf ben Schauplat ber politischen Welt; fie hörten auf, ihr eigner Endameck zu fenn: ber Mittelpunkt ihres Dasenns mar in die Seele ihres Regenten verlegt. Mit einem fühnen Monar= chenschritt trat er ben fünstlichen Bau einer Bür= merwelt nieder. In das Berg ihrer Berfaffung führte er Ausländer, denen er die wichtigsten Bedienungen anvertrauete; mit Hintansetzung ihrer heiligsten Privilegien legte er den Provinzen ungewöhnliche Steuern auf; ber Constitution zuwider führte er fremde Truppen in ihr Gebiet, u. dal. m. Unterbeffen verlette seine vernünftige Politik die Gesundheitsregel des Körpers

1793. nicht, den er anzustrengen sich genöthigt sah. Er schonte die Sandlungsfrenheit der Riederlande, weil er ihrer Stärke bedurfte. Ru seiner Zeit erfolgte die große Glaubensrevolution, die vor= nehmite Quelle des nachmaligen Aufstandes. Sie zuerft führte Die willführliche Gewalt in bas Innerste ihrer Berfassung: lehrte fie ein ichröckliches Brobeftud ihrer Geschicklichkeit ablegen, und machte fie gleich = fam gesehmäßig, indem fie den republikanischen Beist auf eine gefährliche Spike stellte. Die Refor= mation fand in den Niederlanden vielfache Begunftigung; ihr Fortgang war daher erftaunlich; aber zugleich verfolgte Rarl die Anhänger derselben so gransam, daß unter seiner Regierung über 50,000 Menschen, der Religion wegen, durch die Hand des Nachrichters fielen. Warum bennoch der Aufruhr, der nachher so wüthend hervorbrach, sich damals zurückhalten ließ? das erklärt sein persönlicher Charafter und seine häufige Anwesenheit in den Niederlanden. Sein Sohn hingegen in allem, was menschlich ift, das Gegentheil von ihm, zeigte den Niederländern gleich ben der Albernahme der Regierung das finstere Auge eines unter der eisernen Ruchtruthe des Mönchthums erwachsenen Spaniers. In seinem Angesichte hatten sie den verderblichen Un= Schlag gegen ihre Frenheit gelesen, ben er schon damals in feiner Bruft auf und nieder malate. Er empfing diese Länder in der höchsten Blüthe ihres Wohlstandes; eben jest stand die Nation im Meridian ihres Glanzes. Auch verließ ihm sein Bater baselbst eine Gewalt, die von einer gemäßigten Monarchie wenig verschieben war. Der reiche und sonst mächtige Abel war geschwächt; die Geistlichkeit eine Ruthe ber königlichen Macht: Die Städte wurden von Besakungen in Furcht gehalten, und durch Religionsgezänke und Factionen getreunt.

Ehe ber Verf. Philippen handelnd anführt, thut er einen flüchtigen Blick in seine Seele, und sucht hier den Schlüssel zu seinem politischen Leben auf. Freude und Wohlwollen sehlten in diesem Gemüthe. Jene versagten ihm sein Blut und seine frühern sinderjahre; diese konnten Menschen ihm nicht geben, denen das süßeste Band an die Gesellschaft mangelte. Zwey Begriffe, sein Ich, und was über diesem Ich war, füllten seinen durstigen Geist aus; Egoismus und

Religion find der Inhalt und die Ueberschrift 1793. feines gangen Lebens. Er war Rönig und Chrift, und war bendes schlecht; Mensch für Menschen war er niemals, weil er von seinem Selbst nur aufwärts, nie abwärts ftieg. Sein Glaube war graufam und finfter: benn seine Gottheit war ein schröckliches Wefen. Er hatte nichts mehr von ihr zu empfangen, aber zu fürchten. - Rarl V. eiferte für die Religion, weil die Religion für ihn arbeitete; Philipp that es, weil er würklich an sie glaubte. Jener ließ um des Dogma willen mit Feuer und Schwerdt gegen Tausende wüthen, und er selbst verspottete in der Berson des Papstes, seines Gefangnen, den Lehrsak, dem er Menschenblut opferte: Philipp entschließt sich zu dem gerechtesten Rriege gegen Diese nur mit Widerwillen und Gewissensfurcht, und begiebt sich aller Früchte seines Siegs, wie ein reuiger Missethäter seines Raubs. Der Raiser war Barbar aus Berechnung, sein Sohn aus Empfindung. Der erste war ein starker und aufgeklärter Geist; aber vielleicht ein desto schlimmerer Mensch; der zwente war ein beschränkter und schwacher Kopf; aber er war gerechter. Bende konnten bessere Menschen gewesen senn, als sie würklich waren: und im Ganzen nach denfelben Maakregeln gehandelt haben. Bas wir dem Charakter der Berfon zur Laft legen, ist fehr oft das Gebrechen, die nothwendige Ausflucht ber allgemeinen menschlichen Ratur. Eine Monarchie von diesem Umfange war eine zu starte Berfuchung für ben menschlichen Stolz, und eine zu schwere Aufgabe für menschliche Kräfte. Allgemeine Glückfeligkeit mit ber höchsten Frenheit des Individuums zu paaren, gehört für ben unendlichen Beift," u. f. w. Und boch würde Philipp seine Regierung mit mehr Gelindigkeit und Nachsicht eröffnet haben, wenn er sie früher angetreten hätte. Er zählte damals bennahe drengig Sahre; sein frühe reifer Verstand hatte vor der Beit feine Bolljährigfeit beschlennigt. Er tonnte bas Soch ber kindlichen Unterwürfigkeit nicht anders als mit Widerwillen tragen; der Antheil, den ihm sein Vater an der Reichsverwaltung gönnte, war eben erheblich genug, seinen Geift von kleinern Leidenschaften abzuziehen, und ben strengen Ernst seines Charafters zu unterhalten; aber auch gerade sparfam genug, sein Berlangen nach der unumschränkten Gewalt besto lebhafter zu entzünden. Als

1793. er würklich davon Besit nahm, hatte sie den Reiz der Neuheit für ihn versohren. — Sein Charakter war gehärtet, als ihn das

Glud auf diese wichtige Probe stellte, u. f. w.

Nachdem Sr. Sch. die spanische Anguisition, welche Philipp sogleich in den Niederlanden einzuführen trachtete, fürchterlich treffend geschildert, und neben derfelben das fortdauernde Auruckbleiben der ausschweifenden spanischen Soldaten, ingleichen bas Eindrängen der Ausländer in wichtige Bedienungen, als eben . so viele Beschwerden gezeigt hat, welche Philipp ben seiner Abreise aus den Niederlanden hinterließ, zeichnet er das Bild ber beuden niederländischen Großen, welche vor allen andern an die Oberstatthalterschaft Anspruch machen konnten; des Prinzen Wilhelm von Dranien und des Grafen von Egmont. "Wilhelm gehört zu den hagern und blaffen Menschen, wie Cafar sie nennt, die des Nachts nicht schlafen und zu viel benken, vor denen das furchtloseste aller Gemüther gewankt hat. Die stille Rube eines immer gleichen Gesichts verbarg eine geschäftige feurige Seele, die auch die Bulle, hinter welcher fie schuf, nicht bewegte, und ber Lift und der Liebe gleich unbetretbar war: einen vielfachen, frucht= baren, nie ermüdenden Geift, weich und bildfam genug, augenblidlich in alle Formen zu schmelzen; bewährt genug, in keiner fich felbst zu verliehren; start ge= nug, jeden Gludswechsel zu ertragen. Menschen zu durchschauen, und Berzen zu gewinnen, war kein größerer Meister, als Wilhelm, nicht bag er, nach der Weise bes Sofs, feine Lippen eine Anechtschaft bekennen ließ, Die das stolze Berg Lügen strafte; sondern weil er mit den Merkmalen seiner Gunft und Verehrung weder karg noch verschwenderisch war, und durch eine kluge Wirthschaft mit demjenigen, wodurch man Menschen verbindet, seinen würklichen Vorrath an diesen Mitteln vermehrte. So langsam fein Geift gebahr, fo vollendet waren seine Früchte; so spät sein Entschluß reifte, so standhaft und unerschütterlich ward er vollstreckt. Den Plan, bem er einmal, als dem ersten gehuldigt hatte, konnte kein Widerstand ermüden, keine Zufälle zerstören: benn alle hatten, noch ehe sie würklich eintraten, vor seiner Seele gestanden. So sehr sein Gemüth über Schrecken und Freude erhaben war, so unterworfen war es der Furcht; aber seine Furcht war früher da, als die

Gefahr, und er war ruhig im Tumult, weil er in der Ruhe ge= 1793, gittert hatte; 23. gerftreuete fein Gelb mit Berschwendung, aber er geizte mit Secunden. Die Stunde der Tafel war feine einzige Renerstunde. - Gine glanzende Gastfrenheit, bas große Zaubermittel der Demagogen, war die Göttin feines Balaftes. - Gin durchdringender fester Blid in die vergangene Beit, die Gegenwart und bie Butunft, schnelle Besitnehmung der Gelegenheit, eine Obergewalt über alle Geister. ungeheure Entwürfe, die nur dem weit entlegenen Betrachter Bestalt und Chenmaaß zeigen, tühne Berechnungen, die an der langen Rette der Zukunft herunterspinnen. standen unter der Aufsicht einer erleuchteten und frevern Tugend. die mit festem Tritt auch auf der Granze noch wandelt. Philipp schauete schnell und tief in einen Charakter, der, unter den gut= artigen, seinem eigenen am ähnlichsten war; außerdem hatte Wilhelm seine Staatskunst ben eben demselben Meister wie Philipp gelernt, und war, wie zu fürchten stand, ein fähigerer Schüler gewesen. Dazu tam die zwendeutige Meinung von seiner Religion; keine einzige Kirche hat ihn ganz gehabt; ob er gleich gegen die spanische Tyrannen mehr die Menschenrechte der Brotestanten, als ihre Meinungen, vertheidigte. Endlich wurde Philipps Migtrauen gegen ihn durch eine zufällige Entbeckung über seine wahren Gesinnungen gleichsam gerechtfertigt. Egmont hingegen vereinigte alle Borguge, die den Belben bilben; aber als Staatsmann war er tief unter ihm; biefer fah bie Welt, wie sie würklich war. E. in dem magischen Spiegel einer verschönernden Phantafie. 28. brach mit dem Throne, weil die willführliche Bewalt seinen Stolz emporte; nicht weil er vom Ehrgeize fren war: fondern weil fein höherer Chrgeiz zu empfangen verachtete, gab er Frenheit, E. war eitel, darum legte er einen Werth auf Monarchengnabe. Gener war ein Bürger der Belt; E. ist nie mehr als ein Fläminger gewesen." Reiner von benden erhielt die Statthalterschaft der Niederlande: Philipp vertraute sie der Herzogin Margaretha von Parma, einer natürlichen Tochter Karls V., an, die sich nicht allein vollkommen wohl zu seinen Absichten schickte; sondern die er auch selbst, und in ihr alle Reichsangelegen= heiten, den höhern Einsichten des Bischofs von Arras unterwarf. "ben uns ber Saß seiner Zeitgenoffen unter dem Ramen bes

1793. Cardinals Granvella verewigt hat. Unter allen gleichzeitigen Sterblichen war dieser die einzige Ausnahme, die das Mißtrauen Bhilipps II. erlitten zu haben scheint; weil er diesen in Brüssel

wußte, konnte er in Segovien schlafen."

Alles dieses ift nur ein Auszug aus dem erften Buche gegenwärtiger Geschichte, ober aus der Ginleitung, die bis zur 147 ften Seite geht. Mehr braucht es aber auch nicht, um ben Geift des Werks überhaupt zu charakterisiren, das in diesem Bande, noch mit dem zwenten und dritten Buche, nur die Statthalterichaft ber Bergogin Dargaretha, Die Berschwörung des niederländischen Adels, und andere gleichzeitige Begebenheiten. bis jum Ende jener Regierung im J. 1567 beschreibt. Biel gu wenig würde es gesagt seyn, daß Hr. Sch. die Quellen biefer Geschichte überaus wohl studirt und gewürdigt, fie fehr aufmert= fam genütt, und fehr fleißig angeführt hat; baß feine aus benselben gezogene Erzählung gewissermaßen alle vereinigt, ohne einer, wie es auf diesem schlüpfrigen Pfade leicht geschehen kann, den Vorzug zu geben: und daß er der Wahrheit getreu fie auch im angenehmsten Kleide darzustellen weiß. Er ift noch weiter gegangen, als seine meisten Führer: tief in die Seele der handelnden merkwürdigen Menschen, in die Triebfedern und den Ausammenhang der Begebenheiten einzudringen; jeden wichtigen Auftritt von allen Seiten zu zeigen, und um sich her ein Licht zu ver= breiten, das ihn auf dieser historischen Laufbahn nie verlassen sollte, war sein vornehmstes Geschäfte. Oft ist es ihm ohne Zweifel vortreflich gelungen; daß er aber nicht bisweilen frucht= barer in Muthmaßungen, fühner in Ausbildungen gewesen sehn follte, als ihn die Spuren der Geschichte berechtigen konnten, als taum Beitgenoffen und Vertraute feiner Belben es magen burften, läßt sich schwerlich leugnen; Hr. Sch. liebt als Dichter die vollendeten Gemälde, den höchsten Gipfel der Runft: der weniger dreiste und kunftreiche Geschichtschreiber malt ficherer burch die Sandlungen felbst, und überläßt es meistentheils dem Auschauer, sich daraus Züge für ein großes Bild zu sammeln. Zwar fagt unser vortrefliche Verfasser am Ende der Vorrede, "seine Absicht ben diesem Versuche sen mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lesenden Bublikums von der Möglichkeit überführt, daß eine Geschichte historisch treu geschrieben sehn kann, ohne barum eine Geduldprobe für den Leser zu sehn, und wenn er einem andern

das Geständnik abgewinnt, daß die Geschichte von einer ver= 1793. wandten Kunft etwas borgen fann, ohne deswegen nothwendig jum Roman zu werden." Allein, die Geschichte hat hier öfters nicht blos ben ihr nöthigen bescheibenen Schmuck von ber Beredsamkeit geborgt; sondern ift gang in ihr Gebiet übergegangen; man glaubt nicht felten, eine Rede über bie Stiftung ber niederländischen Frenheit bis zum dichterischen Schwung zu lefen. Es scheint dieses porauszuseten. daß der edle und würdige Gang ber Geschichtbeschreibung für Die meiften Lefer nicht hinlanglich fen, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln; sondern daß es noch einer ausnehmenden Runft des Schriftstellers bedürfe, um ihren Bliden eine feste Richtung zu geben, ober sie auch nur zu unterhalten. So ungern wir biefes zur Ehre ber Geschichte und ihrer Freunde zugeben möchten: fo leicht ift auf diesem Wege die Bertauschung ber einfachen Natur mit einem Kunstwerke, das der Geschichte faum zur Sälfte angehört. Jeber Schriftsteller sucht billig nach der ihm eigenen Bestimmung zu gefallen: und es giebt gewiß eine icharfgezogene Granzlinie zwischen dem historischen Ausbrucke und bem rednerischen. Wohl indessen jedem Geschichtschreiber, ber unter ben Blumen, mit welchen er seine gange Bahn bebedt, die fraftvolle Wahrheit so wenig unkenntlich macht, als Hr. Xvz. Schiller!

Allgemeine deutsche Bibliothek, Kiel, 1793, 115. Band, 2. Stück, pag. 295—307.

G. Bat'iche Buchbruderei (Ctto hauthal) in Raumburg a/S.

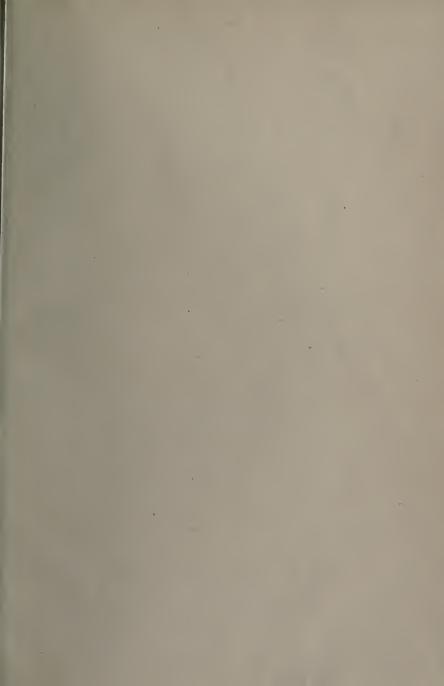



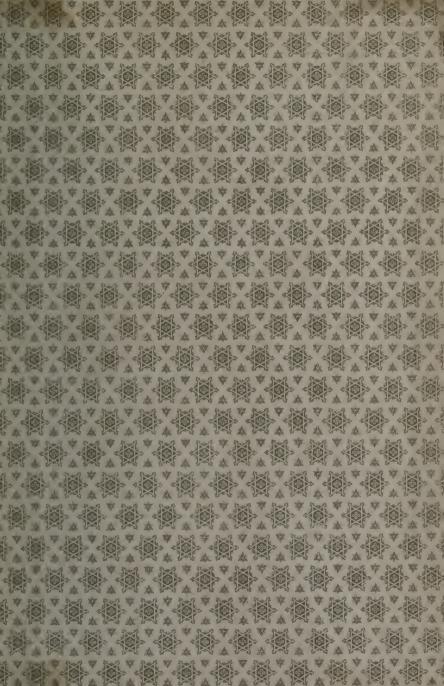

